

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Arbeiterversicherungsgesetze

Textausgabe mit Anmerkungen und Vollingsvorschriften Berrice Band

# Invalidenversicherungsgesets

vom 13. 3uli 1899

eritutert

44.6

# Dr. Robert Piloty

wer, Projection has Making to Middleburg

Courte Bullege





## REESE LIBRARY

OF THE

# UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

. Class

• Section 1988 Section 1988 Linear 1989 · ,

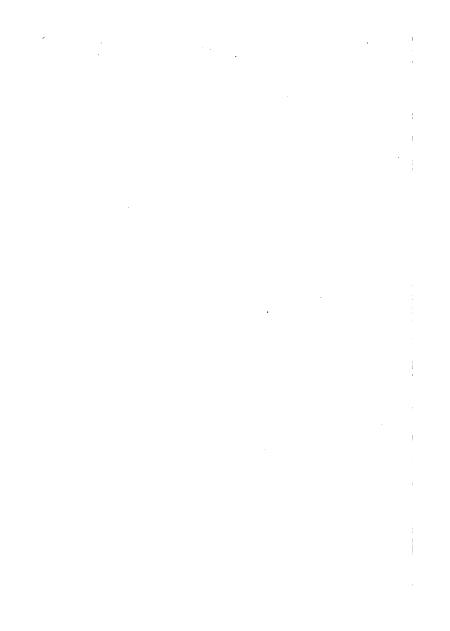

# Arbeiterversicherungsgesetze.

## Cextausgabe

mit Einleitung, Unmerkungen und den wichtigften Uusführungsvorschriften

חסט

Dr. **Robert Piloty**, o. ö. Brofessor ber Rechte in Würzburg.

Zweite vollftändig neubearbeitete Auflage.

Band I.

Das Invalidenversicherungsgesetz.



München 1900 C. H. Bed'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Bed.

# Invalidenversicherungsgeset

vom 13. Juli 1899,

erläutert

bon

Dr. Robert Viloty,

o. ö. Profeffor ber Rechte in Burgburg.



München 1900 C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck.

HD7175

REESE

### Yorwort.

Die neue Ausgabe der Arbeiterversicherungsgesetze foll wie die erste Ausgabe alle auf diesem Gebiete erlaffenen

und zu erlaffenden Reichegefete umfaffen.

Der vorliegende erste Band enthält das Invalidenversicherungsgeset vom 13. Juli 1899 nebst sämmtlichen bisher dazu ergangenen Ausführungsvorschriften des Reichs. Die Aussührungsvorschriften der größeren Staaten sind in den Anmerkungen berücklichtigt.

Eine gleiche Ausgabe der soeben zum Abschluß geslangenden Unfallversicherungsgesetze ist als zweiter Band in Aussicht genommen und wird baldmöglichst nach Publikation dieser Gesetze erscheinen. Für die in Borbereitung befindliche Rovelle zum Krankenversicherungsgesetz ist ein dritter Band

in Aussicht genommen.

٦,

Somit wird nach Abschluß der Revision der Gesegebung diese neue Ausgabe denselben Zwed erfüllen wie die erste und hosst der Bersasser durch die erstrebte Uedersicht dieses Rechtsgedietes und durch die eingehende Berückichtigung, welche auch diesmal die Rechtsprechung in den Anmerkungen gefunden hat, seiner Arbeit eine gleich günstige Aufnahme in Litteratur und Prazis gesichert zu haben, wie sie der ersten Ausgade zu Theil geworden ist.

Dem Borfitsenben ber Berficherungsanstalt Unterfranten, Herrn Regierungsrath Groll, spreche ich hier für

mannigfache prattifche Unregung meinen Dant aus.

Würzburg im Mai 1900.

Dr. Robert Viloty.

# Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| inleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IX    |
| mvalibenversicherungsgeset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |
| I. Umfang und Gegenstand ber Berficher-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ung §§ 1 bis 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2     |
| Bersicherungspflicht §§ 1 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2     |
| Besondere Kasseneinrichtungen §§ 8 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30    |
| Freiwillige Bersicherung § 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46    |
| Gegenstand ber Berficherung §§ 15 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51    |
| Aufbringung der Mittel § 27°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75    |
| Voraussetungen bes Anspruchs § 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78    |
| Wartezeit § 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79    |
| Beitragsleiftung §§ 30 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81    |
| Sohe ber Beiträge § 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87    |
| Gemeinlast. Sonderlast § 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90    |
| Lohnklassen § 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98    |
| Berechnung ber Renten §§ 35 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104   |
| Erstattung von Beiträgen §§ 42 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115   |
| Erlöschen der Anwartschaft § 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125   |
| Entziehung ber Invalidenrente § 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127   |
| Ruhen der Rente § 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130   |
| Berhältniß zu anderen Ansprüchen §§ 49 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 135   |
| Unpfändbarteit ber Ansprüche § 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 146   |
| II. Organisation §§ 56 bis 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150   |
| A. Mitwirtung ber Landesverwaltungsbehörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100   |
| \$\ 57 ff. \cdot \c | 150   |
| 22 o. ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100   |

| Inhaltsverzeichniß.                                               | VII         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                   | Seite       |
| B. Bersicherungsanstalten §§ 65 ff                                | 164         |
| Errichtung §§ 65 ff                                               | 164         |
| Statút § 70 ff                                                    | 173         |
| Borstand §§ 73 ff                                                 | 180         |
| Ausichuß §§ 76 ff.                                                | 184         |
| Rententiellen 88 79 th                                            | 187         |
| Allgemeine Bestimmungen                                           | 195         |
| Chrenamter § 92                                                   | 199         |
| Haftung der Mitglieder ber Organe § 93                            | <b>20</b> 0 |
| Ablehnung der Wahlen §§ 94 f                                      | 201         |
| Abstimmung § 96                                                   | 204         |
| Unbehinderte Ausübung der Funktionen § 97                         | 204         |
| Beamtenpersonal § 98                                              | 204         |
| Rückversicherungsverbände § 99                                    | 205         |
| Beränderungen §§ 100 ff                                           | 206         |
| C. Schiedsgerichte §§ 103 ff.                                     | 209         |
| D. Reichsversicherungsamt und Landesversicher-                    | ~~~         |
| ungsämter §§ 108 ff                                               | 215         |
| ungsamter 98 108 sp                                               | 215         |
| Lunderdeljujetungruntet g 111                                     | 222         |
| III. Berfahren §§ 112 bis 165                                     | 224         |
| Feststellung der Rente §§ 112 ff                                  | 224         |
| Auszahlung der Renten § 123                                       | 246         |
| Rechnungsstelle § 124                                             | 248<br>249  |
| Bertheilung ber Renten §§ 125 ff                                  | 249         |
| Erstattung ber Borschüsse Postverwaltungen                        | 255         |
| § 127 f                                                           | 256         |
| Gridding von Hentugen § 120                                       | 259         |
| Entscheidung durch Rentenstellen § 129<br>Warken § 130            | 261         |
|                                                                   | 263         |
| Quittungskarte § 131 ff                                           | 200         |
| \$\$ 140 ff                                                       | 272         |
| Entrichtung ber Beiträge burch die Versicherten                   | 2.2         |
| \$\$ 144 ff                                                       | 279         |
| Unmirffame Reiträge & 146 f                                       | 282         |
| Unwirksame Beiträge §§ 146 f<br>Einziehung der Beiträge §§ 148 ff | 285         |
| Abrundung § 154                                                   | 293         |
| Streitigkeiten §§ 155 ff                                          | 293         |
| Suttinguencia 33 100 II                                           | 200         |

### Inhalteverzeichniß.

|                                                     | CEL |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Kontrole §§ 161 ff                                  | 30  |
| Vermögensverwaltung §§ 164 ff                       | 30  |
| IV. Schluß-, Straf- und Uebergangsbestimm-          |     |
| ungen §§ 166 bis 194                                | 30  |
| Krankenkassen § 166                                 | 30  |
| Besondere Bestimmungen für Seeleute § 167 .         | 31  |
| Beitreibung § 168                                   | 31  |
| Buftandige Landesbehörden § 169                     | 31  |
| Austellungen 8 170                                  | 31  |
| Gebühren- und Stempelfreiheit § 171                 | 31  |
| Mechtahülte 8 172                                   | 31  |
| Besondere Kasseneinrichtungen §§ 173 f.             | 31  |
| Strafbestimmungen §§ 175 ff                         | 31  |
| Uebergangsbestimmungen §§ 189 ff                    | 33  |
| Gesetraft § 194                                     | 34  |
| lusführungsvorschriften zum Invalidenversicherungs. |     |
| gejek                                               | 34  |
| Anlage 1. Befanntmachung des Reichsversicher-       | O I |
| ungsamts, betreffend den Kreis ber nach bem         |     |
| Invalidenversicherungsgeset vom 13. Juli 1899       |     |
| (RGBl. S. 464) versicherten Personen. Vom           |     |
| 19. Dezember 1899                                   | 34  |
| Anlage 2. Befanntmachung bes Bundesraths, be-       | 01  |
| treffend die Erstreckung der Bersicherungspslicht   |     |
| nach dem Invaliditäts- und Altersversicherungs-     |     |
| gesetze auf die Hausgewerbetreibenden der           |     |
| Tabaffabritation. Bom 16. Dezember 1891.            |     |
| (RGBI. 1891 S. 395)                                 | 44  |
| Anlage 3. Befanntmachung des Bundesraths, be-       | 11  |
| treffend die Invaliditäts- und Altersversicherung   |     |
| von Hausgewerbetreibenden der Tertil-               |     |
| industrie. Bom 1. März 1894 und 9. No-              |     |
| bember 1895. (RGBI. 1894 S. 324 bezw. 1895          |     |
| ©. 452.)                                            | 44' |
|                                                     | 44  |
| Unlage 4. Befanntmachung des Bundesraths, be-       |     |
| treffend die Befreiung vorübergehender              |     |
| Dienstleiftungen von der Versicherungspflicht       |     |
| gemäß § 4 Abs. 1 bes Invalidenversicherungs-        |     |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                            | IX    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                | Seite |
| gesets. Vom 27. Dezember 1899. (RGBI.<br>E. 725.)                                              | 453   |
| Anlage 5. Bekanntmachung bes Bundesraths, be-<br>treffend bie Befreiung bon ber Berficher-     |       |
| ungspflicht auf Grund bes § 6 Abs. 2 bes                                                       |       |
| Invalidenversicherungsgesetzt. Bom 24. Dezember                                                |       |
| 1899. (RGBl. S. 721.)                                                                          | 455   |
| treffend die Entwerthung und Bernichtung                                                       |       |
| ber Marken bei ber Invollenversicherung.                                                       |       |
| zom 9. Rovember 1899. (Rovil. S. 665.) .                                                       | 460   |
| Anlage 7. Bekanntmachung des Bundesraths, be-                                                  |       |
| treffend die Einrichtung der Quittungstarten für die Invalidenversicherung. Bom 10. November   |       |
| 1899. (986981. 5. 667.)                                                                        | 462   |
| Anlage 8. Kaiserliche Verordnung, betreffend bas                                               |       |
| Berfahren vor ben auf Grund bes Invaliben-<br>versicherungsgesetzes errichteten Schiedsgerich- |       |
| ten. Bom 6. Dezember 1899. (RGBI. S. 677.)                                                     | 471   |
| Anlage 9. Kaiserliche Berordnung, betreffend die                                               | 417   |
| Formen bes Berfahrens und ben Be-                                                              |       |
| ichäftsaana des Reichs-Berlicherungs-                                                          |       |
| amtes in den Angelegenheiten der Invaliden-                                                    |       |
| versicherung. Bom 6. Dezember 1899. (RGBC.<br>S. 687.)                                         | 484   |
| Anlage 10. Befanntmachung bes Reichs-Berficher-                                                | 101   |
| unasamts, betreffend die für die Anvaliden-                                                    |       |
| versicherung zu verwendenden Beitrags-<br>marten. Bom 27. Oftober 1899                         | 488   |
| marten. Bom 27. Ottober 1899                                                                   | 400   |
| amts vom 31. Oftober 1892, die Rückgabe nicht                                                  |       |
| verwendeter Beitrags= (und Doppel=)                                                            |       |
| verwendeter Beitrags (und Doppel's)<br>marten betreffend. (A. R.* II S. 142 Rr. 200,           | 400   |
| Reger XII S. 179*.)                                                                            | 493   |
| anstalten und besonderen Kassenirichtungen                                                     | 494   |
| Anlage 13. Uebersicht ber Kompetenzen .                                                        | 496   |
| Register                                                                                       | 498   |

## Abfürzungen.

A. N. = Amtliche Nachrichten bes Reichsversicherungsamtes. A. N.\* = Amtliche Nachrichten bes Reichsversicherungsamtes, Invaliditäts- und Altersversicherung.\*)

Arb.Berf. = Die Arbeiterversorgung. Zeitschrift, heraus-

gegeben von Schmit, fpater Sonigmann.

JBG. = Invalidenversicherungsgesets.

Romm.Ber. = Rommiffionsbericht.\*\*)

Kr. BG. = Krankenversicherungsgeset vom 15. Juni 1883 in ber Fassung der Novelle vom 10. April 1892.

LBU. = Lanbesversicherungsamt.

I. u. fw. G. — Reichsgesetz betr. die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen vom 5. Mai 1886.

Motive = Motive zum Entwurf des Invalidenversicherungs-

geseges.\*\*)

Reger = Entscheidungen der Gerichte und Berwaltungsbehörben, herausgegeben von A. Reger.

RGBG. - Reichsgerichtsberfaffungsgefet.

Roem.D. = Reichsgewerbeordnung.

RStr. GB. = Reichsftrafgesetbuch.

RStr. Br.D. = Reichsftrafprozefordnung.

RBA. = Reichsversicherungsamt.

See-G. = Reichsgefet, betr. bie Unfallversicherung ber See- leute 2c. vom 13 Juli 1887.

UBG. = Unfallversicherungsgeset vom 4. Juli 1884.

Beitschr. f. J. u. AB. = Die Invaliditäts- und Altersversicherung im Deutschen Reich, herausgegeben von Fen, Zeller, Dietz.

<sup>\*)</sup> Unter biesem Titel hat bas Reichsversicherungsamt in ben Jahren 1891 bis 1894 seine auf die Invaliditäts- und Altersversicherung bezüglichen Beschlüsse, gesondert von den auf die Unfallverlicherung bezüglichen Beschlüssen, berausgegeben. Seit 1895 erscheinen die Amtlichen Rachrichten des RBA.s in monatlichen heften, welche die auf die Invaliditätsund Altersversicherung bezüglichen Beschlüsse in besonderer Aubrit B enthaten.

<sup>\*\*)</sup> Wenn "Motive" und "Komm. Ber." ohne Zufat citiert find, fo find Motive und Komm. Ber. jum Gefet vom 19. Juli 1899 verstanden.

## Einleitung.

Die Arbeiterversicherungsgesetze sind in den Jahren 1883 bis 1889 entstanden und haben in der seither versstoffenen Zeit die Probe der Ersahrung in der Hauptsache bestanden. Die grundsätlichen Gegner des Verssicherungszwanges sind inzwischen verstummt. Man nimmt allseits die Einrichtungen dieser Versicherung als einen sesten Bestandtheil unseres Verwaltungsrechtes hin und die Klagen und Beschwerden, welche sich erheben, sind fast durchweg auf Einzelheiten gerichtet.

Der einzige burchgreifende Reformgebanke betrifft die Zusammenlegung der drei zur Zeit in der Organisation getrennten Bersicherungen. Gründe für und gegen solche Bereinigung sind vorgebracht und erwogen worden. Die Bundesregierungen haben es aber vorerst abgelehnt, eine Reform in diesem Sinne vorzunehmen. Man hat viel-

mehr den Weg ber Revision beschritten.

Der erste Erfolg auf biesem Wege war das Gesetz vom 10. April 1892 (RGBl. S. 379), durch welches das Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 (RGBl. S. 78) in vielen Einzelheiten geändert worden ist.

Das vorliegende Geset ift eine gleichartige Novelle zum Invalibitäts- und Altersversicherungsgeset vom 22. Juni 1889 (RGBl. S. 97). Die Novelle läßt die Grundlagen bes bisherigen Rechts im Befentlichen unverandert. Nur in zwei Buntten find biefelben berührt.

I. Die Vertheilung ber Laft ift eine andere

geworben.

Die occasio legis war nämlich die dringende Nothlage einiger Berficherungsanstalten und die bevorstehende Nothlage einer Reihe von anderen Bersicherungsanstalten einerseits und das unverhältnißmäßige Anwachsen des Bermögens einiger Bersicherungsanstalten andererseits.

Daß solche Berschiebenheit bes Bermögens bei ben Berficherungsanstalten sich mit ber Zeit ergeben werbe, konnte vorausgesehen werden und war in der That un-

ausbleiblich.

Es gehört zu ben wesentlichen Merkmalen jeber Versicherung, daß die ökonomischen Nachtheile künftiger Uebel vorausgesehen, berechnet und durch Beiträge oder Umlagen auf die vom gleichen Uebel Bedrohten im Boraus vertheilt werden.

Bei der Invalidenversicherung erfolgt diese Bertheilung durch Erhebung von Beiträgen seitens der Berficherten und ihrer Arbeitgeber und durch regelmäßige Zuschüffe, welche das Reich zu allen Renten zu leisten hat.

Eine weitere Regel jeder Berficherung ist es, daß die Beiträge (Umlagen) nach dem Risiko abgestuft werden, welches jeder Bersicherte oder bestimmte Klassen von Ber-

sicherten burch ihre Bersicherung barftellen.

Gine nach rein wirthschaftlichen Grundsätzen durchgeführte Versicherung kann solche Abstusung nicht entbehren. In der Privatversicherung ist sie ein essentiale negotii. Keine Versicherungsunternehmung könnte bestehen, würde sie diesem Ersorderniß nicht Rechnung tragen und etwa das hohe und das geringe Risiko mit gleich hohen Prämien belasten.

Die auf Berficherungszwang beruhende öffentliche Berficherung kann zwar formell davon absehen; benn ihre Einrichtung hat keine Konkurrenz zu fürchten und für fie haftet in letzter Linie das Staatsvermögen. Sie ift also auch dann gesichert, wenn sie unwirthschaftlich arbeitet. Selbst die etwaige Unzufriedenheit der zu hoch Belasteten kann ihr nur bedingungsweise und indirekt ftorend sein.

Die Arbeiterversicherung nun hat der Berschiedensheit der Risiten nur in geringem Umfang bei den Beiträgen berücksichtigt. Um meisten sindet diese Rücksicht bei der Unfallversicherung statt, wo die Höhe der Umlage wenigstens zum Theil nicht nur durch den Umfang, sondern auch durch die Unfallgefährlichseit der Betriebe bestimmt wird. Bei der Arankenversicherung kommt das Risiko gar nicht, bei der Invalidenversicherung nur in aanz geringem Waße in Betracht.

Das J. u. ABG. von 1889 (§ 24 Abs. I) sah vor, daß die Höhe der Kenten und der Beiträge unter Anderem durch die Lohnklasse des Bersicherten bestimmt werde. Daneben (§ 24 Abs. II) blieb es den Bersicherungsanstalten anheimgestellt, je für ihre Bersicherten eine Abstufung der Beiträge nach Berusszweigen vorzunehmen. Im Uebrigen aber waren die Beiträge für alle Bersicherten ohne Rücksicht auf das Alter und auf Invaliditätsgefahr der Berusstlasse ober des Einzelnen gleich hoch bestimmt.

Es kommt bazu, baß die Bersicherung nicht in einer einheitlichen Anstalt, sondern in 31 Bersicherungsanstalten exfolgt, welche Eigenthümerinnen und Selbstwerwalterinnen ihres Bermögens sind und welche darum trot aller Einheit der Regeln unter sich eine Art von Konkurrenz zu bestehen haben.

Die Gleichheit ber Beiträge für alle Berficherten berfelben Lohnklaffe glaubte ber Gesetzgeber aus "socialpolitischen Gründen" fordern zu muffen.

Auch die Gleichheit des Reichszuschuffes bei jeder Rente wurde als ein ausnahmsloses Brinzip hingestellt. Es ift nun freilich keine Frage, daß die Erhebung verschieden hoher Beiträge in den verschiedenen Bersicher= ungsanstalten höchst bedenkliche Wirkungen haben könnte. Auch ist kein Zweisel, daß eine Berückstigung des in- bividuellen Rifiko eines jeden Versicherten bei den großen Massen von Betheiligten an praktisch unüberwindlichen Schwierigkeiten scheitern müßte.

Es bliebe aber übrig, das Invaliditäts- und Altersristo der Bersicherungsanstalten in ihrem Berhältniß unter einander zu ermitteln und den Reichszuschuß darnach abzustusen. Man konnte dabei so versahren, daß auch dieser Zuschuß insoserne ein sester zu sein hätte, als das Reich in jedem Jahr im Ganzen so viel mal 50 Mt. an sämmtliche Bersicherungsanstalten zu leisten hätte, als im Jahr Kenten zu zahlen wären. Den einzelnen Anstalten aber müßte nicht für jede Kente der gleiche, sondern ein nach ihrem Gesammtrisito bemessener Zuschuß geseistet werden.

Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten, welche eine zuberlässige Berechnung des Risiko einer jeden Anstalt bereiten würde, hat der Gesetzgeber diesen Weg auch in der Novelle nicht gewählt.

Die Ungleichheit der Finanzlage der Bersicherungsauftalten hat ihn aber zu einer Abhilfe gezwungen.

Schon nach 10 Jahren praktischer Anwendung des Gesetz hat sich gezeigt, daß in der That die Rissisen der Bersicherungsanstalten sehr verschieden hohe sind. Die Invaliditäts- und Altersgesährlichkeit ist, wie die allgemeinen Motive der Entwürfe von 1897 und 1899 dar-legen, in den Bersicherungsanstalten mit überwiegend ländlicher Bevölkerung dei Weitem höher als in denjenigen überwiegend industrieller Bezirke. Man konnte voraussiehen, daß in Zukunst entweder die Beiträge der verschiedenen Anstalten verschiedentlich bestimmt werden

mußten, ober bag unerträgliche Zustände anderer Art eintreten mußten.

So hat sich benn ber Gesetzgeber zu einer Maßregel entschloffen, welche auf bem Wege zur einheitlichen Bersicherungsanstalt bes Reichs gelegen ist.

Den Versicherungsanstalten wurde ein Theil ihrer Einnahmen und damit ihres Vermögens entzogen. Aus diesen Theilen wurde ein Gemeinvermögen aller Verssicherungsanstalten geschaffen, welches zwar im Eigenthum und der Verwaltung der einzelnen Anstalten verblieben ist, über welches sie aber nicht einzeln zu versügen haben. Der gesehlich bestimmte Zwec dieses Gemeinvermögens ist die Decung eines Theils der ganzen Versicherungslast (Gemeinlast).

Es kommen bemnach nicht mehr wie bisher alle einzelnen Versicherungsanstalten für ihren ganzen Antheil an allen Renten auf. Sondern ein Theil dieser Last wird aus dem Gemeindermögen bestritten und zwar so, daß die Gemeinlast von den einzelnen Versicherungsanstalten nach dem Verhältniß der Größe ihres Antheils am Gemeindermögen aufgebracht wird.

Nur ber Theil ber Sinnahmen einer jeden Anftalt, welcher ihr außer den zum Gemeindermögen bestimmten Ginnahmen noch zusließt, bildet einen Zuschuß zu ihrem Sondervermögen und ist bestimmt, mit den Erträgnissen bes bisher angesammelten Vermögens zusammen, den eigenen Antheil einer jeden Anstalt an den Rentenleiftungen (Sonderlast) zu becken.

Durch diese Magregel ist für die Zukunft dem Uebel in der Hauptsache abgeholfen. Erhebliche Berschiedenheiten im Bermögen und der Leistungsfähigkeit der einzelnen Anstalten bleiben freilich bestehen und können sich auch in Zukunft mehren. Den Anforderungen der Bersicherungstechnik ist durch die Neuerung der Novelle nicht in vollem Maße entsprochen. Bal. meinen Aufsat

in der Revue du droit public von F. Larnaude, Jahr-

gang 1899 S. 443 ff.

II. Die zweite Neuerung von Bebeutung ift bie Berangiehung ber unteren staatlichen Bermalt= ungsbehörben gur Mitmirfung bei ber Renten= feftftellung ac. und die Ginführung ber Renten = stellen als fakultativer Organe ber Berficher= ungeanstalten. Babrenb bie Rrantentaffen ber Rranten= versicherung burchweg lotale Einrichtungen und die Berufsgenoffenschaften ber Unfallversicherung burchweg Rörper= schaften von räumlich großer Ausbehnung find, fteben bie Berficherungsanftalten ber Invalidenverficherung nach ihrem räumlichen Umfang in ber Mitte zwischen jenen beiben Ginrichtungen und beden fich ihre Begirte gumeift mit ben Bezirken ftaatlicher Mittelftellen (Provingen. Rreise 2c.). Der immerbin erhebliche Umfang biefer Unftalten erschwert ihren leitenben Organen ben unmittel= baren Bertehr mit ben Berficherten. Für eine zwedmäßige Durchführung ber Versicherung ist aber bie Mög= lichkeit personlicher Beobachtung bei Würdigung ber Rentenbedürftigteit febr zu munichen. Die obligatorischen Vertrauensmänner, welche bas Gefet von 1889 (§ 51 Abs. III) als örtliche Organe ber Versicherungsanstalten für diesen Zweck vorgesehen hatte, haben sich nicht allent= halben bemährt. Die Novelle hatte im Entwurf an ihrer Stelle obligatorische örtliche Rentenstellen porgeseben. Nach den Beschlüssen der Kommission sind burch die Novelle solche Rentenstellen als fakultative Organe der BA. eingesett worden. Den unteren staatlichen Bermaltungsbehörben aber ift primar burch bas Gefet eine Mitwirfung bei ben Feststellungen ber 2A. über die Ansprüche auf Ertheilung und die Entziehung von Renten fowie über die Unsprüche auf Erstattung von Beitragen aufgetragen worden. Diese Mitwirkung besteht jedoch nicht in bem Rechte ber Beschluffaffung fonbern nur in ber Begutachtung ber hierauf bezüglichen Antrage. Auch über andere die Bersicherung betreffende Fragen kann der Anstaltsvorstand von ihnen Gutachten verlangen. An Stelle der unteren staatlichen Berwaltungsbehörden können nun Rentenstellen als Organe der Bersicherungsanstalten entweder durch diese selbst oder im Bedürfnißsalle auch durch die Landes-Centralbehörde des Bundesstaates eingeset werden. Ihnen obliegen albann die Geschäfte der Begutachtung, zu welchen regelmäßig die unteren staatlichen Berwaltungsbehörden berufen sind. Auch können ihnen Beschlußrechte und die Controle über die Entrichtung der Beiträge ausgetragen werden.

III. Die sehr zahlreichen sonstigen Reuerungen berühren bie Grundlagen bes bestehenden Rechtes nicht. Sie bestehen zum großen Theil in Erweiterungen ber Wohlthaten bes Gesetzes und in Erleichterung ihrer Durchführung. Zum Theil sind sie reine Redaktionsverbesser-

ungen.

1. Der Kreis ber versicherten Personen ist erweitert worden. Die nothwendige Bersicherung (§ 1) ist auf Werkmeister, Techniker, sonstige Angestellte (vgl. § 1 Rote S. 11), Lehrer und Erzieher erstreckt worden. Auch die freiwillige Versicherung ist erweitert und durch Beseitigung der Doppelmarke erleichtert worden (§ 14).

2. Der Gegenstand der Versicherung ist zwar derselbe geblieben, hat aber durch die neue Bestimmung des Begriffs der Erwerbsunfähigkeit eine klarere und befriedigendere Abgrenzung erhalten (5 Abs. IV). Dauernde Erwerbsunfähigkeit wird fortan schon nach 26 Wochen sortgesetzter Erwerbsunfähigkeit angenommen (früher: 1 Jahr).

3. Die Boraussetzungen ber Rentenansprüche bilben wie bisher ber Ablauf einer beftimmten geletzlichen Wartezeit und die Leiftung von Beiträgen während dieser Zeit. Die Wartezeit ist bei der noth-

wendigen Bersicherung für die Invalidenversicherung von 235 auf 200 Beitragswochen, für die Altersversicherung von 1410 auf 1200 Beitragswochen herabgesetzt worden.

4. Die Berechnung ber Kenten ist nicht unerheblich abgeänbert worden. Der feste Jahreszuschuß
bes Reichs bei jeder Rente ist beibehalten. Bei beiben
Renten ist aber ein nach Lohnklassen verschiedener Grundbetrag bestimmt, dem nur bei der Invalidenrente noch
Steigerungssätze für die nachgewiesenen Beitragswochen
zugerechnet werden. Die Zahl der Lohnklassen ist um
eine V. vermehrt, die Steigerungssätze sind m. A. derjenigen der II. Lohnklasse, herabgesetzt worden (§§ 34 ff.).

5. Für ein vor und nach Eintritt des Rentenanspruchs anzuwendendes Seilverfahren enthält die

Novelle eingehendere Borfchriften (§§ 18 ff.).

6. Die Träger der Bersicherung sind dieselben geblieben. Kur sind die Borschriften über die Organisation der Bersicherungsanstalten und über die Zulassung und Thätigkeit der besonderen Kaffeneinrichtungen in vielen Beziehungen abgeändert und erweitert worden.

Bon Bebeutung ist auch die Neuerung, wonach die Seeberufsgenossenschaft der Unfallversicherung zur Einführung einer Wittwen- und Waisenversorgung und zur Uebernahme der Invalidenversicherung unter bestimmten Voraußsehungen ermächtigt worden ist (§ 11).

7. Unter den in Bielem abgeänderten Borschriften über das Berfahren ist namentlich hervorzuheben die Ausdehnung des Einziehungsverfahrens für Beiträge (§§ 148 ff.) und die Julassung von Marken für größere Zeitabschnitte als solche von 1 Woche (§ 130). Auch die Borschriften der §§ 135, 146, 147 über den Ablauf der Gültigkeit von Quittungskarten, das Nachklebeversahren und die gesetliche Vermuthung richtiger Markenentrichtung sind von erheblicher praktischer Bedeutung. Auch die Zulassung von Sammelkarten sei erwähnt (§ 138 Abs. II).

Im Ginzelnen ift taum ein Paragraph bes Gefetes

ganglich unverändert geblieben.

Der Gesetzgeber hat die Praxis des Reichsverssicherungsamts in reichem Maß verwerthet. Trot der zahlreichen Aenderungen des Gesetzs sind von den 3. It. mehr als 750 veröffentlichten Bescheiden und Entscheideiden ungen dieses Amtes, wie eine genaue Prüfung ergiebt, nur sehr wenige in ihrer praktischen Bedeutung hinfällig geworden.

In dieser Ausgabe des Gesetzes sind außer den Materialien des Gesetzes alle bisher erlassenen Aussführungsvorschriften des Reichs und der Staaten Preußen, Bahern, Sachsen, Württemberg und Baden sowie sämmtliche veröffentlichte Bescheide und Entscheidungen des Reichsversicherungsamtes in den Noten berücksichtigt worden. Dagegen konnten die zumeist erst während des Oruces erschienenen Kommentare und sonstigen Ausgaben des Gesetzes nicht mehr berücksichtigt werden.

. . . ,



# Invalidenverficherungsgeset

vom 13. Juli 1899.

(Reichs-Gefethlatt 1899 R. 33 S. 398. Betm. bes Reichstanzlers vom 19. Juli 1899. Ausgegeben ben 24. Juli 1899.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c., verordnen im Namen bes Reichs, nach erfolgter Zustimmung bes Bundesraths und bes Reichstags, was folgt:

Un bie Stelle des Gesets, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs-Gesethlatt S. 97) und des Gesets, betreffend die Abanberung des § 157 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes vom 8. Juni 1891 (Reichs-Gesethlatt S. 837) treten die nachstehenden Bestimmungen.

Vorbemerkungen: Das Gesetz vom 13. Juli 1899 ist dem Inhalte nach nur eine Novelle zu dem Gesetz vom 22. Juni 1889. Durch obige Vorschrift aber ist das Gesetz vom 22. Juni 1889 sammt der kleinen Novelle von 1891 vom 1. Januar 1900 ab sormell außer Krast getreten. In das Gesetz vom 13. Juli 1899 ist der ganze noch ausrecht

erhaltene Inhalt bes Gefetes vom 22. Juni 1889 übergegangen und gilt fortan nur traft ber Bestimmungen und in der Form der Anordnungen des Gesetzes vom 13. Ruli 1899. Es ift baber richtig, fortan nur biefes Gefet au citieren. Die Ausführungsvorschriften, welche zu bem Befete bom 22. Runi 1889 erlaffen worben find, bleiben in Braft, foweit fie nicht durch neue Ansführungsbestimmungen beseitigt ober ersett find und soweit fie nicht auf Bestimmungen bes Gesehes vom 22. Juni 1889 beruhen, welche burch Bestimmungen bes Geletes vom 13. Ruli 1899 abgeanbert ober aufgehoben worben find.

Die Bestimmungen biefes Gefetes betreffen, wenn nicht ausbrudlich etwas Anderes angeordnet ift, zugleich die Invalibitats- und die Altersverficherung. nahmsweise beziehen sich einzelne Baragraphen nur auf die eine ober die andere dieser Bersicherungen, z. B. §§ 47, 48 Biff. 1, 120, 189, 190. Der Ausbrud "Invalibenverficherung", welcher in ber Ueberschrift und in einzelnen Paragraphen gebraucht ist (z. B. § 11), bezeichnet sowohl die Invaliditats- als auch die Altersversicherung.

Die Baragraphen bes alten Gesetzes (1889) find bei den entsprechenden Varaarabben der Rovelle (1899) in Klammern angeführt.

### I. Umfang und Gegenstand der Berficherung.

### § 1. (§ 1.)

### Verlicherungspflicht.

Nach Maggabe ber Bestimmungen biefes Gesetzes werben vom vollenbeten fechzehnten Lebensiahr ab verfichert:

- 1. Personen, welche als Arbeiter, Gehülfen, Gesellen, Lehrlinge ober Diensthoten gegen Lohn ober Gehalt beschäftigt werden;
- 2. Betriebsbeamte, Wertmeifter und Technifer, Sand-Iungegehülfen und -Lehrlinge (ausschließlich ber

in Apotheken beschäftigten Gehülsen und Lehrlinge), sonstige Angestellte, beren bienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bilbet, sowie Lehrer und Erzieher, sämmtlich sosern sie Bohn ober Gehalt beziehen, ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst aber zweitausend Mark nicht übersteigt, sowie

3. bie gegen Lohn ober Gehalt beschäftigten Personen ber Schiffsbesaung beutscher Seefahrzeuge (§ 2 bes Gesehes vom 13. Juli 1887, Reichs-Gesehl. S. 329) und von Fahrzeugen der Binnenschiffahrt, Schiffsführer jedoch nur dann, wenn ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt zweitausend Mark nicht übersteigt. Die Führung der Reichsssape auf Grund der gemäß Art. II § 7 Abs. 1 des Gesehes vom 15. März 1888 (Reichs-Gesehbl. S. 71) ertheilten Ermächtigung macht das Schiff nicht zu einem deutschen Seefahrzeug im Sinne dieses Gesehes.

In den §§ 1—7 ift der Kreis der versicherten Bersonen beschrieben. Erläuterungen hiezu gab die Anleitung des RBA's v. 31. Oktober 1890 (A. N.\* I S. 4 ff. Reger 1. Erg. Bd. S. 394 ff. Anlage 5), welche nunmehr aufgehoben und ersett ist durch die Anleitung vom 19. Dezember 1899, s. An lage 1. Diese Anleitung hat nach § 155 dieses Gesetze eine für die Spruchbehörden (Versicherungsanstalten, Schiedsgerichte, untere Verwaltungsdehörden, Versicherungsämter) verdindliche Kraft. Vgl. Note bei § 155.

Diese Bersonen sind zum Theil traft Gesetes (§ 1) ober durch Bundesrathsbeschluß (§ 2) nothwendig, b. i. auch ohne und sogar gegen ihren Willen versichert, zum Theil sind sie zur freiwilligen Bersicherung berechtigt (§ 14). Ueber das Wesen bieser Bersicherung s. Einleitung

und Piloth, Reichs-Unfallversicherungsgeset S. 108 ff. und 491 ff. und die dort Citierten. Bgl. auch A. N.\* V S. 135 Nr. 418 (Reger XV S. 46).

Gegenstand der Bersicherung sind bei der nothwendigen wie bei der freiwilligen Bersicherung immer zugleich und ausschließlich die Invalidität und das Alter (§ 9).

§ 1 beschreibt ben Kreis ber nothwendig, traft Gejetes versicherten Personen. Derselbe ist ein weiterer als bei der Unfall- und Krankenversicherung. Es kommt nämlich nach § 1 dieses Gesetzs nicht wie bei diesen beiden Bersicherungen auf die Beschäftigung in einem bestimmten Betriebe oder einer bestimmten Betriebsart an, sondern nur

I. auf die Art ber berufemäßigen Beschäftigung

überhaupt und

II. auf die Art der augenblicklichen Beschäftigung. Sind die gesetzlichen Boraussetzungen in beiden Richtungen erfüllt, so tritt die nothwendige Versicherung ipso jure, die freiwillige auf Antrag des zu Versichernden ein. Ein Versicherungsvertrag wird in beiden Fällen nicht geschlossen. A. N.\* I S. 156 Rr. 44 (Reger XI, 122\*), auch S. 149 Rr. 33 (Reger XI, 111\*).

ad I, zu Ziff. I: Es sind vor Allem ohne Rücksicht auf Geschlecht und Familienstand (Anl. Ziff. 6), Staatsangehörigkeit (Anl. Ziff. 7 vgl. jedoch § 4 Abs. II), Consession und regelmäßig auch ohne Rücksicht auf Invalidität oder Gesundheit (s. jedoch § 5 Abs. IV, Anl. Ziff. 8) alle Arbeiter vom vollendeten 16. Lebensjahre ab versichert, sofern und solange sie gegen Lohn oder Gehalt im Insande beschäftigt werden und nicht zu den in §§ 5 bis 7 bezeichneten Personenklassen gehören. Hinschlich des Alters vgl. § 6 Abs. I.

Der Begriff "Arbeiter" ist nach allen Arbeiterversicherungsgesetzen berselbe wie nach der Gewerbeordnung. Arbeiter ist darnach, wer vorwiegend seine körperliche Arbeitskraft berufsmäßig und frei vermiethet.

Bgl. auch Anleitung Biff. 1, 19.

Ob Jemand vorwiegend seine körpersiche Arbeitskraft vermiethe oder ob er nach seinem Beruf mehr geistige, erzicherische, wissenschaftliche, künstlerische oder höhere mechanische u. s. w. Talente und Kenntnisse anzuwenden habe, bas läßt sich nur von Fall zu Fall seststellen. Bgl. hierüber z. B. A. A.\* I S. 171 Ar. 65 und 66 (Reger XI 182\* ff.); II S. 22 Ar. 106, S. 37 Ar. 127 (Reger XII 28\* f., 63\*); U. A.\* II S. 80 Ar. 149, S. 84 Ar. 153, III S. 3 Ar. 203 (Reger XIII S. 20), S. 94 Ar. 249 (Reger XIII S. 95), bazu serner Reger XI S. 325 (bad. LA), XII S. 39, 177 (Schauspielerpersonal).

Staatliche ober gemeindliche Polizeiorgane find feine

Arbeiter ober Betriebsbeamte (Reger XII G. 307).

Ob Jemand nach seiner berufsmäßigen Beschäftigung als Arbeiter ober als selbständiger Unternehmer ober Arbeitgeber anzusehen sei, ist nach bestimmten Merkmalen zu entscheiben. Bgl. Anl. Biff. 1, 28 ff. und in den

einzelnen Erwerbezweigen Biff. 36-56.

Arbeitgeber ift, wer Arbeiter auf eigene Rechnung gegen Lohn wenn auch nur vereinzelt ober vorübergebend beschäftigt. Db folche Berfonen, welche keine Arbeiter beschäftigen und felbst einzelne, vorwiegenb forperliche Dienftleiftungen berufsmäßig bei wechselnden Arbeitgebern übernehmen, als Arbeiter ober als selbständige Unternehmer anzusehen feien, fann anch nur von Kall zu Kall nach Art ber Dienstleiftungen und des Arbeitsverhältniffes entschieben werben. Das RBA. erachtet u. A. die fogen. unftändigen Arbeiter (1. u. fw. UBG. § 142), die freien landwirthschaftlichen, die Hafenund Bege-Arbeiter, Baschfrauen, Kochfrauen, Räherinnen, Birthichafterinnen, Aufwärterinnen, die von Saus zu haus ober von Betrieb zu Betrieb gehen, in der Regel als Arbeiter (Entscheidungen Nr. 43, 130, 327, 383, 688, 763) besgleichen die Strafenkehrer (A. N.\* I Nr. 68, Reger XI 186\*) und Gemeindehirten (A. R.\* II S. 29 Rr. 117. Reger XII, 35\*). Ueber die Räherinnen, Schneiderinnen, Bascherinnen und Plättnerinnen s. § 4 Abs. I Rote.

Eigene Betriebsstätte als Mertmal A. N.\* III

S. 81 Nr. 235 (Reger XIII S. 80).

Merkmale zur Unterscheidung von selbständigen Baugewerbetreibenden (Unternehmern, Arbeitgebern) und Bauarbeitern hat das ABA. aufgestellt. A. N.\* 1895 S. 226 f. III S. 79 Nr. 233 (Reger XIII S. 79). Selbsständige Fuhrunternehmer und Fuhrknechte A. N.\* IV S. 82 Nr. 333 (Reger XIV S. 21). Bgl. jest Anl. Ziff. 36 st. Dagegen werben u. A. in der Regel als nicht versicherte Unternehmer angesehen (Anl. Ziff. 34) die Führer, selbskändigen Kossertager, Dienstmänner, Lohnbiener, Krankenspsiegerinnen (vgl. § 4 Abs. 1 Rote, A. N.\* I S. 153 Kr. 39, Reger XI, 116\*), Friseusen, desgleichen die Hausspinnerinnen (A. N.\* I 183 Kr. 78, Reger XI, 203\*), Hedammen (A. N.\* I S. 178, Kr. 73, Reger XI, 193\*), Wochenbettwärterinnen (A. N.\* IX S. 629 Kr. 763, Reger XIX S. 125), Botensfrauen (A. N.\* I S. 173 Kr. 69, Reger XI, 187\*), Wodelle (A. N.\* I S. 172 Kr. 67, Reger XI, 185\*), Grabssieger (A. N.\* IS 2 Kr. 88, Reger XII, 6\*), Fleischeschauer (A. N.\* II S. 37 Kr. 128, Reger XII, 64\*), Hausschauer (A. N.\* II S. 81 Kr. 236, Reger XIII S. 81), Heilgebilfen und Basbiere (A. N.\* IX S. 627 Kr. 762, Reger XIX S. 122) u. A.

Diese Kategorien werben selbst bann nicht als Arbeiter erachtet, wenn sie neben ihrem Unternehmerberuse einzelne Berrichtungen als Arbeiter vorzunehmen psiegen. A. R.\* I S. 128 Rr. 21. Bgl. hiezu die bei § 4 Abs. I alleg. BD.

bes Bundesraths vom 27. Dezember 1899 Ziff. 1b.

Betheiligung am Gewinn des Unternehmens (Aktie, Kux) schließt das Dienstwerhältniß als Arbeiter nicht aus. A. N.\* VII S. 318 Ar. 572 (Reger XVII S. 64). Anl. Riff. 35.

Personen, welche zum Theil selbständig, daneben aber regelmäßig und nur vorübergehend als Arbeiter beschäftigt sind, können nach § 6 Abs. II von der Bersicherungspflicht

befreit werden. S. Note dortselbft.

Eine freie Bermiethung der Arbeitstraft liegt nicht vor bei den in Strafanstalten, Besserungsanstalten, Arbeitshäusern oder sonst in Zwangsarbeit sowie dei den kraft militärischer Dienstpflicht auf Kommando beschäftigten Personen. Anl. Ziss. 18d. Bgl. jedoch für Erziehungsanstalten A. N.\* IX. S. 532 Nr. 739 (Reger XIX S. 79) Arbeiterkolonisten, Armenhäuster i. unten S. 10.

Die in § 1 Biff. 1 aufgezählten Kategorien: Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge und Dienstboten find nur Beispiele besonderer Arten von Arbeitern. Bei allen tritt bas Merkmal ber vorwiegend körperlichen Arbeitsleiftung hervor.

Behilfen, d. i. nicht nur gewerbliches sonbern

auch land- oder forstwirthschaftliches Hilfspersonal, niedere Gemeindebedienstete, nicht jedoch z. B. die Warktschreiber städtischer Gemeinden in Bahern (A. N.\* II S. 20 Kr. 104, Reger XII, 25\*). Es gehören hieher auch niedere Bureaugehilsen, z. B. Schreiber und Ausgeher, nicht jedoch z. B. Registratoren und Expedienten oder Bureauvorstände. Bgl. Wotive zu § 1, dazu A. N.\* I S. 53 Kr. 1—3 (Reger XI 29\* f.), S. 170 Kr. 64 (Reger XI, 181\*), II S. 11 Kr. 95 (Reger XII, 13\*), III S. 90 Kr. 243 (Reger XIII S. 90), VI S. 396 Kr. 530 (Reger XVI S. 102), Anl. Ziss. 19.

Gesellen sind die im handwert beschäftigten, technisch ausgebildeten, aber unselbständigen Bersonen. Ant.

Riff. 19, Roew.D. § 121.

Lehrlinge sind die vorwiegend, aber nicht nothwendig ausschließlich im Gewerbe beschäftigten, erst auszubildenden und unselbständigen Personen. Sofern sie, was die Regel ift, ohne Bergütung (§ 3 Uhl. II) beschäftigt sind, sind sie nicht versichert. Anl. Liff. 19.

Dienstboten sind die in Hauswirthschaften vorwiegend zu körperlicher Arbeit verdingten Bersonen (vgl. Kr. BG. § 4 Abs. II A.). Wer vorwiegend zu geistiger Arbeit im Hause angestellt ist, z. B. als Hauslehrer, Erzieher schulpslichtiger Kinder, Fräulein für Heranwachsende, Wesqleiter, Sekretär, ist nicht Dienstbote. Bgl. Anl. Ziff. 19. Für Lehrer und Erzieher s. § 1 Ziff. 2. S. auch unten S. 11 a. E.

Alle diese Kategorien sind Arbeiter im Sinne des Gesetes. ad. II: Die augenblickliche Beschäftigung muß, um die Bersicherung zu bewirken,

1. eine rechtlich erlaubte fein (vgl. Rr.BG. § 1 R.),

2. in ber berufemäßigen Urt stattfinden,

3. gegen Lohn ober Behalt erfolgen.

Bu I. Ob die Beschäftigung erlaubt sei oder nicht, bestimmt sich vor Allem nach den Borschriften der RGew.D., dann auch nach denzenigen des RStr. GB. und des Polizeisstrafgesetduchs. Nach der RGew.D. tommt es nur darauf an, ob die Beschäftigung einer bestimmten Berson in einer bestimmten Art von Betrieben überhaupt erlaubt ist oder nicht, nicht aber darauf, ob die Art der Beschäftigung

gegen ein Polizeiverbot der MGew.D. verstößt. Ist eine gewerbliche Unternehmung nach den Borschriften des Str.-GB.s oder PStr.GB.s überhaupt verboten, so kann auch eine Beschäftigung, welche dabei stattfindet, die rechtliche

Wirfung ber Bersicherung nicht hervorbringen.

Bu 2. Die Beschäftigung ist in der Regel berufsmäßig, wenn sie gegen Lohn oder Gehalt erfolgt. Es ist nicht ersorderlich, daß sie sortgesett in derselben Branche geschieht. Ob der Arbeiter an einer Maschine oder als Ausgeher oder wechselnd beschäftigt wird, ist gleichgiltig. Bohl aber kommt in Betracht, ob er abwechselnd als Arbeiter und Betriebsbeamter 2c. beschäftigung als Arbeiter und ob er neben seiner Beschäftigung als Arbeiter in irgend einer Weise auch als Unternehmer thätig ist. Die Beschäftigung als Unternehmer bewirkt regelmäßig keine Bersicherung, s. jedoch § 6 Abs. II.

Ob Jemand in einem bestimmten Arbeitsberhältniß als Arbeiter ober als selbständiger Arbeitgeber ober Unternehmer eines Betriebs anzusehen sei, das entscheidet sich hauptsächlich nach dem Lohnverhältniß, welches aber nicht unter eine bestimmte Art bürgerlich rechtlichen Dienstverhältnisses zu fallen braucht. Anl. Ziss. 29. Als Arbeitgeber gilt nur derzenige, auf dessen Rechnung Lohn

gezahlt wird.

Ueber Hausgewerbetreiben de und Zwischen-

personen bgl. § 2.

Bei Affordverhältnissen, wo dem Affordanten die Anstellung und Entschung überlassen ist, entscheidet über die Qualisitation des Affordanten als Unternehmer oder Arbeiter das Maß seiner Abhängigkeit oder Selbständigkeit in Bezug auf die Arbeitsthätigkeit und sein persönliches Berhalten dei derselben, seine allgemeine Lebensstellung, der Umsang seiner Berantwortlichkeit für die Ausführung der ihm übertragenen Arbeit, die Höhe des Entgelts, sowie der Umstand, od das Entgelt einen eigentlichen Unternehmergewinn für den Arbeitenden oder lediglich einen dem Durchschnittswerth entsprechenden Lohn der Arbeit darstellt, Ans. 3iff. 31, dazu A. N.\* II S. 35 Nr. 124 (Reger XII, 40\*), bayer. Win. Bek. vom 12. Dezember 1890 Nr. 9

(Reger XI, S. 183). Ueber bie sog. "Hofgänger" vgl. A. N.\* I S. 124 Nr. 14 (Reger XI, 54\*), III S. 67 Nr. 223 (Reger XIII S. 39), S. 94 Nr. 248 (Reger XIII S. 94), V S. 249 Nr. 457 (Reger XV S. 132).

Das Dienstverhältniß kann sich in die Rechtsform bes Pachtes kleiben. Anl. Ziff. 30. A. N.\* III S. 171 Ar. 315 (Reger XIII S. 200), III Ar. 369 (Reger XIV S. 88), IX

S. 437 Nr. 720 (Reger XIX S. 51).

Ob ein im Uebrigen selbständiger Unternehmer oder Hausvater wegen einzelner Beschäftigungen, die er nicht auf eigene Rechnung und gegen Lohn vornimmt, als Arbeiter anzusehen sei, ist nur von Fall zu Fall zu entscheiden. Es werden zahlreiche einzelne Berrichtungen in der Beschäftigungsart von Arbeitern vorgenommen, ohne daß der verrichtende Arbeiter ist. Auf das "Berusenäßige" kommt es an. Bgl. A. N.\* III S. 50 N. 308, A. N.\* IS. 128 Nr. 21 (Reger XI, 60\*), VIIS. 288 Nr. 562 (Reger XVIIS. 48), S. 591 Nr. 618 (Reger XVIIS. 193).

Nicht zu übersehen ist, daß es auch arbeitende Leute giebt, die weder Arbeitgeber noch Arbeiter, sowie auch solche, die im selben Unternehmen sowohl Arbeitgeber (Borstandsmitglieder, Aktionäre 2c.) als auch Arbeitnehmer sind A. N. \*IX S. 649 Ar. 772 (Reger XIX S. 141).

Auch die Dauer der Beschäftigung kommt in Betracht. "Borübergehende Beschäftigung": §§ 4 und 6 Abs. II.

Der Versicherungspslicht unterliegen nur die in Deutschland beschäftigten Personen. Die Schutzebiete gelten in dieser Hinsicht als Ausland. (Anl. Ziss. 2). Die Beschäftigung gilt als eine inländische, auch wenn sie im Auslande erfolgt, sosenn sie nur einem inländischen Betriebe angehört. Entscheibehd ist die Lage des Betriebssitzes bezw. Wohnsitz des Arbeitgebers. Anl. Ziss. 2, vgl. § 65 Abs. III, Kr. BG. § da. A. N.\* I S. 151 Ar. 35 (Reger XI, 114\*), II S. 48 Ar. 137 (Reger XII, 73\*). Auch Beschäftigungen, welche im Dienste ausländischer Betriebe im Inland erfolgen, unterliegen dem Geset. Bgl. § 65 Abs. IV untenzu Ziss. 3 (Anl. Ziss. 2). Hür Arbeiter, Dienstboten ze., welche ihrem Arbeitgeber zu vorübergehendem Aussenbalt ins Ausland folgen, gilt auch die im Auslande erfolgte Beschäftigung als eine die Bersicherung begründende. Bgl. Anl. Ziff. 3. Ueber die freiwillige Bersicherung von Bersonen, welche sich im Auslande besinden, s. § 145 Abs. I

San 3.

Auch sonst ist es nicht ersorberlich, daß die Beschäftigung auf der Betriebsstätte ersolge. Heimarbeiter: A. N. III S. 93 Ar. 246 (Reger XIII S. 93), VI S. 270 Ar. 502 (Reger XVI S. 50). Für Hausgewerbetreis

benbe val. jedoch § 2 Abs. I Biff. 2.

Bu 3. "gegen Lohn ober Gehalt" vgl. § 3 und Anleitung Ziff. 13—18, dazu Kr.BG. § 1 und dagegen UBG. § 1. Ob der Lohn als Tag- oder Stück-(Aktord-) Lohn oder als Gewinnantheil (Tantième) geleistet wird, ift gleichgültig. Auch in die Form der Aufrechnung kann sich Lohn-leistung kleiden. A. N.\* VIII S. 397 Kr. 677 (Reger XVIII S. 93). Durch eine vorübergehende Unterbrechung der Beschäftigung wird dei Fortentrichtung des Lohnes, z. B. wäherend eines Keise-Urlauds, die Versicherung nicht unterbrochen. A. N.\* II S. 23 Kr. 109 (Reger XII, 29\*).

Auch Familienangehörige eines Arbeitgebers sind als Arbeiter versichert, wenn sie gegen Lohn oder Gehalt arbeiten. Bgl. § 3 Abs. II Note, dazu UBG. § 1 Note. S. auch A. N. \*IX S. 624 Nr. 758 (Reger XIX S. 117). Ehegatten im Arbeitsverhältniß: A. N. \*IV Nr. 380 (Reger XIV S. 106),

IX S. 625 Nr. 759 (Reger XIX S. 119).

Bezüglich ber Arbeiterkolonisten vgl. UBG. § 1, ferner A. N.\* I S. 137 Nr. 25 (Reger XI, 63\*), V S. 239 Nr. 447 (Reger XV S. 121). S. auch Fulb in der Zeitschr. J. u. UB. 1. Jahrgang S. 137 f. Bezügl. der in Armenstüllern beschäftigten Personen s. A. N.\* III S. 164 f. Nr. 310 f. (Reger XIII S. 195). Anl. Ziff. 18e.

Ob bie Beschäftigung in einem öffentlichen, ftaatlichen, gemeinblichen ober sonst körperschaftlichen ober in einem privaten Betriebe ober überhaupt in einem Betriebe stattfinde, ist nicht

von Belang für die Berficherung.

Ru Biff. 2. Unter bieser Liffer ift eine Gruppe von versicherten Personen zusammengesaßt, welche ihrer Berussbeschäftigung nach mit den Arbeitern (Ziff. 1) die Unselbständigkeit und die Dienstleistung gegen Lohn oder Gehalt gemein haben, im Uebrigen aber von den Arbeitern sich darin unterscheiden, daß die körperliche Arbeit nicht das Bezeichnende ihrer Dienstleistungen bilbet (Anl. Biff. 25). Körperliche Verrichtungen, nebenbei geleistet, schließen ihre Berficherung nicht aus, find aber nicht bedingend für dieselbe. Diese Gruppe ist durch die Novelle von 1899 erheblich erweitert worden.

Gemeinsames Mertmal für alle biefe Berfonen mit Ausnahme der "Lehrer und Erzieher" ist die Beschäftigung in Betrieben. Ob dieselbe in öffentlichen ober privaten Betrieben erfolgt, ift regelmäßig gleichgültig. G. jedoch § 5 Abf. I und II. Ueber ben Begriff: Betrieb vgl. UBG.

§ 1 Note 4.

Betriebsbeamte sind besonders die mit Beaufsichtigung der Arbeiter und der Arbeit im Betriebe, dann auch bie mit Bureaugeschäften bes Betriebs betrauten Berfonen. Bgl. UBG. § 1 Note 6. Anl. Ziff. 20. Dazu A. N.\* I S. 148 Nr. 28 (Reger XI, 108\*), S. 169 Nr. 63 (Reger XI S. 179\*), II S. 15 Nr. 100 (Reger XII, 21\*), A. N. \* II S. 81 Nr. 150, 151, 152; IV S. 37 N. 325 f. (Reger XIV S. 9); VI S. 396 N. 530 (Reger XVI S. 102), VII S. 352 N. 582 (Reger XVII S. 92): VII S. 418 R. 603 (Reger XVII S. 134).

Bertmeifter und Techniter find Unterarten von Betriebsamten. Bgl. R.Gew.D. v. 1. Juni 1891 Titel VII, Anleitung Biff. 21, und Kr. Berf. G. v. 10. April 1892 § 26 Abs. I. Ein Unterschied zwischen geprüften und nicht geprüften Technifern besteht hinsichtlich ber Bersicherung nicht. Mechaniker und Chemiker sind gleichmäßig zu behandeln.

Romm.Bericht.

Handlungsgehilfen und Lehrlinge. Es find dies nur die kaufmännischen, einschl. der Handelsbevollmächtigten und Profuriften (HBB. v. 10. Mai 1897 § 59), die technischen Gehilfen im Sandelsbetriebe find entweder Arbeiter oder "sonstige Angestellte".

Sonstige Angestellte, beren dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet. Es sind nicht nur Berfonen, welche in Betrieben angestellt find, hierunter verstanden, sondern auch folche Bersonen, welche im Staats. Gemeinde-, Korporations-, Anstalts-, Stiftungs- ober Brivat-Dienst auf Grund Anstellungs-, d. i. Dienstmiethe-Bertrags in erlaubter Beije und berufsmäßig irgendwie beschäftigt find. Beispiele: Beamte ftabtischer Spartaffen, Hausbeamte, Hausdamen, Privatfetretare und ahnliche Silfsfrafte des Saushalts, Silfsarbeiter der inneren Mission. Motive zu § 1. Ausgenommen sind folde Bersonen, beren Lohn oder Gehalt nur die Natur des Taichengelbes bat (Familienangehörige). Ausnahmen: § 5 Abs. I und II. Befreiungen: §§ 6 und 7. Borübergehende Beschäftigung: §§ 4 Abs. I und 6 Abs. II. Wechselnde Beschäftigung gleicher Art bei verschiedenen Arbeitgebern schließt die Versicherung nicht Wohl aber muß bie bienftliche Beschäftigung bes Angestellten seinen Sauptberuf bilben. Db bies ber Rall sei, bestimmt sich von Kall zu Kall, in der Regel nach ber Sohe des Einkommens aus den verschiedenen Beschäftigungen. eventuell auch nach ber verwendeten Zeit. Bal. Anleitung Riff. 23.

Lehrer und Erzieher (Anl. Biff. 24) beiberlei Beschlechts find versichert, mogen sie an einer öffentlichen ober privaten Schule ober Anftalt angestellt sein ober ben Unterricht im häuslichen Dienst ober burch freies Stundengeben ertheilen. Ausnahmen: f. § 5 Abf. 1 und III: Ausbildungszeit, Benfionsberechtigung. § 4: porübergehende Beschäftigung. Befreiungen: §§ 6 und 7. Bgl. auch § 3 Abf. II Note (Klostererziehung). Arbeitgeber: val. § 27 Abs. III Die Berficherung biefer Berfonen ift grundfatlich nicht von der Boraussetzung abhängig, daß die Lehr- und Erziehungsthätigfeit den Sauptberuf bilbe. -

Die Versicherungspflicht ber unter Biff. 2 aufgeführten Bersonen besteht nur bei einem Jahresarbeitsverdienft von höchstens 2000 M. S. Anl. Ziff. 26. Bgl. § 3. Ueber freiwillige Berficherung höher besoldeter Bersonen bal. § 14 Riff. 1.

Ein Anspruch auf Erstattung der Beiträge besteht nicht für solche Personen, welche wegen Erhöhung des Jahres=

arbeitsverdienstes aus der Berficherung ausscheiden.

Bu Biff. 3: "Bersonen ber Schiffsbesatung" umfaßt nicht nur Geeleute. Bgl. Gee-UBG. § 1.

Die Größe bes Fahrzeuges ift für die J. u. A.-Berficherung nicht von Belang. Auch die Fahrzeuge ber Geefischerei sind Seefahrzeuge im Sinne diefes Gesets. Bgl. S. Gebhardt in der Zeitschrift f. J. u. AB. 1 3gg. S. 181 ff.

Die Schiffsbesatung von Seefahrzeugen ist nur versichert, wenn das Kahrzeug ein deutsches ift. Bal. See-UBG. § 2. Als ein deutsches Seefahrzeug gilt hienach jedes ausschließlich ober vorzugsweise zur Seefahrt beftimmte Schiff (Rauffahrteischiff, Lootsen-, Hochseefischerei-, Bergungs- ober Schleppfahrzeug), welches nach bem RG. v. 22. Juni 1899 (AGBi. S. 319) unter beutscher Flagge zu fahren befugt ift und von dieser Befugnig auch Gebrauch macht. Dabei ist gleichgültig, ob das Fahrzeug in beutschen oder fremden Gewässern sich befindet und ob sein heimathhafen in Deutschland oder im Ausland gelegen ift.

Berficherung ber nicht zur Befatung gehörigen Bersonen ausländischer, in deutschen Gewässern befindlicher Schiffe: A. N.\* VII S. 381 Nr. 587 (Reger XVII S. 109). Anl. Ziff. 2, 4, 27.

Ueber die Schiffsbesatung der Binnenschiffe f. § 3 Abs. II bes RG. betr. die privatrechtlichen Berhältnisse ber Binnenschifffahrt. (RBBI. S. 301). S. auch RG. vom 20. Mai 1898 (AGBI. S. 868). Anl. Ziff. 27. Schiffsbesatung von Fahrzeugen der Binnenschifffahrt ift auch versichert, wenn bas Fahrzeug ein ausländisches ift, in diesem Fall aber nur, wenn das fremde Fahrzeug fich nicht blog vorübergebend auf beutschem Gebiet aufhält. Bgl. § 65 Abs. IV. Schiffsführer vgl. A. N. III S. 65 Nr. 220 (Reger XIII S. 37), V S. 241 Nr. 450 (Reger XV S. 124).

Sreitigkeiten über die Frage, ob Jemand versichert sei, werden entweder bei Gelegenheit eines Streits über die Beitragspflicht nach §§ 155 ff. ober bei Gelegenheit der Entscheidung über den Rentenanspruch nach §§ 112 ff.

entichieben.

Bei Gelegenheit eines Streits über die Beitragspflicht tann jede Berficherungsanftalt im Beschwerdeverfahren die Frage ber Versicherungspflicht bem Reichsversicherungsamte zur Entscheidung unterbreiten. § 155 Abs. I letter Sat. Ueber die Frage, bei welcher Versicherungsanftalt Einer jeweils versichert sei, s. § 65.

## § 2. (§ 2.)

- I Durch Beschluß bes Bundesraths kann die Vorschrift des § 1 für bestimmte Berufszweige allgemein ober mit Beschränkung auf gewisse Bezirke auch
  - 1. auf Gewerbetreibenbe und sonstige Betriebsunter= nehmer, welche nicht regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter beschäftigen, sowie
  - 2. ohne Rückficht auf die Zahl der von ihnen befchäftigten Lohnarbeiter auf solche selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebsstätten
    im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden mit der Herstellung oder Bearbeitung
    gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausgewerbetreibende),

erstreckt werben, und zwar auf letztere auch bann, wenn sie bie Roh- und Sulfsstoffe selbst beschaffen, und auch für die Zeit, während welcher sie vorübergehend für eigene Rechnung arbeiten.

11 Durch Beschluß des Bundesraths kann bestimmt werden,

1. daß und inwieweit Gewerbetreibende, in deren Auftrag und für deren Rechnung von Hausgewerbetreibenden (Abs. 1 Ziffer 2) gearbeitet wird, gehalten sein sollen, rücksichtlich der Hausgewerbetreibenden und ihrer Gehülfen, Gesellen und Lehr-

linge bie in biesem Gefete ben Arbeitgebern auferlegten Berpflichtungen zu erfüllen,

2. baß und inwieweit Gewerbetreibende, in deren Auftrag Zwischenpersonen (Ausgeber, Faktoren, Zwischenmeister 2c.) gewerdliche Erzeugnisse herftellen oder bearbeiten lassen, gehalten sein sollen, rüdsichtlich der von den Zwischenpersonen hierbei beschäftigten Hausgewerbetreibenden (Abs. 1 Zisser2) und deren Sehülsen, Sesellen und Lehrlinge die in diesem Sesehe den Arbeitgebern auferlegten Berpslichtungen zu erfüllen.

In Abf. I: Bu biefer nothwendigen Bersicherung ber Betriebsunternehmer und Hausgewerbetreibenden wgl. § 14 Abf. I Riff. 2 über ihre freiwillige Bersicherung.

Der Bundesrath kann in seinen Anordnungen auch Borbehalte für ein Anordnungsrecht der Staaten machen. Er kann sie sowohl zu Anordnungen über Einführung der Bersicherungspflicht als auch zu Anordnungen über Ausnahmen von derselben ermächtigen.

**In Ziff.** 1: Die besondere Anführung der "Gewerbetreibenden" (Novelle) ist überslüssige, "Betriedsunternehmer" (— es heißt nicht Arbeitgeber —) wgl. § 1 Ziff. 1 Note. Dazu UBG. § 9 Abs. II, Bau-UBG. § 2 Abs. II.

Bauherrn sind nicht nothwendig auch Betriebsunternehmer. Ueber den Begriff des Unternehmers vgl. die Ausführungen bei Land mann, Die Gewerbeordnung für das Deutsche Reich, 3. Aust. 1. Bd. S. 121 ff. Die gewerblichen Stellvertreter der RGew.D. § 45 fallen nicht unter Biff. 1.

"nicht regelmäßig wenigstens einen" = regelmäßig keinen. Werregelmäßig einen Arbeiter beschäftigt, ist von Ziff. 1 ausgenommen. Wer regelmäßig keinen, ausnahmsweise mehrere Arbeiter beschäftigt, fällt unter Ziff. 1. Bgl. Bau-UBG.§ 2 Note. A. N. V S. 324 Rr. 721 (Reger X S. 28). "Lohnarbeiter" im Sinne dieser Borschrift kann auch

eine nach biesem Geset nicht versicherte Person (z. B. ein Lehrling, der nur freie Kost und Wohnung hat) sein. A. N.\* VIII S. 627 Rr. 687 (Reger XVIII S. 109).

**Ju Ziff. 2: B**gl. Ar.BÖ. § 2 Ziff. 4, AGew.D. § 119 b. Landmann, Romm. zur Gew.D. Bb. 1 S. 119 ff., Bb. 2 S. 5 f.

Sausgemerbetreibende merden von der Gemerbeordnung hinsichtlich bes Arbeiterschutes wie Arbeiter behandelt, das ABG, stellt sie den kleinen Unternehmern (Riff.1) gleich. Anl. Biff. 33. Sie sind teine Unternehmer, weil fie für fremde Rechnung arbeiten, und unterscheiden sich von den sog. Heimarbeitern und den übrigen Außenarbeitern nur durch den geringeren Grad der persönlichen und wirthschaftlichen Unselbständigkeit. Bgl. A. N.\* I S. 181 Nr. 77, auch 78 (Reger XI, 199\* f.), II S. 45 Nr. 133 (Reger XII, 69\*), Hausarbeit, welche nur für den eigenen Bedarf stattfindet. ist tein HG. A. N.\* V S. 214 Nr. 423 (Reger XV S. 65), val. ferner VI S. 175 Nr. 483 (Reger XVI S. 6), S. 220 Nr. 488 f. (Reger XVI S. 18), S. 361 Nr. 525 (Reger XVI S. 88) VII S. 287 Rr. 561 f. (Reger XVII S. 46 ff.), S. 590 Rr. 616 f. (Reger XVII S. 192 f.), ferner die Noten beim Bundesrathsbeschluß vom 1. März 1894 und Anl. Biff. 33. S. auch die Auffape von v. Sybel in Arb.-Berf. 1891 S. 609 ff., 1892 S. 93 ff., 221 ff. und Gebhard ebendaselbst 1892 S. 176 ff., 265 ff. Bgl. auch Arb.= Berj. 1891 S. 550 ff. u. 1892 S. 23 ff. (Unger), 318 (Schön) und Bornhat in der Zeitschr. f. J. u. AB., 2. Jahrgg. S. 253, endlich Regers Entich. Bb. VI S. 186, 400, XI S. 175, XII S. 179.

Durch Bekanntmachung des Bundesraths vom 16. Dezember 1891 (AGB). S. 395) ist die Versicherung auf die Hausgewerbetreibenden der Tabakfabrikation, durch Bekm. vom 1. März 1894 (MGB). S. 324) und 9. November 1895 (NGB). S. 452) auf diejenigen der Textilindustrie erstreckt worden. S. Anlage 2 und 3.

Ueber die freiwillige Berficherung biefer Berfonen

j. § 14 Abj. I Ziff. 2 und Abj. II.

**Ju Abs.** II. Es handelt sich hauptsächlich um die Berpflichtung zur Leiftung der Beitragshälfte (§ 27 Abs. III), zur Markeneinklebung (§§ 140 ff.) und zur An- und Ab-

melbung (§ 148 Abf. I). S. auch bie Strafbestimmungen §§ 175 ff.

Bei Zwischenpersonen ber in Ziff. 2 bezeichneten Art obliegen die hier behandelten Berpslichtungen den Gewerbetreibenden schon nach dem Gese, wenn die Zwischenpersonen unselbständige Angestellte dieser Gewerbetreibenden sind. Ziff. 2 trifft auf sie nur zu, wenn die Zwischenpersonen als selbständige Gewerbetreibende thätig sind.

Gewerbetreibende im Sinne dieser Borschrift sind alle selbständigen Unternehmer von Betrieben, welche die gewerbsmäßige Bearbeitung oder Berarbeitung von Urprodukten ober Zwischenprodukten zum Gegenstande haben. Auch Baugewerbetreibende, Bergwerksunternehmer und Unternehmer von Berkehrsbetrieben gehören hierher. Der Begriff ist hier ein weiterer als nach der RGew.

### § 3. (§ 3 Abf. 1 und 2.)

Als Lohn ober Gehalt gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Für dieselben wird der Durchschnittswerth in Ansah gebracht; dieser Werth wird von der unteren Verwaltungsbehörde sestgeseht.

Eine Beschäftigung, für welche als Entgelt nur freier Unterhalt gewährt wird, gilt im Sinne dieses Gesehes nicht als eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung.

Ju Abs. I: Bgl. Anseitung Ziff. 14, 15, 16, 17, 18. Die Vorschrift hat namentlich für die Beurtheilung der Bersicherungspflicht der in § 1 Ziff. 2 und 3 genannten Personen und für die Zugehörigkeit der Versicherten zu den verschiedenen Lohnklassen nach § 34 Abs. I Bedeutung. S. auch § 34 Abs. II Ziff. 2. Bgl. UBG. § 3 Abs. I und Kr.BG. § 1 Abs. V. N. N.\* VIII S. 396 Nr. 676 (Reger XVIII S. 92).

Während bei ber Unfall- und Krankenversicherung ber Werth der Tantiemen und Naturalbezüge nach Durchschnittspreisen angesetzt wird (vgl. unten § 24), ist hier ber Biloty, Invalidenversicherungsgeses. Durchschnittswerth anzusehen, auch wenn er zu ben Durchschnittspreisen nicht stimmt. Bgl. Sten. Ber. 1888/89 S. 1150. Trinkgelber als Lohn: A. N.\* I S. 158 Nr. 48 (Reger XI S. 125\*), II S. 32 Nr. 120 (Reger XI S. 37\*). Gesch denke, z. B. Weihnachts- ober Neujahrsgeschenke, sind regelmäßig nicht als Bestandtheil des Lohns zu berechnen. S. jedoch A. N.\* VI S. 174 Nr. 482 (Reger XVI S. 6).

Es kommt bei Anwendung des § 3 Abs. I in erster Linie auf die thatsächlichen Berhältnisse und nicht auf deren vertragsmäßige Grundlage und deren Bereinsbarungen an. A. N.\* III S. 67 Nr. 222 (Reger XIII S. 39). Bgl. ferner A. N.\* III S. 91 Nr. 244 (Reger XIII S. 91).

Untere Berwaltungsbehörde vgl. § 169.

Uebergangsbestimmung: § 192. Ausführungsvorschriften: Sachsen BD. v. 30. Nov. 1899 § 4. Bürttemberg BD. v. 25. Nov. 1899 § 5 (KBI. S. 1039). Baben BD. v. 28. Nov. 1899 § 4 (GBDBI. S. 616).

Ru Abj. II: Als freier Unterhalt gelten freie Roft, Wohnung, Kleidung und ärztliche Behandlung, fofern diefe Leiftungen das Dag bes zum Unterhalt Rothwendigen nicht übersteigen. Auch Baarleiftungen konnen, falls fie nicht den Charafter des Lohnes haben (Taschengelb), als Beitrage jum freien Unterhalt aufzufaffen fein. Biff. 14 ff. Bgl. A. N.\* I S. 54 Nr. 5 (Reger XI S. 31\*: besoldete Lehrlinge), S. 155 Nr. 42 u. 43 (Reger XI, 119\*: Ascendenten im Dienst und Brod ihrer Kinder), S. 178 ff. Mr. 74-76 (Reger XI; 195\* ff.), II S. 4 Mr. 91 (Reger XII, 10\*), S. 36 Nr. 126 (Reger XII, 42\*), VI S. 271 Nr. 503 (Reger XVI S. 51). Unter Abs. II fäult auch die Beschäftigung, welche fich Mitglieber geiftlicher Genoffenschaften, Diatoniffinnen, Schwestern 2c. burch Ertheilung von Unterricht, Arantenpflege 2c. unterziehen, wenn das Entgelt. welches sie erhalten, nur in freiem Unterhalt im Rlofter. Mutterhaus 2c. besteht. Bal. Entw. zu § 1 vorletter Absag. S. auch Fulb in ber Arb.Bers. 1891 S. 23 ff. Henle in ber Zeitschr. f. J. u. AB. 2. Jahrg. S. 121 ff.

Ueber die freiwillige Berficherung dieser Persoonen s. § 14 Abs. I Ziff. 3. Beitragsentrichtung: § 145

**Иы.** II.

#### § 4. (§ 3 Abf. III.)

- I Durch Beschluß des Bundesraths wird bestimmt, inwieweit vorübergehende Dienstleistungen als versicherungspslichtige Beschäftigung im Sinne dieses Gesehes nicht anzusehen sind.
- Ausländer, welchen der Aufenthalt im Inlande nur für eine bestimmte Dauer behördlich gestattet ist und die nach Ablauf dieser Zeit in das Ausland zurückehren müssen, der Bersicherungspslicht nicht unterliegen. Sosern eine solche Bestimmung getroffen wird, haben Arbeitgeber, welche solche Ausländer beschäftigen, nach näherer Bestimmung des Reichs-Bersicherungsamts denjenigen Betrag an die Bersicherungsanstalt zu zahlen, den sie surden wirden entrichten müssen (§ 27 Abs. 3), wenn deren Bersicherungspsssicht bestände.
  - Ju Abs. I: Die Borschrift steht in engstem Zusammenhang mit berjenigen bes § 6 Abs. II. Es ist anzunehmen, daß der Bundesrath nach § 4 Abs. I zur Ausschlichteng von der Bersicherungspslicht auch hinsichtlich solcher Bersonen besugt ist, welchen das Antragsrecht nach § 6 Abs. II zusteht. Die Ausschließung ist in erster Linie für alle diejenigen Personen angezeigt, dei welchen wegen der regelmäßig vorübergehenden Natur ihrer Beschäftigung als Arbeiter nicht anzunehmen ist, daß sie jemals durch Ersülung der Bartezeit (§ 29) eine Anwartschaft auf Kente erhalten. Bgl. Sten. Ber. des KTs. 1899 ©. 2190 (Abg. Zehnter).

"Borübergehende Dienstleiftungen" b. i. ber Art, wie sie der Regel nach unter § 1 bieses Gesetzes fallen. Borübergehend ist eine Dienstleistung nicht nur, wenn sie eine verhältnißmäßig kurze Zeit des Jahres oder absolut vorübergehend stattfindet, sondern auch dann, wenn fie amar regelmäßig fortgefest, aber nur eine verhaltnigmäßig turze Reit bes Tages in Anipruch nimmt. Ein Bauer 3. B. der dem abweienden Nachbarn regelmäßig gegen Entaelt die Uhren im Hause aufzieht, ist vorübergebend beschäftiat.

An Abs. I: vgl. die BD. des Bundesrathes vom 27. Dezember 1899 betr. die Befreiung vorübergehender Dienstleistungen 2c. (RoBl. S. 725). Durch biefe BD. find die früheren BD. gleichen Betreffs v. 24. Dezbr. 1891 (MGBl. S. 399), 24. Januar 1893 (MGBl. S. 5) und 31. Dezbr. 1894 (Robl. S. 543) erfest und außer Rraft gesetzt worden. Die BD. v. 27. Dezbr. 1899 ist in Anlage 4 abgebrudt.

Ru Abs. II: Die Beitragspflicht der Arbeitgeber nach Abs. II Sat 2 (Beschluß der Reichstagskommission), welche ihrem Wesen nach eine öffentliche Abgabe besonderer Art, feine Berficherungeleiftung ift, besteht auch bann, wenn der Bundesrath Anordnungen über den Ausschluß von Ausländern aus der Berficherung nicht felbst erläßt. sondern den Bundesregierungen wie bisher überläft.

Die "nähere Bestimmung des Reichsversicher» ungsamtes" (nicht ber Lanbesversicherungsämter) fann sich nicht auf die Beitragspflicht oder die Sohe des Beitrags, fonbern nur auf bas Berfahren ber Beitragsleiftung und der Beitragserhebung erftreden. Im Allgemeinen finden auf diese Beitrage die Borichriften biefes Gefetes Anwendung. Bon der Ausstellung von Quittungstarten und dem Markenverfahren kann, muß aber nicht Umgang genommen werden. Unentbehrlich dürfte eine mit Strafnorm versehene Anmeldepflicht der Arbeitgeber hinsichtlich ber bei ihnen beschäftigten ausländischen Arbeiter fein. Die SS 148 Abs. I und 179 sind anwendbar. Die in § 148 Abs. I aufgeführten Behörden haben in dieser Hinsicht den Anweisungen bes Reichsversicherungsamtes Folge zu leiften.

Ueber bie Beitragsentrichtung ber versicherten, vorübergehend beschäftigten Bersonen voll. bie neuen Borichriften ber §§ 140 ff., namentlich § 144.

Strafbestimmung s. § 176 Abs. II.

### § 5. (§ 4 Abf. I u. II und § 9 Abf. III.)

I Beamte bes Reichs, ber Bundesstaaten und ber Kommunalverbände sowie Lehrer und Erzieher an öffentlichen Schulen ober Anstalten unterliegen der Versicherungspslicht nicht, solange sie lediglich zur Ausbildung für ihren zukünstigen Beruf beschäftigt werden oder sosern ihnen eine Anwartschaft auf Pension im Mindestbetrage der Invalidenrente nach den Sähen der ersten Lohnklasse gewährleistet ist.

ţ

:

ŗ

į

i

٢

!

U Beamte ber Bersicherungsanstalten und zugeslassenen besonderen Kasseneinrichtungen unterliegen der Bersicherungspslicht nicht, sofern ihnen eine Anwartschaft auf Pension in der im Abs. 1 bezeichneten Höhe gewährsleiste ist.

Der Versicherungspslicht unterliegen ferner nicht Personen, welche Unterricht gegen Entgelt ertheilen, sofern dies während ihrer wissenschaftlichen Ausdildung für ihren zukünftigen Lebensberuf geschieht, Personen des Soldatenstandes, welche dienstlich als Arbeiter beschäftigt werden, sowie Personen, welchen auf Grund der reichsegeschlichen Bestimmungen eine Indalidenrente bewilligt ist.

IV Der Bersicherungspflicht unterliegen endlich nicht biesenigen Personen, beren Erwerbsfähigkeit in Folge von Alter, Krankheit ober anderen Gebrechen dauernd auf weniger als ein Drittel herabgesetzt ist. Dies ist dann anzunehmen, wenn sie nicht mehr im Stande sind, durch eine ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechende Thätigeteit, die ihnen unter billiger Berückstigung ihrer Aus-

bilbung und ihres Berufs zugemuthet werben kann, ein Trittel besjenigen zu erwerben, was körperlich und geistig gesunde Personen berselben Art mit ähnlicher Ausbilbung in berselben Gegend burch Arbeit zu verdienen pflegen.

Zu § 5 Abs. I und III vgl. UBG. § 4 und Kr. BG. § 3 Abs. I. Anleitung Ziff. 9. Württemb. Ausf. BD. v. 25 Nov. 1899 § 3 (AB. S. 1038). Die in § 5 Abs. I bis III genannten Bersonen haben regelmäßig auch nicht das Recht der Selbstversicherung (§ 14 Abs. I). Bohl aber ist ihnen die Beiterversicherung (§ 14 Abs. III) gestattet, wenn sie bereits versichert waren, ehe die Umstände eingetreten sind, um deretwillen sie nach § 5 Abs. i—III von der Bersicherungspssicht befreit worden sind. Für Personen der in § 5 bezeichneten Art, welche aus einem früheren Bersicherungsverhältniß eine Rente beziehen, ruht dieselbe nach § 48 Ziss.

In Abs. I. Der Kreis der hienach von der Bersicherung ausgeschlossenen Personen ist nach der Novelle (1899) erheblich eingeschränkt worden.

Wer als "Beamter" im Sinne dieser Vorschrift anzusehen sei, das ist zunächst nach dem Staats- und Gemeinderecht des detr. Bundesstaates bezw. nach Reichsstaates bezw. nach Rotive 1889) zu beurtheilen. Hossbamte: Beschl. des WR.s v. 18. Dezdr. 1890 (Reger XI S. 62), Kommunalbeamte: A. K. VII S. 469 Kr. 604 (Reger XVII S. 145), IX S. 430 Kr. 715 ff. (Reger XIX S. 43 ff.). Bgl. auch A. K. I S. 161 Kr. 50, 53 (Reger XI, 127\*), II S. 44 Kr. 131 (Reger XII, 67\*), auch II S. 19 Kr. 103 (Reger XII, 24\*), III S. 1; S. 85 Kr. 237 ff. (Reger XIII S. 85 ff.), IX S. 586 Kr. 751 (Reger XIX S. 103). Dienstrechtlich erlaubte Rebenbeschäftigungen begründen die Versicherung auch von Beamten 2c., welche nach §5 von der Versicherung ausgeschlossen sied. Komm. Ber

"Anwartschaft auf Pension": es braucht noch kein Recht auf Bension vorzuliegen (Motive). Die Anwartschaft auf Bension braucht nicht gegenüber dem Staat, der Gemeinde 2c. zu bestehen; es genügt auch eine rechtlich und thatsächlich gesicherte Anwartschaft gegenüber einer Pensionskasse (Wotive). A. N.\* III S. 103 Nr. 256 (Reger

XIII S. 102). Bgl. § 48 Biff. 2.

"im Mindestbetrage der Invalidenrente"... Die geringste Invalidenrente beträgt bei Annahme der kürzesten Wartezeit und der niedrigsten Lohnklasse nach §§ 29, 35, 36 nur (50 M Reichszuschuß + 60 M Grundbetrag + 200 × 3 d. Steigerungssat =) 116 M. Der Ausschluß von der Versicherung sindet schon dann statt, wenn dieses Pensionsminimum nicht sofort sondern erst nach einer gewissen, der Wartezeit (§ 29 Abs. I Ziss. 1) etwa entsprechenden Dienstdauer gewährleistet ist.

Ju Abf. II: Für Beamte andrer Körperschaften und Anstalten bilbet bie Penfionsanwartschaft teinen Aus-

schließungsgrund. Bgl. Anl. Biff. 9.

Ru Abf. III: "mährend ihrer wissenschaftlichen Ausbildung für ihren zukunftigen Lebensberuf": Der wissenschaftlichen steht die kunsterichte Ausbildung gleich. Daß die Ertheilung des Unterrichts im Bereich des "kunftigen Lebensberufs" liege, ist für die Begründung des Ausschlusses von der Bersicherung nicht ersorderlich.

Kersonen des Solbatenstandes sind die Offiziere, Unteroffiziere und Gemeinen des Heeres und der Marine. Die Militärbeamten zählen nicht dazu. MMil.Ges. vom 2. Mai 1874 § 38. MMil.Str.GB. v. 20. Juni 1872 § 4. Ueber die Anrechnung em militärischen Dienstzeit als "Beitragszeit" vgl. § 30 Uhl. I—III u. § 40. "Dienstellich als Arbeiter beschäftigt" vgl. N. N. \* I S. 124 Rr. 13

(Reger XI, 53\*).

Wem eine Invalibenrente beliebiger Höhe bewilligt ist, der scheidet mit der rechtskräftigen Zuerkennung derselben ipso jure aus der Bersicherung und zwar auch aus der Altersversicherung aus. Auch Weiterversicherung (§ 14 Abs. III) ist ihm nicht gestattet, weil Bersicherung gegen ein bereits eingetretenes Uebel sinnlos. Denkbar, aber ohne Bortheil wäre nur eine Weiterversicherung um des Gewinns von Steigerungssäpen willen. Fällt die Rente später hinweg (Entziehung: § 47), so kann bie Bersicherung wieder eintreten. Absindung (§ 26) steht dem Kentenbezug gleich; wird aber der Wohnsit vom Absgefundenen wieder im Deutschen Reich genommen, so besdarf es wohl einer Feststellung (§ 121) der wiedererlangten Erwerdsschigkeit, bevor wieder Versicherung eintreten kann. Das Ruhen (§ 48) oder thatsächlicher Richtbezug der dewilligten Rente hindern den Ausschluß von der Versicherung nicht. Der Bezug der Altersrente hindert die Fortdauer der Bersicherungspslicht nicht. Bgl. § 48 Abs. III, A. N.\* IS. 148 Rr. 27 (Reger XI, 108\*), III S. 161 Rr. 308 (Reger XIII S. 193).

An Abj. IV: Bgl. Anl. Ziff. 8. Die Borschrift findet nicht nur für die nothwendige Berficherung der §§ 1, 2 (A. R.\* VI S. 221 Nr. 490, Reger XVI S. 19), sondern auch für die freiwillige Bersicherung (§ 14) Anwendung. Nach § 15 Abs. I ift Gegenstand der Bersicherung Erwerbsunfähigfeit und Alter. Dem Wesen der Berficherung als einer Sicherung gegen fünftige Uebel entspricht es, daß Leute, für welche das Uebel ichon ein= getreten ift, ber Berficherung gegen basielbe nicht mehr theilhaftig werden können. Wie man sein bereits abgebranntes haus nicht gegen Feuersgefahr versichern tann, so ift auch ein Erwerbsunfähiger nicht im Stande, fich gegen biefes Uebel zu versichern. Abs. IV spricht das besonders aus. Wer also im Zustande der Erwerbsunfähigteit, mag er sich bereits im Bezug einer Rente befinden oder nicht, eine Beschäftigung aufnimmt ober fortsett, die ihrer Art nach gem. § 1 die Berficherung begründen wurde, ift aus dem Kreis der nothwendig Berficherten ausgeschloffen. Das gilt nicht nur für diejenigen Berfonen, welche gur Beit bes Intrafttretens ber Berficherung erwerbsunfähig find, sondern auch für folche, die später erwerbsunfähig werben, namentlich für folche, bei welchen die Erwerbsunfähigkeit vor Ablauf der Wartezeit (§ 29) eintritt, die also keinen Rentenanspruch besiten. Es gilt gleichmäßig für die Anvaliditäts= und Altersversicherung. Erwerbsunfähige. welche noch nicht versichert waren, haben auch nicht das Recht der freiwilligen Berlicherung. Erwerbsunfähige aber. die ichon versichert waren und feine Rente beziehen

(§ 5 Abs. III), haben gemäß § 14 Abs. III bas Recht ber Weiterversicherung.

Sat 2, aus § 4 Abs. II und § 9 Abs. III bes Gesetzt von 1889 hervorgegangen, giebt die für die Versicherung auch hinsichtlich des Rentenanspruchs (§ 15) maßgebende

Bestimmung bes Begriffs Erwerbsunfähigfeit.

Erwerbsunfähigkeit liegt regelmäßig por, wenn Jemand unfähig ift, irgendeine erlaubte Erwerbsthätigkeit berufsmäkig auszuüben. Es ist aber weder als Gegenstand ber Berficherung (§ 15) noch als Grund bes Ausschlusses von berfelben vollständige Erwerbsunfähigfeit verlangt. Es genügt für Beides ichon eine theilmeise Erwerbsunfähigkeit. Das Maß von berufsmäßigem Berdienst, welches Jemand noch zu verdienen fähig fein barf, um bennoch als erwerbsunfähig im Ginne bes Gefetes ju gelten, wird meber burch den wirklichen früheren Verdienst noch durch einen absoluten Berdienst eines Normalarbeiters, sondern burch ben für den Betreffenden selbst zur Zeit und am Ort normalen Berdienst gebildet. Das Maximum, welches ber von bem Betreffenden ichanungmeise noch verdienbare Lohn ober Gehalt gerade noch erreichen barf, ftellt wie bisher ungefähr 1/8 seines normalen Berdienstes bar. Das Drittel wird berechnet von bem, was "forperlich und geiftig gefunde Berjonen berfelben Art mit abnlicher Ausbildung in berielben Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen." Diefer nach wohlüberlegter Berudfichtigung bisheriger Erfahrung gewählte Makitab burfte der geeignetste sein, der fich allgemein empfehlen läßt.

"Bersonen berselben Art", b. i. Personen gleichen Berufs, ahnlicher Ausbildung, wohl auch entsprechenden Alters und entsprechender beruflicher Ersahrung. Ein Urtheil über die persönliche Qualifikation nach der Güte der Leistung ist dabei nicht zu fällen. Bgl. A. N.\* III S. 55 ff. Nr. 211 f.

(Reger XIII S. 28 ff.) Berufsinvalidität.

Finden sich "in berselben Gegend" teine Anhaltspunkte der Bergleichung, so können dieselben von Arbeitern zc. einer anderen Gegend wirthschaftlich ähnlicher Lage entnommen werden.

"Durch Arbeit zu verbienen pflegen": Es tommt

babei nur die Arbeit in Betracht, welche auf Grund einer die Bersicherung begründenden Beschäftigung geleistet wird. Die Heranziehung von Nebenbeschäftigungen, wenn dieselben ebenfalls versicherungsverpslichtend sind, ift nicht außegechlossen. Rur der persönliche Berdienst, nicht auch derzienig der Angehörigen, wird angerechnet. A. R. VI S. 309 Rr. 518 (Reger XVI S. 72). Gelegentliche Unternehmerthätigkeit dommt nicht in Betracht. Bgl. A. R. VII S. 323 Rr. 651 (Reger XVIII S. 54).

Bei freiwillig versicherten Personen (§ 14) werden zur Bergleichung ebenfalls Personen derselben Art herangezogen und zwar bei Personen der in § 14 Ziff. 1 bezeichneten Art solche, deren Verdienst entsprechend höher ist als 2000 M, aber nicht über 3000 M beträgt. Bei Personen, welche von der Beiterversicherung Gebrauch machen (§ 14 Abs. III), wird die Erwerdsfähigkeit an ihrem früheren Verdienst, mit welchem sie zuleht versichert waren, zu messen sein.

Es ift zu beachten, daß bei Beurtheilung der Erwerbsfähigkeit einer Person nicht nur eine Bergleichung ihrer persönlichen Fähigkeit zum Berdienst durch Lohnarbeit im regelmäßigen Beruf mit dem entsprechenden Normalarbeiter stattsindet, sondern auch die sonstige erwerbbringende "Thätigkeit", zu welcher der Bersicherte noch fähig ist und Gelegenheit hat oder ohne besondere Wühe sinden kann, z. B. Unternehmerthätigkeit, in Anschlag zu bringen ist.

### § 6. (§ 4 Abf. III.)

I Auf ihren Antrag find von der Bersicherungspsticht zu befreien Personen, welchen vom Reiche, von
einem Bundesstaat, einem Rommunalverband, einer Bersicherungsanstalt oder zugelassenen besonderen Kasseneinrichtung, oder welchen auf Grund früherer Beschäftigung
als Lehrer oder Erzieher an öffentlichen Schulen oder Anstalten Pensionen, Wartegelder oder ähnliche Bezüge
im Mindestbetrage der Indalidenrente nach den Sähen
der ersten Lohnklasse bewilligt sind, oder welchen auf Grund der reichsgesetzlichen Bestimmungen über Unfallversicherung der Bezug einer jährlichen Rente von mindestens demselben Betrage zusteht. Dasselbe gilt von solchen
Personen, welche das siebenzigste Lebensjahr vollendet
haben. Ueber den Antrag entscheidet die untere Berwaltungsbehorde des Beschäftigungsorts. Gegen den Bescheid derselben ist die Beschwerde an die zunächst vorgesetzte Behörde zulässig, welche endgültig entscheidet. Bei
Zurücknahme des Antrags tritt die Versicherungspschicht
wieder in Kraft.

und der gleichen Weise sind auf ihren Antrag von der Bersicherungspslicht zu befreien Personen, welche Lohnarbeit im Laufe eines Kalenderjahrs nur in bestimmten Jahreszeiten für nicht mehr als zwölf Wochen oder überhaupt für nicht mehr als fünfzig Tage übernehmen, im Uedrigen aber ihren Lebensunterhalt als Betriebsunternehmer oder anderweit selbständig erwerben, oder ohne Lohn oder Gehalt thätig sind, solange für dieselben nicht bereits einhundert Wochen lang Beiträge entrichtet worden sind. Der Bundesrath ist befugt, hierzüber nähere Bestimmungen zu erlassen.

Befreiung von ber Bersicherungspflicht auf Antrag findet nur in ben im § 6 ausdrücklich geregelten Fällen statt. Sie ist ein Recht des Betreffenden und steht nicht zur Disposition der entscheidenden Behörde. Bgl. A. R.\* I S. 148 Rr. 30 (Reger XI, 110\*). S. auch Rr. 29, 40.

3n Abs. I: Bgl. Ans. Ziff. 10. Das Antragsrecht haben die in Abs. I genannten Personen nur, wenn sie versicherungspssichtig sind, wenn also ihre Beschäftigung der Art der §§ 1—3 ist und sie nicht nach § 4 oder 5 von der Bersicherung ausgeschlossen sind. "im Mindestbetrag

ber Invalidenrente . . . " vgl. § 5 Abs. I Note. "bewilligt

sind" vgl. § 5 Abs. III Note.

"auf Grund der reichsgesetlichen Bestimmungen über Unfallversicherung" b. i. nach ÜBG., Ausd.Ges., i. u. sw. UBG., Bau-UBG. und See-UBG. Das Unfallfürsorgegeset für Soldaten und Beamte vom 15. März 1886 gebört nicht dazu. Ueber den Fall der Konkurrenz von Ansprüchen aus der Unsall- und Involidenversicherung s. §§ 15 Abs. II, 48 Abs. I Ziss. 1 und 113.

"Berfonen, welche das 70. Lebensjahr vollendet haben": ohne Küdficht darauf, ob fie Anspruch auf Altersrente

haben oder nicht. Altergrente beziehen oder nicht.

Die Entscheibung ber unteren Berw. Beh. ift eine verswaltungsrichterliche. Sie hat Wirkung für das ganze Reich, auch bei Wechsel des Beschäftigungsortes. Beschwerde zum Berwaltungsgerichtshose findet nicht statt. Die Befreiung tritt durch die amtliche Erklärung und gleichzeitig mit dieser in Wirksamkeit. Untere Berwaltungsbehörde s. § 169.

Die befreiten Personen haben bas Recht der Weiter-

versicherung (§ 14 Abs. II).

Befreiungsantrage in Württemberg: Ausf. BD. v.

25. November 1899 § 4 (R.Bl. S. 1038).

Ru Abf. II: S. die BD. des Bundeskaths vom 24. Dez. 1899 (RGBl. S. 721) Anlage. 5. Saisonarbeiter 2c. Bgl. Anl. Ziff. 11. Boraussetzung des Antragsrechtes ist wie nach Abs. I die Bersicherungspflicht. Für die Bersonen, welche als "vorübergehend Beschäftigte" durch BRVerordnung gem. § 4 Abs. I von der Bersicherung ausgeschlossen sind, kann § 14 Abs. II, nicht aber § 6 Abs. II Anwendung finden.

In Abs. 11 sind nur solche Personen begriffen, welche regelmäßig, d. i. alljährlich Arbeiten der geschilderten Art

(Saifonarbeiten) verrichten.

"Lohnarbeit" ift im Sinne der §§ 1 bis 3 zu ver=

ftehen.

"Lohnarbeit für nicht mehr als 12 Wochen": Die Arbeits= wochen brauchen nicht ununterbrochen zu sein, nur müssen sie in einer "bestimmten Jahreszeit" liegen. Es gehören hierher namentlich Landwirthe, die im Winter Holzarbeiten ober Steinbrucharbeiten gegen Lohn verrichten, Handwerker, die zur Erntezeit in ber Landwirthschaft gegen Lohn beschäftigt werben, Hauskinder, die zeitweise außerhalb des elterlichen Betriebs Arbeit nehmen. Bgl. Sten. Ber. 1899 S. 2190, zweite Lejung (Abg. Zehnter).

"überhaupt für nicht mehr als 50 Tage" b. i. während eines Kalenberjahres. Sten. Ber. a. a. D. Diese Personen werben wohl meist unter die BD. des BR. v. 24. Dez. 1899 fallen.

Antragsrecht haben auch solche Personen, welche früher in ständiger Beschäftigung sich besunden haben und erst später durch Ausstellen in die Klasse der Arbeitgeber oder selbständigen Personen zu Saisonarbeitern geworden sind. Bür sie namentlich ist der Jusap: "solange... nicht bereits 100 Wochen lang Beiträge entrichtet worden sind", von Bedeutung.

# § 7. (§ 7.)

Durch Beschluß bes Bundesraths kann auf Antrag bestimmt werden, daß und inwieweit die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 dis 3 und des § 6 Abs. 1 auf Beamte, welche von anderen öffentlichen Berbänden oder von Körperschaften angestellt sind, sowie auf Lehrer und Erzieher an nicht öffentlichen Schulen oder Anstalten, sosern diesen Personen eine Anwartschaft auf Pension im Mindestbetrage der Invalidenrente nach den Sähen der ersten Lohnklasse gewährleistet ist, und auf Personen Anwendung sinden sollen, welchen auf Grund früherer Anstellung bei solchen Berbänden oder Körperschaften, Schulen oder Anstalten Pensionen, Wartegelder oder ähnliche Bezüge in dem genannten Mindestbetrage der Invalidenrente bewilligt sind.

§ 7 ift aus einem Theil bes früheren § 7 hervorgegangen. Ein anderer Theil bes früheren § 7 ist jetzt § 10.

Während nach § 4 ber Bundesrath von sich aus die Ausschließung von der Versicherung aussprechen kann, bebarf es nach § 7 hiezu eines anregenden Antrags. Während nach § 6 ber Antrag auf Ausschließung von den Versicherten selbst gestellt wird und diesem Antrage ein Recht auf Ausschließung zu Grunde liegt, haben nach § 7 ein Antragsrecht regelmäßig nur die öffentlichen Verbände, Körperschaften, Schul- und Anstaltsvorstände und liegt diesem Antrage tein Recht zu Grunde. Ein unmittelbares Recht zur Antragstellung haben nur die Versicherten, welchen bereits Pensionen 2c. bewilligt sind.

Die Ausschließung von der Bersicherung erfolgt nicht für einzelne Bersicherte, sondern stets für ganze Kategorien, beren nähere Bestimmung im Rahmen des gestellten An-

trages Sache bes Bunbegrathes ift.

Die freiwillige Weiterversicherung nach § 14 Abs. III kann auch von den nach § 7 ausgeschlossenen Versonen

benütt werden.

S. die auf Grund dieser Bestimmung ergangenen Beschlüsse von 28: Besm. v. 18. Dezember 1890, 12. Oktober 1891, 28. April 1892, 30. Juli 1892, 31. Dezember 1892, 31. August 1893, 18. Mai 1894, 12. September 1895, 20. Rovember 1896, 26. Rovember 1898 (Zeitschr. f. J. u. AB. 2. Jgg. S. 138. A. N.\* I S. 165, II S. 105, III S. 1, 127, IV S. 117, V S. 243, VI S. 497, VIII S. 608). Bal. Noten zu §§ 5 u. 6.

## § 8. (§ 5.)

#### Besondere Raffeneinrichtungen.

I Bersicherungspslichtige Personen, welche in Betrieben des Reichs, eines Bundesstaats oder eines Kommunalverbandes beschäftigt werden, genügen der gesetzlichen Bersicherungspflicht durch Betheiligung an einer für den betreffenden Betrieb bestehenden oder zu errichtenden besonderen Kassenichtung, durch welche ihnen eine den reichsgesetzlich vorgesehenen Leiftungen gleichwerthige

Fürsorge gesichert ist, sofern bei ber betreffenben Raffeneinrichtung folgenbe Boraussepungen zutreffen:

- 1. Die Beitrage ber Berficherten burfen, soweit fie für die Invalidenversicherung in Bobe bes reichsgesetlichen Anspruchs entrichtet werben, bie Sälfte bes für ben letteren nach \$ 32 au erhebenben Beitrags nicht überfteigen. Diefe Beftimmung findet feine Unwendung, sofern in der betreffenden Raffeneinrichtung die Beiträge nach einem von ber Berechnungsweise ber §§ 32, 33 abweichenden Berfahren aufgebracht und in Folge beffen bobere Beitrage erforberlich werben, um bie ber Raffen= einrichtung aus Invaliden- und Altergrenten in Bohe des reichsgesetlichen Anspruchs obliegenden Leiftungen zu beden. Sofern hiernach bobere Beitrage zu erheben finb, burfen bie Beitrage ber Berficherten biejenigen ber Arbeitgeber nicht überfteigen.
- 2. Bei ber Berwaltung ber Kaffen muffen bie Berficherten minbestens nach Maßgabe bes Berhältnisses ihrer Beiträge zu ben Beiträgen ber Arbeitgeber burch in geheimer Wahl gewählte Bertreter betheiligt sein.
- 3. Bei Berechnung ber Wartezeit und ber Rente ist ben bei solchen Kasseneinrichtungen betheiligten Personen, soweit es sich um baß Maß bes reichsgesetlichen Anspruchs hanbelt, unbeschabet ber Bestimmung bes § 46 bie bei Bersicherungsanstalten

- (§ 65) zurudgelegte Beitragszeit in Anrechnung zu bringen.
- 4. Ueber ben Anspruch ber einzelnen Betheiligten auf Gewährung von Invaliden- und Altersrente muß ein schiedsgerichtliches Berfahren unter Mitwirkung von Vertretern der Versicherten zugelaffen sein.
- 5. Wenn für die Gewährung der reichsgesetzlichen Leiftungen besondere Beiträge von den Versicherten erhoben werden oder eine Erhöhung der Beiträge derselben eingetreten ist oder eintritt, so dürsen die reichsgesetzlichen Renten auf die sonstigen Raffen-leistungen nur insoweit angerechnet werden, daß der zur Auszahlung gelangende Theil der letzteren für die einzelnen Mitgliederklassen im Durchschnitte mindestens den Reichszuschuß erreicht.

II Der Bundesrath bestimmt auf Antrag der zuständigen Reichs-, Staats- oder Kommunalbehörde, welche Kasseneinrichtungen (Pensions-, Alters-, Invalidenkassen) den vorstehenden Anforderungen entsprechen. Den vom Bundesrath anerkannten Kassenichtungen dieser Art wird zu den von ihnen zu leistenden Invaliden- und Altersrenten der Reichszuschuß (§ 35) gewährt, sosern ein Anspruch auf solche Kenten auch nach den reichsgesetzlichen Bestimmungen bestehen würde.

Die §§ 8 bis 13 gehören systematisch in den Abschnitt II (§§ 56 ff.), welcher von der Organisation handelt. Denn die hier angeführten Personen sind keineswegs von der Bersicherung ausgeschlossen, ihre Versicherung ersolgt nur bei anderen als den regelmäßigen Trägern.

Die Bersicherung erfolgt nämlich regelmäßig bei ben

Bersicherungsanstalten (§§ 65 ff.). Wie jedoch nach den Unfallversicherungsgesetzen neben den regelmäßigen Trägern der Bersicherung, den Berufsgenossenschaften, ausnahmsweise das Reich, die Bundesstaaten und Gemeinden als Träger der Unsallversicherung fungiren (Ausd. Ges. §§ 2 ff.), so sind hier "besondere Kassenenrichtungen" ausnahmsweise als Träger der Invalidenversicherung neben den Bersicherungsanstalten unter folgenden Boraussezungen und innerhalb folgender Schranken zugelassen (Brivileg).

1. Es können nicht nur Kassen bes Reichs, ber Staaten und Kommunalverbanbe, sondern auch andere Kasseneinrichtungen als Träger der Bersicherung zugelassen

werden (§ 10).

2. Die Zulassung geschieht durch Beschluß des Bundes-rathes (§ 8 Abs. II und § 10). Der Bundesrath beschließt nur auf Antrag der zuständigen Kassenbehörde. Wird von der Kasse eine der gesehlichen Boraussehungen nicht erfüllt, so ist der Antrag zu verwersen. Im Uedrigen beschließt der BR. nach freiem Ermessen über die Zulassung. Die Zulassung ist zurüczunehmen, sodald späterhin eine der gesehlichen Zulassungsbedingungen wegfällt.

3. Die Kaffe muß leiftungsfähig, b. i. bauernb im Stande sein, ihren Mitgliedern eine den reichsgesetzlichen Leiftungen mindestens gleichwerthige Fürsorge that-sachlich zu gewähren. Ob dieß der Fall sei, prüft der Bundesrath nach selbstgeschaffenen Regeln. Namentlich wird es auf die Höbe der vorhandenen Reseven ankommen. Der BR. kann vom Antragsteller die hiebei erforderlichen Nach-

meisungen verlangen.

4. Die Kasse muß den Bersicherten unter ihren Mitgliedern eine solch gleichwerthige Fürsorge auch geswähren. Die Fürsorge braucht nicht gleichartig zu sein. An Stelle von Jahresrenten können z. B. auch entsprechende Wochengelder geleistet werden oder es kann auch die Unterbringung in Jnvalidenhäusern stattsinden. Das Statut der Kasse hat darüber das Nöthige anzuordnen und vom BR. namentlich in dieser Richtung geprüft zu werden.

Für Kaffen, welche auf landesrechtlichen, z. B. berg-

gesetlichen Bestimmungen beruben, ist baran festzuhalten. daß ihre Leistungspflicht auch dann auf Landesrecht beruben bleibt, wenn ber Bundesrath die Zulaffung nach § 8 ausspricht. Bal. nun § 39. Die Zulassung felbst beruht auf Reichsrecht, eine relative Sobe und Art ber Leistung ift nur Bedingung ber reicherechtlichen Bulaffung, Die Raffe selbst aber bleibt mit allen ihren Leiftungen ein landes= rechtliches Institut. Deshalb giebt auch die in ber Fassung buntle, ben Beschlüssen bes Reichstags (2. Lejung) entstammende Bestimmung der Ziff. 5 (vgl. die theilweise wirren Erörterungen: Sten. Ber. 1899 G. 2197 ff.) teinen vernünftigen Sinn. Ginc "Anrechnung" reichsgesetlicher Renten (- vorher heißt es "Leistungen") auf die sonstigen Raffenleistungen" findet überhaupt nicht statt. Die Kassen haben zu leisten, was sie nach Landesrecht und Statut schulbig find. Entsprechen diese Leiftungen im Werth den Leiftungen. welche bie Berficherungsanftalten nach bem RG. zu gewähren haben, nicht, so werben fie nicht zugelaffen. Entfprechen fie, fo konnen die Raffen zugelaffen werden. Ihre Leiftungen bleiben aber nach wie bor landesrechtliche, auch wenn fie etwa nur mit Rudficht auf die Zulaffung durch Statut erhöht worden sein sollten. Beweis dafür ist u. A., daß eine Erhöhung ber Leistungen mit Rudficht auf die Rulaffung gar nicht geftattet ift, wenn es bas Landesrecht nicht erlaubt. Reine Kasse hat ein reichsgesetlich begrünbetes Recht auf Zulassung. Die Bestimmung bes § 8 Riff. 5 ift fo, wie fie lautet, finnlos und deshalb un= anwendbar.

5. Die Beiträge der Versicherten dürsen eine relativ bestimmte höhe (§ 8 Abs. I Ziss. 1) nicht übersteigen. Ein bestimmtes Beitragsprinzip wird nicht verlangt. Das Gesetz unterscheidet zwischen Kassen, welche das Kapitaldeckungsprinzip, wie es nach § 20 für die Versicherungsanstalten vorgeschrieben ist, anwenden, und Kassen, welche ein anderes Prinzip eingeführt haben. Bei den ersteren Kassen dürsen diersen bei Beiträge der Versicherten die Hälfte des nach § 32 des Gesetz zu erhebenden Beitrags nicht übersteigen. Bei den anderen Kassen dürsen sie höher sein, wenn das Beitragsprinzip dies verlangt. In keinem Fall aber dürsen die

Beiträge ber Bersicherten höher sein als diejenigen der Arbeitgeber. All dieß verlangt das Reichsgesetz nur für den Theil der Gesammtbeiträge, welcher sür die Invalidenversicherung (d. i. Invaliditäs und Altersversicherung) in der Höhe der reichsgesetzlichen Ansprüche entrichtet werden. Besondere Beiträge brauchen indeß für diesen Theil nicht erhoben zu werden, nur rechnerische Ausscheidung ist nöttig. Soweit sich die Beiträge nicht auf die den reichsgesetzlichen Leistungen entsprechenden Kassenleitungen ertrecken, sind sie frei von den Beschräntungen der Jist. 1. Die Art der Beitragserhebung ist den Kassen freiaestellt (val. § 34).

6. Die in ben Versicherungsanstalten zurückgelegte Beitragszeit ift für die Bersicherung bei den zuzulassenden Kassen, soweit es sich um die den reichsgesehlichen entsprechenden Kassenleiftungen handelt, dei Berechnung der Bartezeit (§§ 29, 30) und der Kente (§§ 35 ff.) unter Bertücksichtigung der Borschrift des § 46 anzurechnen. Dasür wird dann auch den Versicherten die in zugelassenen Kassen zurückgelegte Beitragszeit dei der Versicherung in den Versachen

sicherungsanstalten voll angerechnet (§ 39).

7. Weitere Bedingungen ber Zulassung beziehen sich auf Organisation (Ziss. 2) und Berfahren (Ziss. 4). Das bestehende Landesrecht wird durch diese Anordnungen in keiner Weise berührt. Berbietet dasselbe Einrichtungen dieser Art, so hat es dabei sein Bewenden und kann auch die Zulassung dementsprechend nicht stattsinden. Das Landesrecht kann sich dem Reichsrecht in diesem Punkte anpassen oder nicht.

Die Anordnungen über die Wahlen nach Ziff. 2 sind ebenso Sache der Landesgesetzgebung wie diejenigen über das schiedsgerichtliche Berfahren, soweit es sich nicht um Kassen des Reichs handelt. Die Bestimmungen der §§ 87 ff. dieses Gesetze über die Wahlen der Vertreter der Verssicherten und diejenigen der §§ 103 ff. über das schieds-

gerichtliche Berfahren finden feine Unwendung.

8. Wirkung ber Bulassung ift, daß die Bersicherung bei der Kasse der Bersicherung bei einer Bersicherungsanstalt gleichgeachtet wird (§ 9 Abs. I). Die Durchführung der Bersicherung nach Maßgabe des Gesetes ist für die Kasse nicht nur Recht, sondern auch Kstächt. Die Versicherung dei einer zugelassenen Kasse ist für versicherungspslichtige Personen nur dei der Kasse despenigen Betriedes zulässig, in welchem sie beschäftigt sind. Ob sie gezwungen sind, der Kasse anzugehören, bestimmt sich nach den für die Kasse maßgedenden reichs- oder landesgesetzlichen Vorschiften. Besteht ein solcher Zwang nicht, so haben sie die Wahl, ob sie der Kasse ihres Verticherungsanstalt ihres Veschäftigungsortes (§ 65) anzgehören wollen. Treten sie der Kasse nicht bei, so gehören sie nach der allgemeinen Regel der Versicherungsanstalt zu.

Ueber freiwillige Berficherung bei zugelaffenen Raffen

val. § 14 Abi. III.

9. Auf die Bersicherung in den zugelassenn Kassen sinden dann zahlreiche Borschriften dieses Gesetzes, welche dem Landosrechte vorgehen (RBers. Art. 2), Anwendung (\$ 173). Bor allem konkurriren sie gemäß §§ 173, 174 mit den Bersicherungsanskalten bei Ausbringung der Renten.

Ueber die Haftung bes Reichs, bezw. Bundesstaates ober Kommunalverbandes für die Leistungen der Rassen

s. § 173 Abs. II.

Das Reich hat zu allen Renten, welche von Raffen ber 88 8 ff. an die nach diesem Geset bei ihnen versicherten Berfonen zu bestreiten find, ben Buichuß gemäß §§ 27 Abs. II, 35 zu leiften, wenn diese Personen auch nach diesem Gefete Renten zu beanspruchen hatten (§ 8 Abs. 11 2. Sat). Der Zuschuß wird nicht dem einzelnen Rentner, sondern der Kasse geleistet. Die Berwendung desselben darf nur für die Rentenleistungen erfolgen. Eine Berfürzung ber Leiftungen barf aus Anlag bes Reichszuschuffes unter etwaiger Berabsetung ber Beitrage nur in bem Make stattfinden, daß dem unter Biff. 4 angeführten reichsgeset= lichen Erforderniß und den landesgeseplichen Bestimmungen über die Sohe der Leiftung voll und gang genügt wird. Daß der Reichszuschuß dem Einzelnen voll ausbezahlt werde. ist nicht erforderlich. Er dient in erster Linie gur Entlastung ber Rasse, wie ber Reichszuschuft, welcher in Berficherungsanftalten geleiftet wird, zu beren Entlaftung bient.

Auf die zugelaffenen Raffen finden auch die Bestimmungen bes § 52 Anwendung. Bgl. § 173 Abs. I. Wot. zu §§ 141 a, 141 b des Entwurfs.

Die Aufficht über ben bef. Raffeneinrichtungen wird auch hinsichtlich ihrer Invalidenversicherung nicht burch das RUN., sondern durch ihre gewöhnliche Auffichtsbehörde gehandhabt.

10. Bur Beit find auf Grund bes § 8 folgende Raffen

bom Bundesrath zugelaffen:

1. die Benfionstaffe für die Arbeiter ber preußischen

Staatseisenbahnvermaltung (Berlin),

2. die Arbeiterpenfionstaffe ber t. baper. Staatseisenbahnverwaltung (München), vgl. Min. Beim. v. 26. Februar 1900 (GBDBL S. 157).

3. die Benfionstaffe für die Arbeiter der f. fachfischen

Staatseisenbahnverwaltung (Dresben),

4. die Arbeiterpenfionstaffe für den Bereich ber großh. babischen Staatseisenbahnverwaltung und Bobenfee-Dampfichifffahrt und ber großh. Salinenverwaltung (Rarlsruhe),

5. die Benfionstaffe für die Arbeiter der Reichseisenbahnverwaltung in Elfaß-Lothringen (Strafburg),

Bal. A. N.\* I S. 141 und \$ 10 Note.

# **§ 9.** (§ 6.)

I Bom 1. Januar 1891 ab wird die Betheiligung bei folden vom Bunbesrathe zugelaffenen Raffeneinricht= ungen ber Berficherung in einer Berficherungsanftalt gleich geachtet.

"Wenn bei einer folden Raffeneinrichtung bie Beitrage nicht in ber nach §§ 130 ff. vorgeschriebenen Form erhoben werben, bat ber Borftand ber Raffeneinrichtung ben aus ber letteren ausscheibenben Versonen bie Dauer ihrer Betheiligung und für biefen Zeitraum

bie Hohe bes bezogenen Lohnes, die Zugehörigkeit zu einer Krankenkasse sowie die Dauer etwaiger Krankheiten (§ 30) zu bescheinigen. Der Bundesrath ist besugt, über Form und Inhalt ber Bescheinigung Vorschriften zu erlassen.

Ju Abs. I: "Bom 1. Januar 1891 ab", b. i. von bem Tage ab, an welchem bas Geset vom 22. Juni 1889 auf Grund § 162 und laut BD. vom 25. November 1890 (MGBl. S. 191) in Kraft getreten ift.

Bu Abf. II: Die nach Abs. II auszuftellenbe Be = scheinigung vertritt bie Quittungstarte (§§ 131 ff.). Bgl. auch § 39.

### \$ 10. (\$ 7.)

Durch Beschluß bes Bundesraths kann auf Antrag bestimmt werden, daß die Bestimmungen der §§ 8, 9 auf Mitglieder anderer Kasseneinrichtungen, welche die Fürsforge für den Fall der Invalidität und des Alters zum Gegenstande haben, Anwendung sinden sollen.

Die Borschrift ist besonders für die Knappschaftstassen von Bedeutung. Bgl. § 52. Untragsberechtigt ist der Kassenvorstand nach näherer Anordnung des Kassenstatuts. Auf Grund des § 10 sind zur Zeit neben den in § 8 Nr. 10 genannten noch folgende Kassen durch Beschlüsse des Bundesraths zugelassen worden (A. N.\* I S. 141, 165):

1. die nordbeutsche Knappschafts-Pensionstaffe (Halle a. S.),

2. bie Anappschaftstaffe bes Saarbrüder Anappschafts-

vereins (Saarbruden),

3. die allg. Anappschafts-Pensionskasse für das Königreich Sachsen (Dresden-Freiberg i. S.),

4. die allgemeine Knappschaftsverein (Bochum),

# § 11 (neu).

I Durch Beschluß bes Bundesraths tann ber auf Grund bes Gesehes vom 13. Juli 1887 (Reichs-Gesehl).

S. 329) errichteten See-Berufsgenossenschaft gestattet werben, unter ihrer Haftung eine besondere Einrichtung zu dem Zwecke zu begründen, die Invalidenversicherung nach Maßgabe dieses Gesetzes für diesenigen Personen zu übernehmen, welche in den zur Genossenschaft gehörenden Betrieben oder einzelnen Arten dieser Betriebe beschäftigt werden, sowie für diesenigen Unternehmer, welche gleichzeitig der Unfallversicherung und der Invalidenversicherung unterliegen. Sine solche Sinrichtung darf sedoch nur gestattet werden, wenn für die Hinterbliebenen der darin versicherten Personen von der Genossenschaft zugleich eine Wittwen- und Waisenversorgung begründet wird. Werden solche Sinrichtungen getrossen, so sind in benselben diesenigen Personen, für welche sie bestimmt sind, kraft Gesetzes versichert.

<sup>II</sup> Werben die Versicherten zu Beiträgen heransgezogen, so sind dieselben in gleicher Weise wie die Arbeitgeber bei der Verwaltung zu betheiligen.

M Der Theil ber Beiträge, welcher auf die Arbeitzgeber entfällt, darf im Durchschnitte nicht niedriger sein als die Hälfte der Beiträge, welche auf Grund dieses Gesetzes (§ 32) zu zahlen sind. Die Beiträge der Berzsicherten dürsen nicht höher sein als die der Arbeitgeber.

1V Werben die Beiträge der Berficherten abgestuft, so sind auch die Renten für die Hinterbliebenen im gleichen Verhältniß abzustufen.

V Die Wartezeit darf weber für die Invalidens versicherung noch für die Wittwens und Waisenversorgung höher bemeffen werden, als im § 29 vorgesehen ift. VI Den Bersicherten muß, wenn sie zeitweilig auf ausländischen Schiffen Beschäftigung nehmen, ihre Familien aber in Deutschland verbleiben, ober wenn sie aus anderen Gründen aus der versicherungspslichtigen Beschäftigung ausscheiben, die Weiterversicherung gemäß den Bestimmungen dieses Gesehes nicht nur hinsichtlich der Invalidenversicherung, sondern auch in Bezug auf Wittwenund Waisenversorgung gestattet sein.

Bu §§ 11 bis 13. Eine Uebertragung der J. u. AB. an die See-Berufsgenossenschaft ist in dem gescheiterten Entwurf einer Novelle zu den Unfallversicherungsgesetzen im Jahre 1897 zum erstenmal in Aussicht genommen worden. Die Bestimmungen der §§ 11 bis 13 entstammen den Beschlüssen der Reichstagskommission (1899). Es ist hier nicht nur der Ansang zu einer organischen Berdinderung zwischen Unfall- und Invalidenverssicherung gemacht, sondern auch der Erund zu einer obligatorischen Wittwen- und Waisenversorgung gelegt.

Die See-Berufsgenossenschaft kann ermächtigt werben, die J. u. AB. zu übernehmen. Das ift ein Privileg dieser Genossenschaft, welches nur durch Gesetz auch andern Genossenschaften ertheilt werden kann. Auf Ertheilung und Inhalt des Privilegs, sowie auf dessen Wirtungen sinden theils die für die "besonderen Kassenirichtungen" (§§ 8 ff.) geltenden Sätze, zum Theil besondere Regeln (§§ 11 ff.) Anwendung.

1. Diese Ermächtigung ist eine besondere Art Konsesssion. Sie geschieht durch Beschluß des Bundesrathes (§§ 11 Abs. I, 12 Abs. I, 13). Der Bundesrath beschließt nur auf Antrag der Genossenschaft. Der Antrag wird gemäß §§ 28 Abs. I und 29 des See-UBG. vom Borstand auf Grund eines nach § 28 Abs. III Biff. 2 l. c. von der Genossenschaftsbersammlung zu fassenden Beschlußes an den Bundesrath gerichtet. Ueber Berwersung des Antrags val. § 8 Ar. 2. Der Antrag kann jederzeit vor und wohl

auch nach ertheilter Ermächtigung zurückgezogen werben. Für biesen Fall sehlt es an Borschriften über Auseinandersetzung. Die Birkungen bes zurückgezogenen Antragstreten jedenfalls erst nach erfolgter Zurücknahme der Ermächtigung ein. Der Bundesrath kann die Ermächtigung jederzeit zurücknehmen. Er muß dies thun, wenn entweder der Antrag der Genossenschaft zurückgezogen wurde, oder die Genossenschaft leistungsunfähig (vgl. § 8 Rr. 3) geworden ist, oder eine der sonstigen gesetzlichen Boraussetzungen der Ermächtigung hinweggefallen ist.

2. Die Ermächtigung darf nur stattsinden, wenn für die Hinterbliebenen der bei der Genossenschaft Versicherten zugleich eine Wittwen- und Waisenversorgung begründet wird. Ueber die Einrichtung dieser Versorgung trifft das Gesetz feine nähere Bestimmung als die des § 11 Abs. II die Einrichtung einer Wittwen- und Waisenversorgung kann nur "zu-gleich" mit der Uebernahme der Invalidenversicherung und als Ersüllung einer Bedingung der Aulassung gegründet werden. Wird die Ermächtigung zu dieser Uebernahme nicht ertheilt, so kann nach § 11 dieses Gesetz und § 18 Abs. II des See-UVG. auch keine Wittwen- und Waisen-versorgung eingerichtet werden.

Der Bundesrath hat zu ermessen, ob die Einrichtung den zu stellenden Anforderungen namentlich hinsichtlich der Höhe der Renten und hinsichtlich der Dedung genüge und ob den gesetlichen Anforderungen entsprochen sei. Der Bundesrath hat auch zu prüsen, ob die Leistungsfähigkeit der Genossenschaft sur jede der drei Einrichtungen gesichert erscheint und namentlich, ob die Wittwen- und Waisenversorgung derart geordnet ist, daß die Genossenschaft im Stande bleibt, ihren geschlichen Verpstätungen aus der Unfall- und Invalidenversicherung nachzukommen. Vgl.

auch Ziff. 4 b.

3. Die Ermächtigung kann nur erfolgen zur Uebernahme der Invalidenversicherung (d. i. J. u. UB.) nach Maßgabe dieses Gesetses. Die Genossenschaft hat nicht nur gleichwerthige Leistungen, sondern die Leistungen, welche dieses Geset sonst den Bersicherungsanstalten auferlegt, in vollem Maß und in der gesehlichen Art zu übernehmen. Sie darf zum Unterschied von den "besonderen Kassen-einrichtungen" auch nicht mehr leisten als das Geseh den Versicherungsanstalten gestattet. Auch die Bestimmungen des Gesehs über das Versahren sinden Anwendung. Die drei Einrichtungen sind durch die regelmäßigen Organe der Genossenschaft (See-UVG. §§ 28 ff.) zu besorgen. Den drei Einrichtungen entsprechen drei Berwaltungen, über deren Trennung und Verdindung der Bundesrath das Kähere anzuordnen hat. Besondere Kassen- und Kechnungs- führung ist jedensalls nothwendig.

- 4. Kreis ber Bersicherten. a) Die Invalidenversicherung der ermächtigten Genossenschaft erstreckt sich nicht auf alle nach diesem Gesets versicherten Seeleute, sondern nur auf solche, die in Genossenschaftsbetrieden der Berufsgenossenschaft beschäftigt sind. Der Bundekrath hat zu bestimmen, od alle Genossenschaftsbetriede oder nur bestimmte Arten herangezogen werden sollen. Im Uedrigen bestimmt sich der Areis der Bersicherten nach diesem Gesets. Bon Unternehmern gehören diesenigen der Invalidenversicherung der Genossenschaft zu, welche zugleich nach Seeslück. und nach diesem Geset versichert sind. Bersonen, welche nach diesem Geset versichert sind und nach Odigem nicht bei der Berufsgenossenssichten und Kassenischungen nach den Aersicherungsanstalten und Kassenischungen nach den allgemeinen Regeln zu.
- b) Die Wittwen- und Waisenversorgung muß sich wenigstens auf die Hinterbliebenen derzenigen Versicherten erstrecken, welche in der Berussgenossenichaft der Invaliden-versicherung angehören. Sie kann auch auf weitere Kreise, aber höchstens auf alle in den Genossenschaftsbetrieben beschäftigten, nach diesem Geset versicherten Personen sich erstrecken.
- c) Die Bersicherung ist für den beschriebenen Bersonenfreis entweder eine nothwendige oder eine freiwillige. § 11 Abs. I letter Sat scheint durch seinen Wortlaut die freiwillige Versicherung auszuschließen, doch ergiedt sich aus Abs. VI, daß dieß nicht beabsichtigt wurde. Dieß gilt nicht

nur für die Invalidenversicherung, sondern auch für die Wittwen- und Waisenversorgung.

5. Beiträge. Grundsätze über die Aufbringung der Mittel durch Beiträge stellt das Gesetz im Allgemeinen weder für die Invalidenversicherung noch für die Bittwenund Baisenversorgung der Genossenschaft auf.

Für die Invalidenversicherung gilt zwar der Grundfat des Abs. I, wonach dieselbe nach Maggabe dieses Gejepes zu erfolgen hat. Die Genossenschaft kann beshalb jebenfalls durch Statut die Bestimmungen dieses Gesepse über die Beitrage adoptieren und schweigt bas Statut, fo gelten von felbst diese Bestimmungen auch für die Genoffenschaft. Aus Abs. II und III und aus § 12 Abs. l aber geht hervor, daß man der Berufsgenoffenschaft sowohl hinsichtlich der Invalidenversicherung wie auch hinsichtlich der Wittmen- und Baisenversorgung eine ähnliche Freiheit in der Bahl des Beitragspringips geben wollte, wie fie nach § 8 den besonderen Kasseneinrichtungen eingeräumt Nach den Motiven freilich hat es den Anschein, als ob man dabei nur an die Wittwen- und Baisenversorgung und nicht an die Invalidenversicherung gedacht habe (Komm.-Ber. S. 1717 f.). Der Wortlaut des Gefetes aber läßt eine besondere Behandlung beider Einrichtungen nicht zu.

Mit Ertheilung der Ermächtigung hat demnach die See-Berufsgenossenschaft das Recht, für beibe Einrichtungen Beiträge von Arbeitgebern und Bersicherten zu erheben. § 18 des See-UBG. ist dadurch abgeändert. Regeln über die Art der Beitragserhebung, auch die Wahl des Beitragsprinzips kann der Bundesrath als Bedingung der Ermächtigung ausstellen. Diese Bestimmungen aber haben sich im Rahmen des § 11 Uhl. III und IV zu halten. Die Borschriften dieser beiden Absäte entsprechen nicht genau dem, was § 8 Uhl. I Ziff. 1 für die besonderen Kassenseinrichtungen anordnet.

Das Gesetz verlangt darnach nicht, daß die Versicherten zu den Beiträgen überhaupt herangezogen werden (Abs. II). Es gestattet serner, wenn solche Heranziehung ersolgt, daß der Antheil des Versicherten am Beitrag geringer ist, als berjenige bes Arbeitgebers, es gestattet aber nicht, daß er

höher ist als dieser (Abs. III San 2).

Das Gesetz verlangt ferner, daß der Beitrag des Arbeitsgebers mindestens so hoch ift als die Hälfte der Beiträge, welche auf Grund dieses Gesetzes (§ 32) zu zahlen sind (Abs. III Sat 1). Der Sinn der Bestimmung ist sür die Ind. Ber. klar, für die W. u. WBerforgung aber dunkel. Für diese past nämlich die Bezugnahme auf § 32 dieses Gesetzen nicht. Antragsteller besand sich, wie es scheint, in Gedanken dei dem Borbilde des § 8 Abs. I Zist. 1 Sat 1, ohne zu beachten, daß diese für die Jnvalidenversicherung gegebene Borschrift auf die W. u. WBersorgung schlechter dings nicht anwendbar ist.

Abstufung der Beiträge für verschiedene Klaffen der Bersicherten ift gestattet. Der BR. kann darüber das Rähere anordnen. Findet solche Abstufung statt, so sind die Renten der Hinterbliebenen im gleichen Berhältniß abzustufen.

6. Wartezeit. Für die Invalidenversicherung bestimmt sich die Wartezeit nach § 29 des Gesets. Für die W.- u. WBersorgung kann sie wohl niedriger, aber nicht höher als nach § 29 bemessen werden. Bgl. hinsichtlich

ber Anrechnung ber Beitragszeit § 8 Rr. 6.

7. Hinsichtlich der Organisation und Verwaltung verlangt das Geset (Abs. II) Heranziehung der beitragspssichtigen Versicherten. Dieß gilt für die Inv. Versicherung und für die Be- u. Wersrorgung, für die Verwaltung der Unfallversicherung bleibt es dagegen beim disherigen Recht. Ueber die Verufung der Vertreter der Versicherten und über deren Theilnahme an der Verwaltung hat der BR. das Röthige anzuordnen. Ueber die Juständigkeit der Schiedsgerichte s. § 12 Abs. II.

8. Wirkung der Ermächtigung ist, daß die Invalidenversicherung bei der Genossenschaft der Bersicherung dei einer Versicherungsanstalt gleichgeachtet wird. § 12 Abs. I, § 9 Abs. 1. Die Durchführung sowohl der Inv. Versicherung als auch der W.- u. WVersorgung ist Pflicht und Recht der Genossenschaft. Die Versicherung ist zum Theil eine nothwendige, zum Theil eine freiwillige. Bgl. oben Nr. 4c. Die Durchführung der Inv. Vers. erfolgt unter Aussicht des RBA.'s nach ben Regeln dieses Gesetzes, welche die Aufssicht über Bersicherungsanstalten betressen. Für die Aufssichtsführung in Bezug auf die W.- u. WBersorgung ist ebenfalls der RBA. zuständig. Regeln darüber hat der BR. zu geben (§ 12).

#### § 12 (neu).

- I Auf die im § 11 bezeichneten Einrichtungen finden die Bestimmungen der §§ 8, 9 entsprechende Anwendung; sie unterliegen der Beaufsichtigung durch das Reichs-Bersicherungsamt nach Maßgabe der §§ 108 bis 110 bieses Gesetzes.
- <sup>II</sup> Die für die Unfallversicherung errichteten Schiebsgerichte sind auch für die von der See-Berufsgenossenschaft übernommene Invalidenversicherung, sowie für die von ihr eingerichtete Wittwen- und Waisenversorgung zuständig.
  - Bu Abf. I: Die Bestimmungen ber §§ 8, 9 sind hier, wie aus ben Noten zu § 11 ersichtlich, nur theilweise anwendbar.
  - Ju Abs. II: Es fehlt eine Borschrift barüber, ob für die Schiedsgerichte in diesen Angelegenheiten die Vorschriften über das Bersahren nach diesem Geseh (§ 106) ober nach dem See-UBG. (§ 56) maßgebend sind.

#### § 13 (neu).

I Beschlüffe ber Genossenschaft, burch welche bie im § 11 bezeichneten Einrichtungen getrossen werden, die hierfür erlassenen Statuten und beren Abänderungen bebürfen ber Genehmigung des Bundesraths. Der Bundesrath beschließt, nachdem zuvor die im § 91 des Gesetzes vom 13. Juli 1887 bezeichneten, für die Bersicherten berusenen Beisitzer der Schiedsgerichte gehört worden sind.

II Der Bunbesrath bestimmt ben Reitpunkt, mit welchem die Ginrichtung in Wirksamkeit tritt.

3u Abf. I: vgl. §. 1 R. 1, 3u Abf. II: Der Bunbesrath bestimmt auch im Kalle ber Zurudnahme ber Ermächtigung ben Zeitpunkt, mit welchem die Ginrichtung außer Wirtsamteit tritt.

# § 14. (§§ 8, 117 bis 121.)

### freiwillige Verficherung.

- I Folgende Personen find befugt, freiwillig in die Berficherung einzutreten, folange fie bas vierziafte Lebensjahr nicht vollendet haben (Selbftverficherung):
  - 1. Betriebsbeamte, Wertmeifter, Technifer, Sandlungs= gehülfen und fonftige Angestellte, beren bienftliche Beschäftigung ihren Sauptberuf bilbet, ferner Lehrer und Erzieher, sowie Schiffsführer, sammtlich fofern ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienft an Lohn ober Gehalt mehr als zweitaufend Mark. aber nicht über breitaufend Mark beträgt;
  - 2. Gewerbetreibende und fonstige Betriebsunternehmer. welche nicht regelmäßig mehr als zwei versicherungspflichtige Lohnarbeiter beschäftigen, sowie Sausgewerbetreibende, fammtlich soweit nicht burch Beschluß bes Bunbegrathe (§ 2 Abf. 1) bie Berficher= ungspflicht auf fie erftrect worben ift;
  - 3. Versonen, welche auf Grund bes § 3 Abs. 2 und § 4 Abf. 1 der Berficherungspflicht nicht unterliegen.

Diese Versonen find ferner berechtigt, beim Ausscheiben aus bem die Berechtigung zur Selbstversicherung begründenden Berhältniffe die Selbstverficherung fortzuseten und nach ben Bestimmungen bes § 46 zu erneuern.

u Personen, welche aus einem die Versicherungspsiicht begründenden Verhältniß ausscheiden, find befugt, die Versicherung freiwillig fortzuseten oder zu erneuern (Weiterversicherung).

III Die in Betrieben, für welche eine besondere Raffeneinrichtung (§§ 8, 10, 11) errichtet ift, beschäftigten Bersonen ber im Abs. 1 Riffer 1 bis 3 bezeichneten Art find berechtigt, sich bei ber Raffeneinrichtung freiwillig au verfichern (Abf. 1). Die in folden Betrieben beschäftigten versicherungspflichtigen Personen find ferner beim Ausscheiben aus bem die Bersicherungspflicht begrunbenden Arbeits- oder Dienstverhaltniffe befugt, fich bei der besonderen Rasseneinrichtung weiter zu versichern (Abf. 2), folange fie nicht burch ein neues Arbeits= ober Dienstverhaltniß bei einer anderen befonderen Raffeneinrichtung ober bei einer Berficherungsanstalt verficher= ungspflichtig werben. Solange bie Voraussehungen für bie freiwillige Berficherung bei einer befonderen Raffeneinrichtung gegeben find, findet die freiwillige Berficherung bei einer Berficherungsanstalt nicht statt.

Die freiwillige Versicherung erstreckt sich nur auf Personen, welche im Deutschen Reich einen Wohnsitz und regelmäßigen Aufenthalt ober wenigstens dieses Lettere haben. Bgl. § 65 Abs. III Note a. E.

§ 14 ist aus ben früheren §§ 8, 117 bis 121 hervorgegangen. Bgl. Kr.BG. § 11. § 14 hanbelt von zwei Arten ber freiwilligen Bersicherung, nämlich ber Selbstversicherung (Abs. I u. 111) und ber Weiterversicherung (Abf. II u. III). Freiwillig ift babei nur ber Eintritt in die Berficherung, bezw. Die Fortfetung berfelben für die Berlicherungenehmer. Die Aufnahme durch den Berficher= ungsgeber und ber Inhalt bes Berficherungsverhältniffes bestimmen sich nach den zwingenden Regeln des Gesetzes. Diejenigen Bestimmungen, welche ausbrudlich bie Bersicherungepflicht zum Gegenstande haben, finden auf die freiwillige Bersicherung teine Anwendung. AH. II.

I. Selbstversicherung. Ueber das Recht der Selbst= versicherung vgl. § 1 Note am Anfang. Anl. Biff. 57, 58. Die Novelle hat den Kreis der zur Selbstversicherung zugelaffenen Berfonen erheblich erweitert. Biff. 1 und 3 find neu, auch Riff. 2 umfaßt weitere Kreise als ber frühere \$ 8, indem Betriebsunternehmer auch bann noch bas Recht ber Gelbstversicherung haben, wenn sie regelmäßig 1 ober 2 versicherungspflichtige Lohnarbeiter beschäftigen (vgl. § 2

Note zu Biff. 1).

Ru Riff. 1: vgl. § 1 Biff. 2 u. 3 und die Noten, dann 8 5 Abi. I Note.

Bu Biff. 2: vgl. § 2 Abs. I. Bu Biff. 3: Die Selbstversicherung ist diesen Personen nur dann eröffnet, wenn ber Grund ihres Ausschlusses von ber Bersicherungspflicht nur ber in § 3 Abs. II ober § 4 Abs. I angeführte ist. Die auf Antrag (§ 6) von der Bersicherungspflicht befreiten Bersonen haben nicht das Recht der Selbstversicherung, wohl aber das Recht der Beiterversicherung.

Ausgeschlossen vom Recht der Selbstversicherung sind Personen, welche das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie Personen, welche nach § 5 Abs. IV wegen Erwerbsunfähigkeit von ber Berficherung überhaupt aus-

genommen find.

Sat 2, welcher von der Fortsetzung und Erneuerung ber Gelbftversicherung handelt, mas mit der Beiterversicherung nicht zu verwechseln ist, bezieht sich auf Biff. 1, 2 und 3 bes Abs. I. Grund bes "Ausscheibens" tann fein: a) Einstellung jeder Art berufsmäßiger Beschäftigung, b) für die in Biff. 1 Genannten Aufsteigen

in die Unternehmerklasse oder Erhöhung des Lohnes oder Gehaltes über 3000 M. (vgl. auch & 5), c) für die in Zisse. Zenannten Unternehmer die Beschäftigung von mehr als 2 Lohnarbeitern, d) für die in Zisse. Zenannten Hausgewerbetreibenden Endigung dieses Berhältnisses, e) für die in Zisse. Zenannten Bersonen des § 3 Abs. II Wegfall auch des freien Unterhaltes und t) für die in Zisse. Zenannten Bersonen des § 4 Abs. I Wegfall der vorübergehenden Beschäftigung ohne Uebernahme einer dauernden, die Bersicherungspflicht begründenden Beschäftigung. Personen, welche vor vollendetem 40. Lebenssahr sich selbst versichert haben, später aber wieder aus der Bersicherung ausgeschieden oder in die Klasse der nothwendig Versicherten eingetreten sind, können auch nach vollendetem 40. Lebenssiahr die Selbstversicherung wieder ausnehmen (Abs. II).

Ueber Erneuerung der Selbstversicherung vgl. § 46 und Note.

Das Berhältniß der Selbstversicherung endigt, sobald entweder die Art der Beschäftigung in eine die Bersicherungspflicht begründende sich verwandelt oder die Bersicherungspflicht auf die Personenklasse, welcher der Selbstversichere angehört, durch Beschluß des BR. and § 2 Abs. I oder § 4 Abs. I ausgedehnt wird (Aiff. 2 u. 3).

II. Weiterversicherung (früherer s 117). Bgl. Anl. Ziff. 59. Wer aus einer Beschäftigung, die für ihn die Bersicherung als nothwendige (§§ 1, 2) begründet hatte, ausscheidet oder eine Aenderung in der Art seiner Beschäftigung ersährt, wonach er nicht mehr als "versicherungspssichtig" erscheint oder wer zu einer Klasse von Bersonen zählt, für welche die bisher etwa bestehende Bersicherungspssicht ausgehoben wird, für den endigt damit von selbst die Bersicherung, es bleibt für ihn nur die etwa bereits erwordene Anwartschaft in bestimmten Schranken sortbestehen (§ 46). § 14 Abs. II ermöglicht nun die Fortsetzung des also erlöschenden und die Erneuerung des schon erloschenen Bersicherungsverhältnisses.

Die Weiterversicherung ist wie die Selbstversicherung ein Recht des Bersicherungsnehmers. Dasselbe besteht unter den obigen Boraussepungen für alle Personen, welche das

16. Lebensjahr (§ 1) vollendet haben, auch für die über 40 Jahre Alten (Abf. I) und fur die im Ginne bes § 5 Abf. IV Erwerbsunfähigen. Das Recht besteht ohne Ruckficht auf die Dauer ber vorausgegangenen nothwendigen Berficherung und zwar auch für Personen, die in der nothwendigen Berficherung noch feine Anwartschaft erworben (§ 29) oder die einmal erworbene Anwartschaft wieder verloren (§ 46) haben, sowie auch für Personen, welche das 40. Lebensjahr ichon vollendet haben. A. N.\* VIII S. 629 Rr. 690 (Reger XVIII S. 112). Bgl. jedoch § 29 Abs. II. Rach Eintritt bauernder Erwerbsunfähigkeit ift Beiterversicherung unzulässig. A. N.\* III S. 103 Nr. 255 (Reger XIII S. 102), VII S. 353 Rr. 584 (Reger XVII S. 94), Strafgefangene und Berionen, welche in Arbeitshäufern. Befferungsanftalten 2c. untergebracht find, dürfen von der Beiterversicherung Gebrauch machen.

Ju Abs. III: Rach Satz 1 ift auch die Fortsetzung und Erneuerung der Selbstversicherung in Kassenrichtungen gem. Abs. I Schlußsatz gestattet. — Die Weiterversicherung kann nur bei derjenigen Kassenrichtung stattsinden, welcher der Bersicherte auf Grund der noth-

wendigen Berficherung zulest angehört bat.

In Abf. I bis III. Das Berhältniß ber freiwilligen Bersicherung wird begründet durch die Entrichtung der nach § 145 ersorderlichen Wochenbeiträge und endigt mit der Unterlässung der Beitragsentrichtung. Die durch Beitragsentrichtung im Berhältniß der freiw. Bersicherung entspringende Anwartschaft unterliegt den Bestimmungen des § 46, insbes. Abs. III.

Ueber ben Einstuß ber freiwilligen Bersicherung auf bie Berechnung ber Bartegeit f. § 29.

#### § 15. (§ 9.)

## Begenftand der Verficherung.

I Gegenstand ber Berficherung ift ber Anspruch auf Gewährung einer Rente für ben Fall ber Erwerbsunfähigkeit ober bes Alters. II Invalibenrente erhält ohne Rückficht auf bas Lebensalter berjenige Bersicherte, welcher im Sinne bes § 5 Abs. 4 dauernd erwerbsunfähig ist. Gine durch einen Unfall herbeigeführte Erwerbsunfähigkeit begründet unbeschabet der Borschriften des § 113 den Unspruch auf Invalidenrente nur insoweit, als die zu gewährende Invalidenrente die gewährte Unsallrente übersteigt.

III Altersrente erhält ohne Rücksicht auf das Borhandensein von Erwerbsunfähigkeit derjenige Versicherte, welcher das siebenzigste Lebensjahr vollendet hat.

Gegenstand ber Berficherung find die burch Invalidität verursachte Erwerbsunfähigkeit (Invaliditätsversicherung) und das Greisenalter nach vollendetem 70. Lebensjahr (Altersversicherung). Beibe Berficherungen regelmäßig zu einer in Allem einheitlichen Ginrichtung verbunden, nur für Greife, die bereits die Altersrente beziehen, dabei aber noch erwerbsfähig und als Arbeiter 2c. beschäftigt sind, dauert trot Ablaufes der Altersversicherung die Anvaliditätsversicherung allein fort (vgl. § 5 Abs. III Note). — Auf beibe Gegenstände muß sich auch die Fürforge ber besonderen Raffeneinrichtungen (§§ 8 ff.) minbestens erstreden, wenn ihre Rulassung statthaft sein foll. Bas diese Einrichtungen etwa sonst noch zum Gegenftand ihrer Kurforge bestimmen, beurtheilt sich nicht nach Diefem Beiet.

1. Gegenstand der Invaliditätsversicherung (Abs. II): Invalidität ist ein krankhafter d. i. durch angeborenes oder erwordenes Leiden, durch Arüppelhaftigkeit, Siechthum, Gebrechlichkeit, Krankheit, Unsall oder auch durch krankhafte Erscheinungen der Altersschwäche herbeigeführter körperlicher Mißzustand. Auf das Alter des Invaliden kommt nur insofern etwas an, als dasselbe von Einsluß auf die zu erwartende Wiedersperstellung der Gesundheit sein kann. Die natürlichen und regelmäßigen, durch das Alter oder Geschlecht bedingten Schwächen bilden

teine Invalibität. Bei Frauen können jedoch die im Alter bes jog. Uebergangs sich einstellenden Erscheinungen als krankhafte hervortreten und als Invalidität sich barftellen.

Gegenstand der Versicherung ist die durch Invalidität herbeigeführte Erwerbsunfähigkeit. Das Vorhandensiein von Erwerdsunfähigkeit ist nicht allein nach der Thatsache der augenblicklichen Erwerdsverhältnisse des Versicherten, sondern nach seinen Fähigkeiten zum Erwerde zu beurtheilen. Ueder den Begriff und Umsang vgl. § 5 Abs. IV Rote auch ArBG. § 5 Note I, 2. "Erwerdsunsähigkeit" kann auch wegen mangelnder Arbeitsgelegenheit, wenn dieselbe durch ein körperliches Leiden verursacht ist, gegeben sein. A. A.\* VII S. 95 Ar. 250 (Reger XIII S. 96). Blindheit A. A.\* VII S. 408 Ar. 594 (Reger XVII S. 123), VIII S. 390 Ar. 670 (Reger XVIII S. 86).

Die Erwerbsunfähigkeit muß, um Gegenstand ber Bersicherung zu sein, regelmäßig eine bauernbe, b. i. voraussichtlich lebenslängliche sein. Bgl. jedoch § 16.

Der Gegenstand ber Invalidenversicherung tann in gewissem Umfang zugleich Gegenstand ber Krankenverficherung fein, wenn es fich nämlich um eine voraussichtlich dauernde, durch Krantheit verursachte Erwerbsunfähigkeit im Sinne ber §§ 5 Abs. IV und 15 Abs. II während ber ersten 13 Wochen seit ber Erfrantung handelt. Die Anvalidenversicherung ist zwar nach ihrem Blane fo angelegt, daß fie fich, wenn Rrantheit die Urfache ber Invalidität ift, an die vorausgebende Krankenversicherung anschließen soll. Bal. besonders §§ 18 ff. Nach dem bestehenden Recht ist indeß die Scheidung nicht so scharf wie zwischen Kranten- und Unfallversicherung gezogen, sodaß Doppelversicherung vorkommen kann. Die Ansprüche aus beiden Bersicherungen bestehen dann neben einander (val. §§ 49 ff.). Mus ber Erfüllung ber gesetlich geschuldeten Leiftungen entstehen für die Träger der Invalidenversicherung und ber Rrantenversicherung wechselseitig feine Erfagansprüche. \$ 57 Abs. IV bes Rr. BG. findet in solchem Falle fo wenig Unwendung als § 54 diefes Gefetes. Die in meinem Romm. jum Kr. BG. ju § 57 Abs. IV Note dargelegte, abweichende Ansicht halte ich nicht aufrecht.

Ebenso tann ber Gegenstand ber Inb. Bersicherung zugleich Gegenstand ber Unfallversicherung fein, wenn es sich nämlich um eine voraussichtlich bauernde (val. auch § 16) burch Betriebsunfall (UBG. § 1) verursachte Erwerbsunfähigfeit im Sinne ber § 15 Abf. II und 5 Abf. IV vom Beginne ber 14. Woche feit Eintritt bes Unfalles handelt. Nach § 15 Abs. II (neue Fassung) fällt jedoch ein Anspruch auf Anvalidenrente hinweg (nicht bloges Ruhen: A. R. \* V S. 111 Nr. 415 (Reger XV S. 42). wenn' bie Rente nicht höher sein wurde als die nach ben UBBef. ju leiftende Rente ift. Für biefen Fall erfolgt eine Rudzahlung ber zur Invalibenversicherung geleifteten Betrage gem. § 43. Berechnet fich aber die Invalidenrente höher als bie nach ben UBGes. zu leistenbe Rente, so ift aus ber Invalibenversicherung berjenige Betrag zu leisten, um welchen die Anvalidenrente die Unfallrente im vorliegenden Falle übersteigt. Bgl. A. N.\* V S. 112 Nr. 416 (Reger XV S. 43). Dieß gilt auch für besondere Kasseneinrichtungen (§§ 8 ff.).

"Durch einen Unfall herbeigeführte Erwerbsunfähigsteit" vgl. Mein Reichs-Unfallversicherungsrecht S. 212 f. auch A. N.\* IV S. 145 Nr. 372 ff. (Reger XIV S. 90 ff.), welche Entscheidungen übrigens nach der Aenderung der Novelle nicht mehr völlig zutreffend sind.

Die Invalidenrente fällt auch hier weg und zwar in vollem Betrag für die Zeit, in welcher aus der Unfallversicherung Unterbringung im Arankenhause (UBG. § 7) stattsindet. AN.\* VI S. 253 Ar. 494 (Reger XVI S. 36).

Wird die Unfallrente rechtskräftig, wenn auch materiell zu Unrecht wieder entzogen, so ift die Invalidenrente zu gewähren, auch wenn die Invalidität auf den Betriebsunfall zurückzuführen ift. Es heißt "die gewährte" nicht "die zu gewährende" Unfallrente. A. N.\* VII S. 290 Nr. 566 (Reger XVII S. 51).

Ueber bie vorläufige Pflicht zur Rentenleiftung aus ber Invalibenversicherung j. § 113.

Ueber das Zusammentreffen von Ansprüchen aus ber Invalidenversicherung mit Ansprüchen aus der Unfall-

versicherung, wenn es sich nach Beit und Ursache um ver-

ich ie bene Berficherungsfälle handelt, f. § 48 3. 1.

Ueber bie Befreiung ber Invalibenversicherung wegen Bezugs einer Unfallrente f. § 6 Abf. I. Ueber ben Beginn ber Leiftung f. § 41 Abf. I.

Für die Uebergangszeit f. § 189.

2. Gegenstand ber Altersversicherung (Abs. III). Das Alter ist für sich und ohne Mücksicht auf Erwerbsfähigkeit Gegenstand ber Bersicherung. Bgl. oben, Eingang der Rote.

Ueber das Zusammentreffen der Alters- und der In-

validenrente s. § 48 Abs. III.

Für die Uebergangszeit f. § 190.

3. Ueber bie Bersicherungsansprüche, beren Boraussehungen s. §§ 28 ff., Gegenstand §§ 15, 24 ff., Hohe und Berechnung §§ 32 ff.. 189 ff., spätere Aenberung § 47, Berluft § 22, Feststellung §§ 112 f., Streitversahren §§ 114 ff., Auszahlung § 123, Berjährung § 168 Note.

Der Anspruch besteht, einmal begründet, stets für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit (Invalidenrente) bezw. des Lebens (Altersrente), mithin auf unbestimmte Zeit und kann deshalb auch die Feststellung nur auf unbestimmte Zeit erfolgen. A. N.\* VII S. 353 Nr. 583 (Reger XVII S. 93).

§ 16. (§ 10.)

Invalibenrente erhält auch berjenige nicht bauernb erwerbsunfähige Versicherte, welcher während sechsundzwanzig Wochen ununterbrochen erwerbsunfähig gewesen ist, für die weitere Dauer seiner Erwerbsunfähigkeit.

Die Dauer der Erwerbsunfähigkeit ist durch die Novelle von 1 Jahr auf 26 Wochen, d. i. die doppelte Dauer des Maximum der gesetlichen Krankenfürsorge (Kr. BG. § 6 Abs. II) herabgeset worden. Bei der Versicherung in Ortskrankenkassen kann die Krankenfürsorge auf 1 Jahr ausgedehnt werden. Die Leistungen aus beiden Bersicherungen können, wenn solche Ausdehnung erfolgt neben einnacher bestehen. Eine Kürzung der Leistungen aus der

einen Bersicherung mit Rücksicht auf die Leiftungen aus der anderen Bersicherung findet nicht statt.

"Ununterbrochen": nicht durch jede Wiederaufnahme der Arbeit erscheint die Erwerbsunfähigkeit als unters brochen.

"Erwerbsunfähigkeit": b. i. im Sinne des § 15 Abs. II und § 5 Abs. IV. Krankseit ift nicht nothwendige Voraussehung. A. N.\* V S. 258 Nr. 469 (Reger VII S. 139). Die Erwerbsunfähigkeit wird als dauernde nach Absauf der 26 Bochen nur dann angesehen, wenn nicht besondere Umstände vorliegen, welche die Annahme baldiger Herstlung rechtsertigen. § 16 begründet keine praesumtio juris et de jure, sondern einsache Präsumtion. Stellt sich die Erwerdsunfähigkeit später als nicht dauernde heraus oder wird die Erwerdsfähigkeit später hergestellt, so sindet § 47 Anwendung. Bgl. auch A. N.\* IV S. 158 Nr. 388 (Reger XIV S. 113).

Bermanbelt sich die ansangs vorübergehende Erwerdsunfähigkeit später in eine dauernde, so bedarf es einer besonderen, neuen Feststellung nicht, da die Leistungen die gleichen bleiben. Bgl. auch § 47 Abs IV.

Bgl. zu § 16 auch § 30 Abs. V und über die Beziehung beiber Bestimmungen A. N.\* V Rr. 469 (Reger XV S. 139), VIII S. 334 Rr. 656 (Reger XVIII S. 60).

# § 17. (§ 11).

Dem Versicherten steht ein Anspruch auf Invalibenrente nicht zu, wenn er die Erwerbsunfähigkeit vorsählich
herbeigeführt hat. Die Gewährung der Rente kann ganz
oder theilweise versagt werden, wenn der Versicherte die Erwerbsunfähigkeit dei Begehung eines durch strafgerichtliches Urtheil sestgestellten Verdrechens oder vorsählichen Vergehens sich zugezogen hat. In Fällen der lehteren Art kann die Rente, sosen der Versicherte eine im Inlande wohnende Familie besitht, deren Unterhalt er disber aus seinem Arbeitsverdienste bestritten bat, gang ober theilweise ber Kamilie überwiesen werden.

3u § 17 vgl. UBG. § 5 Abs. VII und Ar.BG. § 6 a Ziff. 2.

"Borfählich" im Sinne bes erften Sates b. i. mit Bewüßtsein und burch eigenen Entschluß. Bei Erwerbsunfähigfeit in Folge Selbstmordversuchs nimmt das RBA. mit Recht an, daß ein Anspruch nicht besteht. A. N. \* IX S. 285 Mr. 706 (Reger XIX S. 19). S. jedoch & 45. Die Ablicht, sich die Rente zu erwerben oder eine strafrechtlich erhebliche Absicht braucht nicht vorzuliegen. "Borfätlich" im Sinne bes 2. Sates ift strafrechtlicher Borfat.

3m Kalle bes Borfates (1. Sat) besteht tein Anibruch. In Källen bes 2. Sapes besteht zwar ber Anspruch. es besteht aber eine Einrede gegen benfelben. Ueber bie Bersagung der Rente urtheilt nicht bas Strafgericht, sondern bie den Berficherungsanspruch feststellende Behörde ober bas über ben Anspruch urtheilende Gericht. Theilmeise Berfagung ober Ueberweifung fann fowohl bem Betrage nach als auch ber Zeit nach stattfinden. Berbrechen und Bergeben f. AStr. BB. § 1.

Im Falle ber Ueberweisung find die bezugsberechtigten Mitalieder der Familie durch den Feststellungs= bescheid zu bezeichnen. Es ist ein Kall der Singularsuccession

ex causa poenae.

Berluft bes Anspruchs wegen ichulbhaften Berhaltens mabrend der Pflegezeit f. § 22.

## \$ 18. (\$ 12 Abj. I.)

I Ift ein Berficherter bergestalt erkrankt, baß als Folge ber Rrantheit Erwerbeunfähigkeit zu beforgen ift. welche einen Anspruch auf reichsgesetliche Invalidenrente begründet, fo ift die Berficherungsanstalt befugt, gur Abwendung biefes Nachtheils ein Beilverfahren in dem ihr geeignet erscheinenden Umfang eintreten zu laffen.

II Die Berficherungsanftalt fann bas Beilverfahren

burch Unterbringung des Erkrankten in einem Krankenhaus ober in einer Anstalt für Genesende gewähren. Ist der Erkrankte verheirathet ober hat er eine eigene Haushaltung oder ist er ein Mitglied der Haushaltung seiner Familie, so bedarf es hierzu seiner Zustimmung.

III Läßt die Versicherungsanstalt ein Heilversahren eintreten, so gehen bei Versicherten, welche der reichsoder landesgesehlichen Krankenfürsorge unterliegen, vom Beginne dieses Heilversahrens an dis zu dessen Beendigung die Verpsichtungen der Krankenkasse gegen den Versicherten auf die Versicherungsanstalt über. Dieser hat die Krankenkasse Ersah zu leisten in Höhe desjenigen Krankengeldes, welches der Versicherte von der Krankenkasse für sich beanspruchen konnte.

Wöhrend des Heilversahrens ist für solche Angehörigen des Bersicherten, deren Unterhalt dieser bisher aus seinem Arbeitsverdienste bestritten hat, eine Unterstützung auch dann zu zahlen, wenn der Bersicherte der reichs- oder landesgesehlichen Krankenversorgung nicht unterliegt. Diese Angehörigenunterstützung beträgt, sofern der Bersicherte der reichs- oder landesgesehlichen Krankensürsorge dis zum Eingreisen der Bersicherungsanstalt unterlag, die Hälfte des für ihn während der gesehlichen Dauer der Krankenunterstützung maßgebend gewesenen Krankengeldes, im Uedrigen ein Viertel des für den Ort seiner letzten Beschäftigung oder seines letzten Aufenthalts maßgebenden ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter. Wenn der Versicherte Invaliden-

rente erhält, kann dieselbe auf die Angehörigenunter= stühung angerechnet werden.

Bur Ausführung ber §§ 18 ff. in Burttemberg f.

BD. v. 25. November 1899 §§ 8 f. (RBI. S. 1033)

Die §§ 18 bis 23 sind aus § 12 des früheren Gesetzes hervorgegangen und regeln mit § 47 Abs. II das Recht der Träger der Invalidenversicherung zur Anordnung

eines vorbeugenden Beilverfahrens.

§ 18 (vgl. I. u. fw. G. § 10 Abf. IV, Ar. BG. § 76 c) gestattet ben Trägern ber Anvalidenversicherung, nämlich ben Berficherungsanftalten (§§ 65 ff.), den besonderen Raffeneinrichtungen (§§ 8 ff. und 173 Abs. I) und eventuell auch ber See-Berufsgenoffenschaft (§ 11) ein vorbeugendes Beilverfahren anzuordnen. Die Anordnung ist ein Recht (feine Bflicht) bes Berficherers. A. R.\* VI S. 502 Rr. 539 (Reger XVÍ S. 135). Die Genehmigung der Aufsichts= stelle ift nicht erforderlich, auch hat dieselbe kein Einspruchs= oder Berbietungsrecht. Als Berpflichteter fteht dem Bersicherer nur die Krankenkasse (§ 20) gegenüber, bei welcher der Erfrankte etwa versichert ist. Sie muß die Magregel der Bersicherungsanstalt zc. an ihren Bersicherten zulaffen, eventuell (§ 19) fogar felbft burchführen. Die Anordnung des § 18 bedeutet für die Krankenkasse zunächst eine Enthebung von ihren Berpflichtungen aus der Krankenversicherung, begründet aber fernerhin für fie eine Ersat= pflicht gegenüber ber Versicherungsanstalt 2c. (Abs. III). Ein Recht auf die Makregel hat die Krantentasse nicht. wohl aber kann sie dieselbe bei der Versicherungsanstalt beantragen.

Die Maßregel kann immer nur für je einen Bersicherten, nicht für ganze Klassen von Bersicherten ange-

ordnet werden.

Für den Versicherten besteht weder dann, wenn er einer Krankenkasse angehört, noch dann, wenn dies nicht der Fall ist, ein Recht auf das heilverfahren oder eine rechtliche Pflicht, sich der Anordnung des Versicherers zu unterwersen, wie er ja auch nicht verpslichtet ist, die Rente in Empsang zu nehmen. Er verliert aber,

wenn er sich der Anordnung ganz oder theilweise entzieht, unter Umständen seinen Anspruch auf Jnvalidenrente entweber im ganzen Umsang oder zum Theil (§ 22). Eine Strafe hat er nicht zu gewärtigen. Streitigkeiten: § 23 Nbs. I. Das einmal eingeleitete Heilversahren kann von der Versicherungsanstalt nicht beliedig zurückgezogen werden. Die Versicherungsanstalt steht dem Versicherten fortan an Stelle der Krankenkasse als Schuldnerin gegenüber. Nur insoweit die Versicherungsanstalt Leistungen übernimmt, die Verankenkasse nicht oblagen, kann die Anordnung zurückgezogen werden.

Die Anordnung kann gegenüber allen Versicherten stattsinden, mag ihre Versicherung eine nothwendige oder freiwillige sein, mögen sie gegen Krankheit versichert sein oder nicht. Nach disherigem Recht, wenn auch nicht nach bisheriger Praxis, bestand die Maßregel nur für die "der reichsgeselslichen Krankenfürsorge nicht unterliegenden Vereichsgeselslichen Krankenfürsorge nicht unterliegenden Versicheren". So § 12 Abs. I des disherigen Gesess, anders die Motive zum Geseh von 1899. Die Anordnung kann nur für jeden einzelnen Versicherten besonders stattsinden.

Form ber Unordnung ift ein Beichluß bes Bor-ftanbes.

Boraussetzung der Zulässigteit der Anordnung ist, daß der Bersicherte erkrankt sei. Bgl. Kr.BG. § 1. Die thatsächlich oft schwer zu beantwortende besondere Frage, ob die Krankheit Erwerbsunfähigkeit (§§ 15 Abs. II, 5 Abs. IV) zur Folge haben werde, bildet eine rechtliche Boraussezung der Zulässigkeit der Anordnung. Sie kann einen Beschwerdegrund für den Bersicherten selbst, sowie für die betheiligte Krankenkassege, diesenigen der Bersicherten nach § 23 Abs. I, diezenigen der Krankenkassen der Krankenkassen der Krankenkassen der Stankenkassen der Stankenkassen der Speliversahrens für Bersonen, die sich im Bezug einer Indalidenrente besinden, s. § 47 Abs. II.

"Heilversahren, in bem ihr geeignet erscheinenben Umfang." Die Bersicherungsanstalt 2c. bestimmt ben Umfang bes Heilversahrens selbst, nicht auch die Art. Bal. hinsichtlich des Wortlautes § 12 Abs. I des Gesetzes von 1889. Der Sinn der neuen Borfchrift ift offenbar ber, daß die Berficherungsanftalt auf die Leistungen des § 6 Abs. I Biff. 1 des Kr. B.B. nicht angewiesen ift, sondern außer diesen auch noch diejenigen bes § 6 Abs. I Biff. 2 1. c. und wie § 18 Abs. Il ausbrudlich bestimmt, eventuell diejenigen bes Rr. BG. § 7 au übernehmen hat. Bgl. Abs. III. Sie kann aber auch noch darüber hinausgehen, indem sie das Heilverfahren über bie Höchstdauer ber Krankenversicherung (§ 6 Abs. II Kr.= BG.) ausdehnen und Kuren übernehmen kann, welche über das Maß dessen hinausgehen, was die Krankenkassen Die Art bes Beilverfahrens zu bestimmen, ift ichulden. nicht Sache der Berficherungsanstalten 2c. Sie konnen wohl bestimmte Ruren, Operationen 2c. gestatten und bie Rosten auf sich nehmen: der Versicherte aber gewärtigt nicht ohne Beiteres ben in § 22 angebrohten Rechtsnachtheil. wenn er fich eine bestimmte Rur, Operation u. dgl. nicht gefallen läßt. Bgl. A. R.\* III S. 68 Rr. 224 (Reger XIII S. 40), IV S. 158 Nr. 388 (Reger XIV S. 113), S. 172 Nr. 396 (Reger XIV S. 122).

Die Anordnung geschieht entweder unmittelbar von der Versicherungsanstalt aus oder auf Antrag des Verssicherten oder der Krankenkasse oder endlich auf Instruktion der unteren Verwaltungsbehörde (§ 57 Ziff. 4) oder Rentenstelle (§ 79).

Einen Ersat für die etwa zu leistenden Renten bilbet das Heilberfahren nicht. A. R.\* IV S. 176 Rr. 398 f. (Reger XIV S. 124 f.), VI S. 272 Rr. 504 (Reger XVI

S. 52).

Bu Abs. II: Bgl. Ar. BG. § 7. Bon der Zustimmung des Bersicherten sind die Maßregeln des § 18 Abs. II unter den hier genannten Boraussetzungen auch dann ab-hängig, wenn Gründe vorliegen, welche nach Kr. BG. § 7 Abs. I Ziff. 1 die Zustimmung des Erkrankten als nicht entscheidend erscheinen lassen.

Bu Abs. III: Durch Anordnung eines heilverfahrens übernimmt die anordnende Bersicherungsanstalt 2c. auf ihre Kosten die Last und zwar bei Personen, die nicht gegen Krankheit versichert sind, vollständig und endgültig,

bei ben gegen Krankheit versicherten Personen zwar vollständig, aber nur zum Theil endgültig, indem sie von der Krankenkasse Ersah des Betrages des von dieser geschuldeten Krankengelbes sordern kann. Die Last bildet gemäß 33 Abs. II einen Theil der Sonderlast. Ein Antheil des Reichs oder der nach § 125 betheiligten Bersicherungsanskalten besteht nicht. Die Beerdigungskoften für einen im Heilversahren Berstorbenen sallen der Bersicherungsanstalt nicht ipso jure zur Last. A. N.\*IX S. 382 Kr. 714 (Reger XIX S. 28).

Ju Abs. IV: Bgl. Kr. BG. § 7 Abs. II. Die Angehörigenunterstühung ist bei Personen, die nach Kr.-BG. Unterstühung zu beanspruchen haben, nur dann zu leisten, wenn gemäß Abs. II Unterbringung in einem Krantenhaus oder einer Anstalt für Genesende stattsindet, denn, wenn dies nicht der Fall ist, hat der Versicherte gemäß § 18 Abs. III und Kr. BG. § 6 Abs. I Ziss. 2 Kranten-

gelb zu beanipruchen.

Ueber die Berechnung der Unterstützung voll. für die gegen Krankheit Versicherten Kr. BG. § 6 Abs. I Ziff. 2, für die nicht gegen Krankheit Versicherten Kr. BG. § 8.

Ueber die Anrechnung der Invalidenrente vgl. § 47 Abs. II. Anrechnung sindet nur statt, wenn zur Zeit des Eintritts der Erwerdsunsähigkeit der Bersicherte im Heilversahren sich besindet. Wird das Heilversahren gemäß § 47 Abs. II erst angeordnet, wenn der Bersicherte bereits eine Rente bezieht, dann fällt die Angehörigenunterstühung ganz hinweg.

#### \$ 19. (§ 12 Abj. II.)

Die Versicherungsanstalt, welche ein Heilversahren eintreten läßt, ist befugt, die Fürsorge für den Erkrankten der Arankenkasse, welcher er angehört oder zuletzt angehört hat, in demjenigen Umfange zu übertragen, welchen die Versicherungsanstalt für geboten erachtet. Werden dadurch der Kasse Leistungen auferlegt, welche über den

Umfang der von ihr gesetzlich oder statutarisch zu leistenben Fürsorge hinausgehen, so hat die Versicherungsanstalt die entstehenden Mehrkosten zu ersetzen. Bestand eine Fürsorgepslicht der Anstalt nicht mehr, so ist ihr von der Versicherungsanstalt dei Gewährung der im § 6 Abs. 1 Zisser 1 des Arankenversicherungsgesetzes bezeichneten Leistzungen das halbe, bei Unterdringung des Versicherten in ein Arankenhaus oder in eine Anstalt für Genesende das einundeinhalbsache Arankengeld zu ersetzen, sosern nicht höhere Auswendungen nachgewiesen werden.

Bu § 19 vgl. UBG. § 5 Abs. VIII. "Arankenkasse"

ſ. § 2Ŏ.

Bei der Uebertragung der Fürsorge kann nicht nur hinsichtlich des Inhaltes, sondern auch hinsichtlich der Dauer der Leistung über das, was die Krankenkasse nach Geset oder Statut zu leisten hätte, hinausgegangen werden. Durch den Auftrag wird die Krankenkasse dem Auftraggeber verpflichtet.

Für den Bersicherten entspringt aus dem Auftrag weder ein Recht auf die Leistung, noch eine Pflicht, sich dem Berfahren zu unterwerfen. S. jedoch § 22 und vgl.

Note zu § 18.

Die Bersicherungsanstalt kann ben ertheilten Auftrag zurückziehen, doch hastet sie für etwaige Benachtheiligung bes Bersicherten und ber Kasse nach bürgerlichem Recht.

Für Personen, welche gegen Krankheit nicht versichert sind, kann nur durch Bertrag und freiwillige Uebernahme seitens einer Krankenkasse ein Heilberfahren verabredet werden. Die Bersicherungsanstalten sind befugt, Lasten für eine solche Fürsorge zu übernehmen. Bon den Krankenstassen dem eine semeindekrankenversicherungen gemäß Kr. BG. § 10 Abs. III solche Lasten auch endgültig überenehmen, während die Ortskrankenkassen gemäß Kr. BG. § 21 Abs. II dazu nicht ermächtigt sind.

§ 57 a des Kr. BG. findet auch auf die Leistungen,

welche den Krankenkassen nach § 19 dieses Gesetzes obliegen, Anwendung.

Ersappslichtig ist nur diesenige Versicherungsanstalt, welche den Fürsorgeauftrag ertheilt hat. Die übrigen an der Rente betheiligten Anstalten (§ 125) und das Reichsind nicht mitverpslichtet. Bgl. Kr. BG. §§ 6, 8, 20, 64 3iff. 1, 72 Abs. II, 73.

## § 20 (neu).

Als Krankenkaffen im Sinne ber Bestimmungen in ben §§ 18, 19 gelten auch biejenigen Hülfskaffen, welche bie im § 75a bes Krankenversicherungsgesetzes vorgesehene amtliche Bescheinigung besitzen.

Krankenkassen im Sinne der §§ 18, 19 sind demnach die Gemeindekrankenversicherungen (§§ 4 ff. Kr.BG.) und die entsprechenden landesrechtlichen Einrichtungen (Kr.BG. § 15), die Orkskrankenkassen (§§ 16 ff. l. c.), die Betriebskrankenkassen (§§ 59 ff. l. c.), die Baukrankenkassen (§ 69 l. c.), die Innungskrankenkassen (§ 73 l. c.), die Knappschaftskassen (§ 74 l. c.) und die freien Hilfskassen des § 75 l. c., welche die Bescheinigung des § 75 a l. c. bessitzen. Bgl. § 166.

## § 21 (neu).

I Ift die Krankheit, wegen deren das Heilversahren eingeleitet wurde, auf einen nach den Reichsgesesen über Unfallversicherung zu entschädigenden Unfall zurückzuführen, und ist durch das Heilversahren der Eintritt der Erwerdsunfähigkeit (§§ 15, 16) verhindert und zugleich eine Entlastung des entschädigungspflichtigen Trägers der Unfallversicherung herbeigeführt worden, indem die Unfallversicherung ganz oder zum Theil nicht zu bewilligen war oder in Wegfall gekommen ist, so hat die

Berficherungsanstalt gegen biesen Träger Anspruch auf Ersat ber Kosten bes Heilversahrens in dem im § 19 Sat 3 vorgesehenen Umfange. Gin Ersat für Kosten bes Heilversahrens, welche vor dem Beginne der vierzehnten Woche nach dem Unfall entstanden sind, kann nicht beansprucht werden.

It Für die Ansprüche des Bersicherten an den Träger der Unfallversicherung ist die Uebernahme des Heilverfahrens durch die Bersicherungsanstalt der Uebernahme durch den Träger der Unfallversicherung gleich zu achten.

Der § 21 entstammt den Beschlüssen der Reichstagskommission (Komm. Ber. S. 1726) und hat seine endgültige Fassung nach Anträgen erhalten (Nr. 355 Ziff. 6, 357 Ziff. 5), die erst zur 3. Lesung des Entwurfs im Reichstag

geftellt worden find. Sten. Ber. S. 2535.

Bu Abf. I: Die Anordnung der §§ 18, 19 fann fich auch auf Bersonen erstreden, welche gegen Unfall versichert find und beren Erfrantung auf einen Betriebsunfall gurudzuführen ift. Das von der Berficherungsanftalt in folchen Fällen angeordnete Beilverfahren tann zu einer Entlaftung ber Träger ber Unfallversicherung führen. Die Unfall-versicherung sett nämlich nach Ablauf ber ersten 13 Wochen feit dem Unfall ein. Ift nun die Wirfung des Beilverfahrens Herstellung des Berunglückten vor diesem Zeit-punkt, so hat die Bersicherungsanstalt zwar außer den eigenen, auch die Geschäfte der Berufsgenoffenschaft (2c.) geführt, tann aber bafür nach § 21 Abi. I Schlußlaß teinen Erjaß beanspruchen. Dasselbe gilt, wenn der Berunglückte während ober infolge bes Beilverfahrens verftorben ift. Ueberdauert jedoch das Heilverfahren die ersten 13 Wochen ober wird basselbe erft nach Ablauf diefer Zeit angeordnet, jo findet neben § 113 (früher § 76) fortan auch § 21 Anwendung. Bunachst hat sich ber Trager ber Unfallver-"herung nach § 21 ebenso wie die Krankenkassen nach § 18

bie Maßregel der Bersicherungsanstalt gefallen zu lassen. Er ist dadurch zunächst seiner Leistungen aus den Unfallversicherungsgesetzen insoweit enthoben, als dieselben durch die Bersicherungsanstalt besorgt werden. Dieses Uebernahmerecht besteht auch dann, wenn die Berussgenossenschaft von ihrem Recht aus Kr. B. § 76 c Gebrauch gemacht hat. Doch schließt die vorausgehende Anordnung eines Heilversahrens durch die Bersicherungsanstalt eine nachfolgende Uebernahme desselben durch die Berussgenossenschaft aus. Bgl. auch UBG. § 5 Abs. VIII.

Wird durch das Heilverfahren fernerhin der Eintritt der Erwerbsunfähigieit im Sinne biefes Gelepes (88 5 Abs. IV, 15, 16) verhindert, so ist dadurch gemäß § 15 Abs. II 2. Sat in erster Linie die Unfallversicherung entlastet. Als Entaelt für den ferneren Weafall oder die fernere Minderung der Unfallrente hat in diesem Falle Die Berficherungsanftalt von bem zuftändigen Trager ber Unfallversicherung Ersatz der seit Ablauf der ersten 13 Wochen gemachten Aufwendungen, aber nur in bem nach § 19 Sat 3 bestimmten Umfang zu fordern. Die Höhe bes Erfapes wird burch ben Grad ber Entlastung nicht beein-Ift bas Ergebnik bes Beilverfahrens nicht bie flußt. Berbinderung des Eintritts der Erwerbsunfahigfeit im Sinne dieses Gesetzes, ift also ber Zustand bes Berungludten nach Abichluß bes Beilverfahrens ein folder. bak ihm eine Invalidenrente gemäß den Bestimmungen dieses Gefetes zusteht ober zustehen murbe, wenn ihm nicht gleichzeitig Unfallrente zu leisten wäre, so hat die Ber-sicherungsanstalt von dem Träger der Unfallversicherung feinen Erfat zu fordern. Ift ber etwa verbliebene Grad von Erwerbsunfähigfeit ein folder, daß zwar teine Invalidenrente, wohl aber eine Unfallrente zu leiften ift, fo besteht demnach ein Ersaganspruch nach § 21 nicht zu Recht.

Streitigkeiten, welche hienach zwischen den Trägern der Jnvalidenversicherung und denjenigen der Unsallverssicherung entstehen können, werden nach § 23 Abs. III entschieden.

Bu Abf. II: Der Sinn dieser Borschrift ift ber, daß Biloth, Invalidenversicherungsgefes. 5

burch die Anordnung eines Heilberfahrens vom Ablauf der ersten 13 Wochen an der Träger der Jnvalidenversicherung anstatt des Trägers der Unfallversicherung dem Versicherten als Schuldner der Leistungen aus der Unfallversicherung gegenübersteht.

#### § 22. (§ 12 Abj. IV).

Wird der Versicherte in Folge der Krankheit erwerbsunfähig, so kann ihm, falls er sich den gemäß §§ 18, 19 von der Versicherungsanstalt getroffenen Maßnahmen ohne gesehlichen oder sonst triftigen Grund entzogen hat, die Invalidenrente auf Zeit ganz oder theilweise versagt werden, sosern er auf diese Folgen hingewiesen worden ist und nachgewiesen wird, daß die Erwerbsunsähigkeit durch sein Verhalten veranlaßt ist.

Die Berfagung ber Rente fann aus bem im § 22 ausgeführten Grunde stattfinden. Die Entscheidung barüber, ob dieß geschehen foll oder nicht, steht nur der Feststellungsbehörde zu und hat im regelmäßigen Reststellungsverfahren entschieden zu werden. Es ift eine Ermeffensfrage, ob die Rente versagt werden foll und eine Rechtsfrage, über welch lettere im regelmäßigen Streitverfahren beschieben werden muß, ob die Rente versagt werden darf. Bersagung darf auch nur stattfinden, wenn nachgewiesen ist, daß die Erwerbsunfähigfeit in bem Grabe, welcher gum Rentenanspruch führt, hauptsächlich burch bas wibersetliche Verhalten des Versicherten herbeigeführt worden Solcher Nachweis fann wohl nur durch arztliches Gutachten erbracht werden. Solches Gutachten ist freilich bann nicht leicht zu erstatten, wenn sich bas Berhalten bes widerseplichen Berficherten arztlicher Beobachtung entzieht. Bal. A. N.\* VII S. 411 Nr. 596 (Reger XVII S. 126).

§ 22 findet nur Anwendung, wenn der Bersicherte sich dem Geilberfahren, welches nach §§ 18 ff. dieses Gesetzes angeordnet war, entzogen hat, nicht auch dann, wenn er etwa einem von der Berufsgenossenschaft der Unsalversicher-

ung für ihn angeordneten Heilversahren (UBG. § 7) sich entzogen hat. A. N.\* VII S. 412 Nr. 597 (Reger XVII S. 128).

# § 23. (§ 12 Abj. III).

I Streitigkeiten, welche aus ben Bestimmungen in ben §§ 18 bis 20, 21 zwischen ben Bersicherungsanftalten und ben Versicherten entstehen, werden, soweit sie nicht bei ber Rentenfeststellung zum Austrage gelangen, von der Aufsichtsbehörde ber Versicherungsanstalten entschieden.

Der Streitigkeiten, welche aus ben Beftimmungen in ben §§ 18 bis 20, 22 zwischen ben Versicherungsanstalten und den Krankenkassen entstehen, werden, sosern es sich um die Geltendmachung der den Versicherungsanstalten eingeräumten Besugnisse handelt, von der Aufsichtsbehörde der betheiligten Krankenkasse, sosern es sich aber um Eransprüche handelt, im Verwaltungsstreitversahren, oder, wo ein solches nicht besteht, ebenfalls durch die Aufsichtsbehörde der betheiligten Krankenkasse entschieden. Die Entscheidung dieser Aufsichtsbehörde ist im ersteren Falle endgültig; im letzteren Falle kann sie innerhalb eines Monats nach der Justellung im Wege des Rekurses nach Maßgabe der §§ 20, 21 der Gewerbeordnung angesochten werden.

III Streitigkeiten über Ersatansprüche in den Fällen des § 21 Ubs. 1 werden durch das Reichs-Wersicherungsamt entschieden.

Unter Streitigkeiten im Sinne bes § 23 sind nicht nur Rechtsstreitigkeiten, sondern auch zum Theil Beschwerdesachen inbegriffen. Die Zuständigkeit der bürgerlichen Gerichte ist überall ausgeschlossen. Ru Abf. I: Bestreitet ber Versicherte bie rechtliche Zulässtigkeit ber Maßregel, etwa wegen Unzuständigkeit ber Versicherungsanstalt (§§ 18, 19) ober ber Krankenkasse (§§ 19, 20) ober weil Erwerbsunsähigkeit für ihn nicht zu besorgen ist ober weil die Bersicherungsanstalt eine Maßeregel anordnet, die sich nicht als Heilbersahren darstellt, so liegt ein Rechtsstreit vor, bestreitet der Bersicherte dagegen die Zweckmäßigkeit der angeordneten Maßregel, so handelt es sich um eine einsache Beschwerdschase.

Gegen Anordnungen der Krankenkassen, welche diese auf Grund des ihnen nach § 19 übertragenen Heilverfahrens erlassen, kann der Bersicherte außer der hier geregelten Beschwerde auch Beschwerde zur Aussichtsbehörde der Kranken-

taffe erareifen.

In Fällen bes § 22 wird das Versahren des Abs. I nur Anwendung sinden, wenn der Versicherte wegen "Hinweisung" auf bevorstehende Entziehung der Rente sich beschwert. Die Entziehung der Rente selbst kann nur im regelmäßigen Feststellungsversahren angeordnet werden, woran sich das regelmäßige Strasversahren anschließt. (§§ 112 ff.)

"Aufsichtsbehörden der Bersicherungsanstalten" sind das Reichsversicherungsamt (§ 108 Abs. I) und die Landes-

versicherungsämter (§ 111 Abs. I).

Ru Abf. II: Auch im Abs. II sind Rechtsstreitigkeiten und einsache Beschwerbesachen verbunden. Für letztere ist immer die Aussichenderbeite der betr. Krankenkasse endgültig zuständig. Es gilt das namentlich in Fragen der Zweckmäßigkeit und des Umsangs der angeordneten Maßregel. Soweit es sich um die Geltendmachung des Anordnungserechtes der Bersicherungsanstalten handelt, ist auch das Urtheil der Aussichtsbehörde über die Zweckmäßigkeit maßgebend; denn die Aussichtsbehörden sind auch zum endgültigen Urtheil über diese Recht zuständig.

Aufsichtsbehörde s. Kr. BG. § 44 für Ortskrankenkassen, § 66 Abs. I für Betriebskrankenkassen, § 72 Abs. III für Baukrankenkassen, §§ 96, 104K der KGew.D. (1897) für Innungskrankenkassen, Kr. BG. § 74 Abs. IV und die Landes-Berggesepe für die Knappschaftskassen. Für die freien Hilfskaffen f. die Landesausführungsvorschriften zu §§ 75 ff. des Kr. BG. — Bei Gemeinde-Kr. Bersicherung und Ortstrankenkaffen ist die staat liche Aufsichtsbehörde endgiltig

zuständig.

Ueber das verwaltungsrechtliche Streitversahren bei Ersahansprüchen vgl. Ar. V. § 58 Abs. II. Dazu für Bahern Ausf. Gel. v. 15. Dezde. 1899 (G. u. BDBl. S. 1006) u. Gel. über den Berwaltungsgerichtshof v. 8. August 1878 Art. 45 Abs. II, III. 1. Instanz ist die Aussischörde der Kranfenkasse oder Gemeinde, 2. Instanz die Areisregierung A. d. J. Ist diese die Aussischörde, so ist 2. Instanz der Berw. Ger. Hos, der sonst 3. Instanz ist. Preußen: BD. vom 23. August 1899 (GS. S. 166): 1. Inst. Bezirksungsschüße, 2. Inst. Derverwaltungsgericht; Sachsen: BD. v. 30. Kov. 1899 § 5 (GBDBl. S. 601); Württemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 9 (RBl. S. 1040); Vaden: BD. v. 28. Nov. 1899 § 2 (GBDBl. S. 616).

Zu Abf. III: Bgl. § 111 Abf. II (Landesversicherungs-

amt).

## § 24. (§ 13 unveränbert.)

1 Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinbe für ihren Bezirk ober eines weiteren Rommunalverbandes für seinen Bezirk oder Theile desselben kann, sosern dasselbst nach Herkommen der Lohn der in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter ganz oder zum Theil in Form von Naturalleistungen gewährt wird, bestimmt werden, daß denjenigen in diesem Bezirke wohnenden Rentenempfängern, welche innerhalb desselben als Arbeiter in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben ihren Lohn oder Gehalt ganz oder zum Theil in Form von Naturalleistungen bezogen haben, auch die Rente dis zu zwei Dritteln ihres Betrags in dieser Form gewährt wird. Der Werth der Naturalleistungen wird nach Durch-

schnittspreisen in Ansatz gebracht. Dieselben werden von der höheren Berwaltungsbehörde sestgesetzt. Die statutarische Bestimmung bedarf der Genehmigung der höheren Berwaltungsbehörde.

u Solchen Personen, welchen wegen gewohnheitsmäßiger Trunksucht nach Anordnung der zuständigen Behörde geistige Getränke in öffentlichen Schankstätten nicht verabfolgt werden dürsen, ist die Rente in derjenigen Gemeinde, für deren Bezirk eine solche Anordnung getrossen worden ist, auch ohne daß die Boraussehungen des Abs. 1 vorliegen, ihrem vollen Betrage nach in Naturalleistungen zu gewähren.

Det Anspruch auf die Rente geht zu demjenigen Betrag, in welchem Naturalleistungen gewährt werden, auf den Kommunalverband, für dessen Bezirk eine solche Anordnung getroffen worden ist, über, wogegen diesem die Leistung der Naturalien obliegt.

<sup>IV</sup> Dem Bezugsberechtigten, auf welchen vorstehende Bestimmungen Anwendung sinden sollen, ist dies von dem Kommunalverbande mitzutheilen.

V Der Bezugsberechtigte ist besugt, binnen zwei Wochen nach ber Zustellung bieser Mittheilung die Entscheibung ber Kommunalaufsichtsbehörde anzurusen. Auf bemselben Wege werden alle übrigen Streitigkeiten entschieden, welche aus der Anwendung dieser Bestimmungen zwischen dem Bezugsberechtigten und dem Kommunaleperband entsteben.

VI Sobald der Uebergang des Anspruchs auf Rente

endgültig feststeht, hat auf Antrag des Kommunalverbandes ber Borstand der Bersicherungsanstalt die Postverwaltung hievon rechtzeitig in Kenntniß zu sehen.

Bu § 24 vgl. I. u. sw. G. § 9. Die beiben parallelen Borschriften stimmen unter einander nur theilweise überein. Während hier der Bersicherer, führt dort die Gemeinde mit. Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde die Naturalleiftung ein. Nach diesem Geset § 24 wird die Gemeinde durch die Einführung der Maßregel zur Gewährung der Naturalleiftung an den Bersicherten unmittelbar verpflichtet und dann durch die Leiftung gegenüber dem Versicherer regreßberechtigt (Abs. III).

Rach Abs. I kann Katuralleistung eingeführt werben nur für Arbeiter, b. i. für alle in § 1 Ziff. 1, nicht auch für die in § 1 Ziff. 2 genannten Berufsklassen und nur für die vorwiegend in land- und forskwirthschaft- lichen Betrieben, nicht auch für die in industriellen und anderen Betrieben beschäftigten Personen, und endlich nur für diejenigen, welche ihren Bohnsitz in der Gemeinde haben.

"Bis zu 2 Dritteln": ein Drittel ist immer als Gelb-

rente zu gewähren.

"Weiterer Kommunalverbanb", "höhere Berw. Behörde" j. § 169. In Bahern wird die Befugniß des Abs. I durch die Districtsräthe mit Genehmigung der Kreisregierung K.d. J. ausgeübt. Die Festsehung der Durchschnittspreise ersolgt durch die Kreisregierung K.d. J. BD. v. 14. Dez. 1899 § 15. Württemberg: BD. v. 25. Novbr. 1899 § 10 (RB. S. 1041).

Rach Abs. II muß die Leistung der Kente in Naturalien geschehen, wenn landesrechtlich eine polizeiliche Ansordnung der dort bezeichneten Art besteht. Unmittelbar zur Leistung verpssichtet ist die Gemeinde des Wohnstiges, mangels eines solchen die Gemeinde des Aufenthaltes, sofern sitr ihren Bezirk eine Anordnung gemäß Abs. II getrossen ist.

Bu Abf: IV: vgl. § 170 (Buftellung).

3n Abf. V: Die zuständige Auflichtsbehörde ergiebt sich nach Landesrecht. Zu den Streitigkeiten, welche hienach von der Auflichtsbehörde entschieden werden, gehören namentlich diejenigen über Art und Maß der Naturalseistungen und über die Art der Berabsolgung, nicht aber diejenigen, welche den Anspruch selbst und seinen Bestand betreffen. Streitigkeiten hierüber, wie z. B. über die Anwendung der §§ 47, 48 werden im regelmäßigen Bersahren nach §§ 114 ff. entschieden.

**Zu Abi**. VI: vgl. §§ 122, 123.

## § 25 (neu).

Auf Grund statutarischer Bestimmung der Bersicherungsanstalt kann der Vorstand einem Kentenempfänger auf seinen Antrag an Stelle der Kente Aufnahme in ein Invalidenhaus oder in ähnliche von Dritten unterhaltene Anstalten auf Kosten der Versicherungsanstalt gewähren. Der Aufgenommene ist auf ein Vierteljahr und, wenn er die Erklärung nicht einen Monat vor Ablauf dieses Zeitraums zurücknimmt, jedesmal auf ein weiteres Viertelsiahr an den Verzicht auf die Kente gebunden.

Die Maßregel bes § 25 hat Verwandtschaft mit ben Maßnahmen bes § 7 Kr. BG. und § 7 UBG. (Unterbringung in einem Krankenhaus). Doch bestehen Unterschiede namentlich darin, daß nach § 25 die Aufnahme in ein Invalidenshaus nur zulässig ist, wo dieß durch Statut der Versicherungsanstalt angeordnet und vom Versicherten beantragt ist.

Das Statut kann selbst über die Errichtung, Einrichtung, Aufnahmebedingungen 2c. eines Invalidenhauses der Berssicherungsanskalt Bestimmung tressen. Invalidenhäuser anderer öffentlicher Berbände oder Private, welche solche Einrichtungen besitzen, sind zur Aufnahme rechtlich nicht verpslichtet. Es bedarf vertragsmäßiger Berabredung.

Dag die Berficherungsanstalten folche Baufer felbst

errichten bürfen, ist zwar im Gesetz nicht ausbrücklich angeordnet, wird aber in den Motiven (S. 704 zu § 13a bes Entwurfs) mit Recht angenommen. Die Formen des § 45 sind einzuhalten.

Die Aufnahme bewirkt für den Bersicherten keinen Berluft (Berzicht), sondern nur ein Ruhen des Rentenanspruchs (vgl. § 48). Mit dem Ausscheiderden aus dem Invalidenhaus ledt der Anspruch regelmäßig von selbst auf. Der Bersicherte ist berechtigt, jederzeit aus dem Invalidenhaus auszutreten. Doch kann er bei Bersäumniß der im Schlußlat vorgeschriebenen Kündigung die Kente für höchstens Undate einbüßen.

Die Bersicherungsanstalt kann ben Aufnahmebeschluß jeberzeit mit unmittelbarer Birkung zurücknehmen. (Mot.) Das rechtliche Berhältniß zwischen Bersicherungsanstalt und ber Leitung solcher Invalidenhäuser, welche nicht ber Anstalt selbst gehören, wird durch Bertrag bestimmt.

#### § 26. (§ 14.)

Ist der Berechtigte ein Ausländer, so kann er, falls er seinen Wohnsitz im Deutschen Reiche ausgiebt, mit dem dreisachen Betrage der Jahresrente abgefunden werden. Durch Beschluß des Bundesraths kann diese Bestimmung für bestimmte Grenzgebiete oder für die Angehörigen solcher auswärtiger Staaten, durch deren Gessetzgebung deutschen Arbeitern eine entsprechende Fürsorge für den Fall der Erwerbsunfähigkeit oder des Alters gewährleistet ist, außer Kraft gesetz werden.

Zu § 26 vgl. UBG. § 67, Bau-UBG. § 39 Abs. 11, See-UBG. § 75 Abs. II.

Ueber die Ablieferung beschließt die Bersicherungsanstalt (Borstand) §§ 112 ff. In ihr Ermessen ist es gestellt,
ob sie die Absündung überhaupt eintreten lassen will.
Wenn eine solche angeordnet wird, kann sie weder höher
noch niederer als im Isachen Betrage der Jahresrente

stattfinden. Ob und wie lange etwa der Berechtigte sich schon im Bezug der Rente befunden hat, ist gleichgültig.

Muslander b. i. Richt-Deutsche, das ift wer weber bie Staatsangehörigkeit in einem Deutschen Staat noch Reichsangehörigkeit auf Grund seiner Schutzebietangehörigkeit besitt.

Wer seinen Wohnsitz nur vorübergehend aufgiebt, kann nicht abgefunden werden. Als aufgegeben hat der Wohnsitz bei demjenigen zu gelten, der seine Rente wegen Ubwesenheit seit längerer Zeit, etwa seit einem halben Jahr,

nicht personlich erhoben hat.

Ruckehr nach erfolgter Abfindung macht ben Anspruch auf Rente nicht wieder aufleben. Anders § 48 Biff. 4. Auch findet nach etwaiger Biederkehr und Wiederaufnahme der Beschäftigung Einrechnung der früheren Arbeitszeit in

die Wartezeit nicht ftatt.

Macht der Bundesrath von seiner Besugniß aus § 26 Sat 2 Gebrauch, so kann er auch über die zur Auszahlung der Kenten zuständigen Postanstalten Bestimmung tressen und etwa für Grenzbezirke die Postanstalt des Grenzpostsezirks oder der Gentralpostkasse für zuständig erklären. Mangels solcher Borschrift sindet § 123 Abs. I Anwendung Bgl. auch über die Kenten-Auszahlung in Grenzbezirken A. N\* II S. 42 Nr. 129 (Reger XII S. 65\*).

Ueber Abrundung vgl. § 48 und A. N.\* VIII S. 636

Mr. 696 (Reger XVIII S. 120).

#### § 27. (§ 19.)

## Aufbringung der Mittel.

I Die Mittel zur Gewährung ber in biefem Gesetze vorgesehenen Leistungen werben vom Reiche, von den Arbeitgebern und von den Bersicherten aufgebracht.

U Die Aufbringung ber Mittel erfolgt seitens bes Reichs burch Zuschüffe zu ben in jedem Jahre thatfächlich zu zahlenden Renten (§ 35), seitens der Arbeit= geber und der Versicherten burch laufende Beiträge. III Die Beiträge entfallen auf den Arbeitgeber und ben Berficherten zu gleichen Theilen (§§ 142, 144, 154) und find für jede Beitragswoche (§ 30) zu entrichten.

§ 27 giebt nur bie allgemeinsten Regeln über bie Aufbringung ber Mittel. Daran schließen sich bie Borschriften ber §§ 28—34 über bie Beitragspflicht, §§ 130 bis 162 über bas Beitragsversahren und §§ 42 - 44, 128, 129 über Erstattung von Beiträgen spstematisch an.

Die für die Invaliditäts- und Altersversicherung überhaupt erforderlichen Mittel werden zum Theil durch bas Reich, zum Theil durch Beiträge der Versicherten und ihrer Arbeitgeber, zum Theil endlich durch Staaten und

Rommunalverbande aufgebracht.

I. Das Reich hat bie für bas Reichsversicherungsamt und die Reichspoft burch bie Geschäfte ber Berficherung erwachsenden Mehrtoften zu tragen, es hat ferner ben Rentenantheil zu bestreiten, welcher auf die Dauer militärischer Dienstleistungen entfällt (§§ 30 Abs. II Biff. 2, 40 Abi. II. 125 Abi. I) und es hat endlich zu allen nach biefem Gefet zu leiftenden Renten Buichuffe zu leiften. Sinfichtlich bieses Rentenantheils ist bas Reich ben bie Renten auszahlenden Boftanftalten unmittelbar erftattungspflichtig. Die Bobe des Reichsantheils beträgt für jebe Rente alljährlich 50 Mark (§§ 35 Abs. II, 125 Abs. I). Eine Abstufung bes Reichszuschusses nach einem Magftabe, welcher auf der Grundlage des Invaliditäts- und Altersrisitos einer jeden Bersicherungsanftalt festzustellen mare, wurde bei Gleichheit ber Beitrage ber Berficherten und ihrer Arbeitgeber innerhalb der einzelnen Lohnflaffen als Ausgleich für die Berschiebenheiten ber ben Berficherungsanstalten obliegenden Risiken vom Standpunkt der Bersicherungstechnit mehr zu empfehlen fein als ber Ausgleich, welchen die Novelle (1899) durch Ausscheidung der Gefammtlaft in Gemein- und Sonderlaft (§ 33) eingeführt hat.

Der Reichsantheil wird mit der Gesammtrente zugleich nach §§ 112 ff. sestgestellt und nach § 123 durch die Post ausgezahlt. Die Berechnung und Bertheilung der Summe aller Rentenantheile auf Reich und Bersicherungsanstalten 2c. erfolgt alljährlich gem. §§ 125 f. durch das Rechsnungsbureau des Reichsberslicherungsamtes, woran sich die Erstatung der Bostauslagen unmittelbar anschließt (§ 127).

Als Arbeitgeber ist das Reich wie ein gewöhnlicher

Arbeitgeber beitragspflichtig.

Für befondere Kaffeneinrichtungen, welche gem. §§ 8 ff. für Betriebe des Reichs vom Bundesrath zugelassen sind,

trägt das Reich die Haftung. § 173 Abf. II.

II. Die Beiträge ber Versicherten und ihrer Arbeitgeber haben alle übrigen Kosten der Versicherung zu beden, nämlich den nicht durchs Reich zu bestreitenden Kentenantheil, Verwaltungstosten der Versicherungsanstalten ze. und Schiedsgerichte (§ 107 Abs. I), die Kosten der Beistragserstattung (§§ 42—44), die Kosten des Heilberschaftens gem. §§ 18—21 und der Invalidenhauspslege gem. § 25 und die Ueberweisungen aus § 49. Ersparungen an Kenten, welche aus §§ 22, 25, 26, 47, 48 sich ergeben, sommen unmittelbar den Trägern der Versicherung (Verssicherungsanstalten) zu Gute. Budgetmässige Juschüsse, welche den Trägern der Versicherung aus der Staatskasse oder einer anderen öffentlichen Kasse zu leisten sind, sieht das Geseh nicht vor. Sie sind nicht erlaubt.

Die Aufbringung ber erforderlichen Mittel erfolgt, was die bezeichneten Rentenantheile anlangt, nach bem Rapitalbectungsprincip (§ 32 Abs. II). Beitragspflichtig find mit Rudficht auf jeben nothwendig Berficherten reaelmaßig zu gleichen Theilen ber Berficherte felbst und fein Arbeitgeber (§ 19 III vgl. § 1 Rote). Ausnahme : \$ 34 Abs. IV. Arbeitgeber, auf welche gem. § 2 die Berficherung durch ben BR. ausgebehnt wird, haben ben Beitrag allein aufzubringen. Auch freiwillig Berficherte (§ 14) haben den ganzen Beitrag regelmäßig allein aufzubringen (§ 145 Abs. I, Ausnahme § 145 Abs. II). Sohe ber Beitrage und Bemeffung § 32. Abrundung ber Beitrage (§ 154). Die Berechnung der Beiträge erfolgt wochenweise (§§ 19 Abs. III, 30), die Entrichtung regelmäßig burch den Arbeitgeber, der den für den Berficherten borgeschoffenen Betrag bei ber Lohnzahlung abziehen fann

(§§ 141, 142). Die Entrichtung erfolgt ausnahmsweise burch den Bersicherten, nämlich bei freiwilliger Bersicherrung und in den Fällen des § 144. Einziehung der Beiträge durch Sebestellen (§§ 148 ff.). Bersahren: §§ 130 bis 154, 167 Abs. II, 168. Ueber Rückerstatung von Beiträgen: §§ 42—44, 128.

Ueber Berechnung der Beitragswoche s. jest § 30

Ubs. I.

III. Den Staaten fallen die Wehrkosten zur Last, welche durch die Bersicherung in Folge Arbeitsmehrung den staatlichen, namentlich den unteren Berwaltungsbehörden (s. namentlich §§ 57 ff.) veranlast sind. Dazu kommen die Kosten der Landesversicherungsämter, wo solche bestehen (§ 111), die Haftungen für besoudere Kassenein-richtungen (§ 173 Abs. II) und die Kosten, welche die Staaten als beitragspflichtige Arbeitgeber zu tragen haben.

IV. Für Gemeinden vgl. bas unter Biff. III Gefagte.

# § 28. (§ 15 unverändert.)

# Voraussegungen des Ansprucis.

Zur Erlangung eines Anspruchs auf Invalidens ober Altersrente ift, außer dem Nachweise der Erwerbsunfähigkeit beziehungsweise des gesetzlich vorgesehenen Alters, erforderlich:

1. die Burudlegung ber vorgeschriebenen Wartezeit;

2. bie Leiftung von Beiträgen.

Ueber Erwerbsunfähigfeit und Alter i. §§ 15, 162.

Bährend das Bersicherungsverhältniß selbst durch die bloßen Thatsachen der Beschäftigung (nothwendige Versicherung), des Beitritts oder der Beitragsleistung (freiwillige Versicherung) begründet wird, entspringt aus diesem Verhältniß ein Bersicherungsanspruch nicht sofort durch Eintritt der Thatsachen, welche den Gegenstand der Bersicherung bilben (Erwerdsunsähigkeit, Alter). Um durch diese Thatsachen anspruchsberechtigt werden zu können, muß der Versicherte erst im Versicherungsberbältnisse eine

Anwartschaft auf Rente erlangt haben. Aus bem Bersicherungeverhaltniß felbst entipringt unmittelbar nur bie Beitragepflicht und burch beren Erfüllung eine rechtliche Musficht auf Anwartichaft. Dieje Musficht wird von felbst gur Unwartichaft burch Ablauf ber Bartezeit. Bartezeit ist eine Zeit von geseslich bestimmter Dauer (§ 29), während welcher fur ben Berficherten Beitrage in beftimmter Bahl geleiftet werben muffen, bamit burch ben Ablauf biefer Beit ber Berficherte Anwartschaft auf Rente Der Berficherte erwirbt fich bemnach bei ber erhält. Invalibenverficherung jum Unterschied von ber Unfallund Rrantenversicherung burch eigene Beitrageleiftung bie rechtliche Aussicht auf Rente. Die Bedeutung Diefer Bartezeit ist baber eine andere als die der 13wöchigen Wartezeit ber Unfallversicherung (UBG. § 5 Abs. II) und als bie ber zweitägigen Rarenzzeit ber Krankenverlicherung (Rr. B.G. \$ 6 Abs. I Ziff. 2 s. auch \$ 6 a Abs. I Ziff. 1). Ueber bas Erloschen ber Unwartichaft f. §§ 46, 42 Abf. II, 43

Durch die Abhängigkeit des individuellen Anspruchs von der Erfüllung der individuellen Beitragspflicht ist die Invalidenversicherung einer privatrechtlichen und vertragsmäßigen Bersicherung im Wesen näher verwandt als die

beiben anderen Berficherungen.

# § 29. (§ 16.)

#### Martezeit.

Die Wartezeit beträgt:

- .1 bei ber Invalibenrente, wenn minbestens einhunbert Beiträge auf Grund ber Versicherungspflicht geleistet worben sind, zweihundert Beitragswochen, anbernfalls fünfhundert Beitragswochen;
- 2. bei ber Altersrente eintausendzweihundert Beitragswochen.

II Die für die freiwillige Berficherung (§ 14) geleifteten Beitrage kommen auf die Wartezeit für die Invalibenrente nur dann zur Anrechnung, wenn mindestens einhundert Beiträge auf Grund eines die Versicherungspflicht oder die Berechtigung zur Selbstversicherung begründenden Verhältnisses geleistet worden sind.

III Die Vorschrift bes Abs. 2 findet keine Answendung auf Beiträge, welche von den Versicherten innerhalb der ersten vier Jahre, nachdem die Versicherungsplicht für ihren Berufszweig in Kraft getreten ist, freiwillig geleistet worden sind.

Der § 29 ist in gegenwärtiger Fassung hervorgegangen zum Theil aus den Borschlägen des Entwurfs, zum Theil aus Beschlüssen der Commission (S. 1728) und des Reichstages in 2. Lesung (S. 2279) und 3. Lesung (S. 2535). Zur Auslegung vgl. namentlich die Ausführungen des Bundesraths-Commissär Dr. Kaufmann 3. Lesung (S. 2535).

Die Dauer der Wartezeit wird nicht wie bisher nach Beitragsjahren sondern nach Beitragswochen berechnet. Beitragswoche ist für den nothwendig Versicherten jede Kalenderwoche, während welcher er in einem die Versicherung begründenden Arbeitsverhältniß gestanden ist und in welcher für seine Versicherung ein Beitrag geleistet worden ist. Ausnahmsweise gelten in Fällen der § 30 Abs. II, 40 Abs. I, 47 Abs. IV auch Wochen, in denen kein Beitrag geleistet worden ist, als Beitragswochen. Für die freiwillig Versicherten ist Beitragswoche jede Kalenderwoche, für welche der Versicherte einen Beitrag zur Versicherung geleistet hat.

Die Bartezeit ber Altersversicherung beträgt 1200 Beitragswochen ohne Unterschied, ob dieselben der nothwendigen ober ber freiwilligen Bersicherung angehören.

Bei der Invalidenversicherung haben die Beitragswochen der nothwendigen und der freiwilligen Versicherung für die Berechnung der Wartezeit nicht ganz die gleiche Bebeutung. hier kann die Wartezeit überhaupt nur erfüllt werben, wenn wenigstens 100 Beiträge entweber auf Grund nothwendiger Versicherung ober auf Grund der Selbstversicherung (§ 14 Abs. I 1. Sap) geleistet worden sind. Die Beiträge, welche auf Grund freiwilliger Fortsetzung der Selbstversicherung (§ 14 Abs. I 2. Sap) oder auf Grund der Weiterversicherung (§ 14 Abs. I 1) geleistet werden, können, wenn nicht jene 100 Beiträge nachgewiesen sind, niemals zur Ersüllung der Wartezeit führen. Wenn jedoch jene 100 Beiträge nachgewiesen sind, dann ist es gleichgültig, zu welcher Zeit sie geleistet worden sind.

Die Wartezeit der Invalidenversicherung beträgt nur 200 Beitragswochen dann, wenn sich darunter insgesammt mindestens 100 Beiträge auf Grund der nothwendigen Versicherung befinden. Bei Berechnung der Da uer der Wartezeit werden also den 100 Beiträgen die auf Grund der Selbstversicherung geleisteten Beiträgen nicht zugerechnet. Sind die 100 Beiträge der nothwendigen Versicherung nicht nachweisbar, so beträgt die Wartezeit stets

500 Beitragswochen.

Der zwedmäßige Borschlag, welcher in 2. Lesung bes Reichstags vom Abg. Roesite vertreten wurde, wonach die Wartezeit stets gleich lange dauern sollte, die Beiträge der nothwendigen Bersicherung aber doppelt gerechnet werden sollten, wurde abgelehnt. Beiträge, beren Leistung nicht durch die Quittungsfarte nachgewiesen ist (verlorene Karten), können nicht berücksichtigt werden. A. N.\* VI S. 292

Mr. 506 (Reger XVI S. 61).

Ru Uhl. III: Die Borschrift sindet nicht nur für die Bersonen Anwendung, welche durch dieses Gesetz der Berssicherungspslicht erst unterworfen worden sind, sondern auch für diesenigen, auf welche die Versicherungspslicht erst künftig durch Beschluß des Bundesrathes (§ 2) ausgedehnt werden soll. Für all diese Personen kann hienach die Wartezeit auch durch Beiträge aus der freiwilligen Fortsetzung (§ 14 Abs. I.) ersüllt werden.

In die Wartezeit ist nach näherer Regelung der Uebergangsbestimmungen in §§ 189 ff. bei der nothwendigen Bersicherung die vor Beginn der Versicherungspsicht liegende Arbeitszeit einzurechnen. Ueber die Berechnung der Wartezeit in dem Falle, wenn der dauernden Erwerbsunfähigkeit im Sinn des § 15 eine theilweise Erwerdsunfähigkeit als Folge eines Betriedsunfalles vorausging, s. A. N.\* VI S. 273 Nr. 505 (Reger XVI S. 52).

# § 30. (§ 17.)

# Beitrageleiffung.

I Für jebe Woche, in welcher ber Versicherte in einem die Versicherungspslicht begründenden Arbeits- ober Dienstwerhältnisse gestanden hat, ist ein Versicherungs- beitrag zu entrichten (Beitragswoche). Die Beitragswoche beginnt mit dem Montag einer jeden Kalenderwoche.

u Als Beitragswochen werben, ohne daß Beiträge entrichtet zu werben brauchen, diejenigen vollen Wochen in Anrechnung gebracht, während beren Versicherte

- 1. behufs Erfüllung ber Wehrpflicht in Friebens-, Mobilmachungs- ober Kriegszeiten zum Heere ober zur Marine eingezogen gewesen finb,
- 2. in Mobilmachungs- ober Kriegszeiten freiwillig militärische Dienftleiftungen verrichtet haben,
- 3. wegen bescheinigter, mit zeitweiser Erwerbsunfähigteit verbundener Krankheit an der Fortsetzung ihrer Berufsthätigkeit verhindert gewesen find.

Diese Anrechnung erfolgt jedoch nur bei solchen Personen, welche vor den in Rede stehenden Zeiten berufsmäßig eine die Bersicherungspflicht begründende Beschäftigung nicht lediglich vorübergehend aufgenommen haben.

IV Die Dauer einer Krankheit ist nicht als Beis Biloth, Invalibenversicherungsgeses. tragszeit in Unrechnung zu bringen, wenn ber Betheiligte sich die Krankheit vorsählich oder bei Begehung eines durch strafgerichtliches Urtheil sestgestellten Berbrechens, durch schuldhafte Betheiligung bei Schlägereien oder Kaufshändeln oder durch Trunkfälligkeit zugezogen hat.

V Bei Krankheiten, welche ununterbrochen länger als ein Jahr währen, kommt die über diesen Zeitraum hinausreichende Dauer der Krankheit als Beitragszeit nicht in Anrechnung.

VI Die an eine Krankheit sich anschließende Genesungszeit wird der Krankheit gleich geachtet. Dasselbe gilt von einem regelmäßig verlaufenden Wochenbette für die Dauer der dadurch veranlaßten Erwerdsunfähigkeit, aber höchstens für sechs Wochen von der Entbindung an gerechnet.

In Abj. I: Beitragswoche. Bei ber nothwendigen Bersicherung ist für jede Arbeitswoche ein Beitrag zu entrichten. Als Arbeitswoche gilt aber nur diejenige, in welcher der Bersicherte in einer die Bersicherungspsicht begründenden Beise beschäftigt war. Es ist demnach weder nothwendig, daß er während der ganzen Woche beschäftigt war, noch genügt eine Beschäftigung, die nicht in einem Berhältnisse stattsinder, welches gem. §§ 1 ober 2 die Berssicherungspsicht begründet. Bgl. § 140.

Bei der freiwilligen Versicherung besteht keine eigentliche Beitragspslicht. Jeder einzelne Beitrag wird freiwillig geseistet. Es ist dieß ein Umstand, durch welchen Nachtheile für Bersicherer und namentlich für Versicherte entstehen. Der Versicherer sührt diese Beiträge in seiner Rechnung als gänzlich unberechendare Posten, der Versicherte, durch keinen Vertrag und keine zwingende Vorsichtst gebunden, zahlt seine Beiträge, und zahlt sie nicht, je nach Belieden. Erfüllt er die Wartezeit nicht, so sind alle von ihm geleisteten Beiträge verloren, dieß allein kann ihn thatsächlich zur Regelmäßigkeit anhalten. Es scheint nur bedenklich, ein Berhältniß von solcher rechtlichen und ökonomischen Bedeutung in solcher Ungebundenheit und Regellosigkeit bestehen zu lassen. Die freiwillige Bersicherung gleicht darum viel mehr einer Spareinrichtung als einer Bersicherung.

Bei ber nothwendigen und freiwilligen Bersicherung soll für die Arbeits- bezw. Kalenderwoche höchstens 1 Beitrag geleistet werden, sodaß für das Kalenderjahr nicht mehr als 52 Beiträge geleistet werden können. Bgl. § 147. Zu viel geleistet Beiträge gelten als nicht geleistet.

Die Zahl ber Beitragswochen ist nicht nur für die Bartezeit (§ 29) sonbern auch für die Höhe der Rente von

Bebeutung (§\$ 35—37). Bgl. auch § 46.

Ju Abs. II: Die Borschrift findet auch bei Berechnung der Wartezeit nach den Uebergangsvorschriften in §§ 189 ff. Anwendung. Eine durch Krankheit oder Militärdienst veranlaßte Unterbrechung der die Bersicherungspslicht begründenden Beschäftigung bewirkt keine Unterbrechung der Bersicherung, kann auch nicht zum Erlöschen der Anwartschaft nach § 46 führen und wird gem. § 30 Abs. II sogar als Beitragszeit in die Wartezeit (§ 29) eingerechnet und bei Berechnung der Rente als Beitragszeit in Ansagebracht (§§ 36, 40 Abs. 1). Ausfälle, welche dadurch für die Bersicherungsanstalten an Einkünsten entstehen, werden zum Theil bei Berechnung der Beitragshöhe (§ 32 Abs. II) ausgeglichen, zum Theil aus Reichsmitteln gedeckt (§ 40 Abs. II).

Auf die freiwillige Bersicherung findet die Wohlsthat des § 30 Abs. II teine Anwendung. Der freiwillig Bersicherte hat, wenn er die Bersicherung während der Krankheit ober des Militärdienstes fortsetzen will, für diese

Reit Beitrage zu leiften.

Die Erstattung von Beiträgen gem. §§ 42 ff. kann nur für freiwillig Bersicherte, nicht auch für nothwendig Bersicherte für die Krankheits- und Militärdienstzeit stattfinden.

Nothwendig Berficherte konnen mahrend ber in Abf. II

bezeichneten Zeit freiwillig Beiträge zur Bersicherung entrichten nach Analogie des § 14 Abs. II. Es kann dann aber die Unterbrechungszeit nicht als solche, sondern nur als Bersicherungszeit angerechnet werden. A. R.\* VIII

S. 630 Nr. 691 (Reger XVIII S. 113).

Die Krankheitszeit wird auch dann angerechnet, wenn während derselben eine Beschäftigung stattfindet, welche die Bersicherung nicht begründet. A. R.\* III S. 69 Rr. 225 (Reger XIII S. 41), VII S. 318 Rr. 572 (Reger XVII S. 64); desgleichen, wenn der Bersicherte sich während der Krankeit im Auslande aufhält. A. R.\* VI S. 502 Rr. 538 (Reger XVI S. 134).

Auch ist es gleichgültig, ob der Bersicherte während der Krankheit Lohn erhält oder nicht. A. N.\* IV S. 92 Nr. 340 (Reger XIV S. 49).

Anrechnung bei Saifonarbeitern: A. N. \* V S. 259

Mr. 470 (Reger XV S. 140).

Es kommen nur volle Kalenberwochen in Anrechnung. Motive S. 706. A. N.\* V S. 223 Nr. 433 (Reger XV S. 76 ff.), VI S. 357 Nr. 520 (Reger XVI S. 83), VII S. 296 Nr. 547 f. (Reger XVII S. 28), S. 381 Nr. 588 (Reger XVII S. 111).

Ueber ben Begriff Krankheit vgl. § 5 bes Kr. BG. A. N.\* III S. 92 Kr. 245 (Reger XIII S. 92), IV S. 132 Kr. 363 (Reger XIV S. 83), V S. 257 Kr. 468 (Reger XV S. 138), VI S. 292 Kr. 506 (Reger XVI S. 61), VII S. 382 Rr. 590 (Reger XVII S. 113, Krankheiten, deren Ursache unbekannt ist).

Ueber bie Bescheinigung ber Krankheit f. § 31.

Als Erfüllung ber Wehrpflicht gilt auch ber Dienst ber Einjährig- und Dreijährig-Freiwilligen, nicht dagegen berjenige ber Kapitulanten. Auch hiebei kommen nur volle Kalenderwochen in Anrechnung. A. N.\* VII S. 270 Nr. 548 (Reger XVII S. 30). Anrechnung der Zeit der Beförderung zum Ort der Dienstleistung und von diesem nach Hause. A. N.\* IX S. 100 Nr. 701 (Reger XIX S. 2).

Ueber die Feststellung, ob ein Fall des § 30 Abs. II

vorliege, s. §§ 134 Abs. II und 112 ff.

Bu Abi. III: "vor ben . . . Beiten": nothwendig

ift wohl, daß die eine Bersicherung begründende Beschäftigung der Krankheits- bezw. Dienstzeit unmittelbar vorhergegangen ist. Es würden sonst diese Zeiten nicht als Unterbrechung der Beschäftigung erscheinen.

"Richt lediglich vorübergehend": Es enticheibet bie erfennbare Absicht bes Bersicherten. — "Berufsmäßig"

f. § 1 Rote.

**Ju Abs.** IV: vgl. § 17 und Kr.VG. § 6a Ziff. 2. "Schlägereien" s. Str.GB. §§ 227, 367 Ziff. 10. A. N.\* IV. S. 131 Nr. 362 (Reger XIV S. 82).

Ju Abf V: Solchen Personen, welche etwa nach 26wöchiger Krankheit als erwerbsunfähig im Sinne des § 16 anzusehen sind, ihre Wartezeit (§ 29) aber noch nicht erfüllt haben, werden auch die späteren Wochen der Krankheit noch dis zum Ablauf eines Jahres in die Wartezeit eingerechnet. Wotive S. 707. A. N.\* V S. 259 Nr. 470 (Reger XV S. 140). Bgl. auch § 47 Abs. IV. Wehrere Krankheiten: A. N.\* IX S. 775 Nr. 778 (Reger XIX S. 152).

3n Abf. VI: "Genesungszeit" ift bie auf eine Krantheit folgenbe Zeit, für welche nach arztlichem Gutachten Enthaltung bon ben regelmäßigen Berufsgelchäften

geboten ericheint.

Böchnerinnen: vgl. Koew.D. § 137 Abs. V: "Wöchenerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Nieder-kunft überhaupt nicht und während der solgenden zwei Wochen nur beschäftigt werden, wenn das Zeugniß eines approbierten Arztes dies für zulässig erklärt."

# § 31. (§ 18.)

I Zum Nachweis einer Krankheit (§ 30) genügt bie Bescheinigung bes Vorstandes berjenigen Kasse (§ 166) beziehungsweise derjenigen eingeschriebenen oder auf Grund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hülfskasse, welche über die Dauer der von den betreffenden Kassen zu gewährenden Krankenunterstühung hinausreicht, sowie

für biejenigen Personen, welche einer berartigen Kaffe nicht angehört haben, die Bescheinigung der Gemeindebehörde. Die Kassenvorstände sind verpslichtet, diese Bescheinigungen den Versächerten sosort nach Beendigung der Krankenunterstühung oder der Fürsorge während der Genesungszeit von Amtswegen auszustellen und können hierzu von der Aufsichtsbehörde durch Gelbstrase die zu einhundert Mark angehalten werden.

"Für die in Reichs- und Staatsbetrieben beschäftigten Personen können die vorstehend bezeichneten Bescheinigungen durch die vorgesetzte Dienstbehörde ausgestellt werden. Für diese Fälle ist die Krankenkasse durch die Aufsichtsbehörde von der Ausstellungspslicht zu entbinden.

III Der Nachweis geleifteter Militärdienste erfolgt burch Vorlegung der Militärpapiere.

Der Militärdienst kann nur gemäß Abs. III, die Kranksheit bagegen auch in anderer als in der in Abs. I u. II angegebenen Weise nachgewiesen werden. Bgl. A. N.\* V S. 232 Nr. 442 (Reger XV S. 118). Die Nachweise, welche gem. Abs. I u. II ausgestellt und echt sind, genügen auf alle Hälle, andere Nachweise unterliegen dem prüsenden Ersmessen der Feststellungsbehörde. Beweiskraft: A. N.\* IX S. 284 Nr. 705 (Reger XIX S. 18).

"Hilfskaffe" f. Kr. BG. § 75, Hilfskaffengeset vom 7. April 1876 § 1.

Ueber die Dauer der von den betreffenden Kassen zu gewährenden Krankenunterstützung s. Kr. BG. §§ 6 Abs. II, 20 Ziff. 1, 21 Ziff. 1, 64, 72, 73.

Ausf. Beft.: preußische Min. Anweisung v. 16. Oftober 1899 (Min. Bl. S. 248); baperische Min. Bek. v. 27. Dezember 1899 Ziff. 56 ff. lit. D (MUBI. S. 792 ff.); württemb. BD. v. 25. Nov. 1899 § 11 (NBI. S. 1041); Baben: BD. v. 28 Nov. 1899 §§ 23 ff. (GBDBI.S. 625).

# § 32. (§§ 20, 24, 96, 97, 98).

I Die für die Beitragswoche zu entrichtenden Beiträge werden nach Lohnklassen (§ 34) im voraus auf bestimmte Zeiträume, und zwar zunächst für die Zeit dis zum 31. Dezember 1910, demnächst für je zehn weitere Jahre durch den Bundesrath einheitlich sestagest.

I Die Beiträge sind so zu bemessen, daß durch bieselben gedeckt werden die Kapitalwerthe der den Berssicherungsanstalten zur Last fallenden Beträge der Kenten, die Beitragserstattungen und die sonstigen Auswendungen der Versicherungsanstalten.

III In ben verschiebenen Lohnklassen sind die Beiträge für die einzelnen Bersicherten gleich zu bemessen und lediglich nach ber durchschnittlichen Höhe ber in benfelben von den Bersicherungsanstalten zu gewährenden Renten abzustufen.

IV Vor Ablauf ber im Abs. 1 bestimmten Zeitzaume hat das Reichs-Bersicherungsamt die Zulänglichkeit der Beiträge zu prüfen. Dabei sind Fehlbeträge oder Neberschüffe, welche sich aus der Erhebung der bisherigen Beiträge herausgestellt haben, in der Weise zu berückssichtigen, daß durch die neuen Beiträge unter Beachtung der Wirkungen des § 125 eine Ausgelechung eintritt.

V Bis zur Festsetzung eines anderen Beitrags find in jeder Bersicherungsanstalt an wöchentlichen Beiträgen au erheben:

| in | Lohnflaffe | I  |  |  |  | 14 🕯 | fennig |
|----|------------|----|--|--|--|------|--------|
| #  | ,          | 11 |  |  |  | 20   |        |
| ,, | ,,         | Ш  |  |  |  | 24   | ,      |
|    | ,          | IV |  |  |  | 30   |        |
|    |            | V  |  |  |  | 36   |        |

VI Gine anderweite Festsehung der Beitrage bedarf ber Juftimmung des Reichstags.

Der § 32 ist hervorgegangen aus den Borschriften der §§ 20, 24, 96 dis 98 des Gesetzes von 1889 und enthält Reuerungen, welche zu den wesentlichsten der Novelle gehören. Ueber die versicherungspolitischen und sozialpolitischen Grundlagen der Beitragsderechnung s. die eingehenden und interessanten Aussührungen der Wotive S. 663 sf., 707 sf. und des Kommissionsberichtes S. 1729 sf. Byl. auch die Anl. 2 zum Kommissionsberichte S. 1798 sf. der K.-Drucksachen 1899. 3. Anl. Bb.

Die Grundsate bes Gesets über die hohe und Berechnung der Beiträge beruhen auf einem Kompromiß zwischen Ansorderungen der Versicherungstechnit und Ansorderungen der Sozialpolitik. Während die Versicherungstechnik eine Bezisserung der Beiträge nach dem Risiko verlangt, ist Gleichheit das Prinzip der Sozialpolitik. Nach den Bestimmungen des Gesets wird der Verechnung der Beiträge nicht das Risiko zu Grunde gelegt, durch welches mit jedem einzelnen Versicherten die ganze Sinstidung belasket wird, es werden aber auch nicht alle Risiken zusammengeworsen und daraus ein Durchschnittsrisiko berechnet, welches etwa zu gleichen Beiträgen Aller sührte, sondern es ist ein Wittelweg eingeschlagen.

Es sind Lohnklassen (§ 34) gebildet, in welche alle Bersicherten nach der Höhe ihres Arbeitsverdienstes eingetheilt sind. Nach der Jugehörigkeit zu einer Lohnklasse bestimmt sich regelmäßig sowohl die Höhe des etwaigen Rentenanspruchs als auch die Höhe des Beitrags. Dabei ift der Gesetzer im Ganzen von dem Grundsate ausgegangen, daß die Abstufung der Rentenhöhe der Abstufung

ber Beitragshöhe innerhalb ber Lohnklassen möglichst entsprechen soll. Durch das Gesetz von 1899 ist dieses Ziel in weit höherem Maß erreicht worden als durch das Gesetz von 1889, doch sind die in diesem Betrachte folgerichtigeren Bestimmungen des Entwurfs von 1899 durch Beschlüsse des Reichstags, namentlich der Kommission, in manchen Beziehungen modisiziert worden (Abs. 1).

Das Beitragsprinzip ist nach bem neuen Geset bas reine Kapitalbedungsprinzip (Abs. II), b. h. es sind bie Beiträge in solcher Höhe zu berechnen, daß durch dieselben außer den laufenden Auswerthe der Bersicherungsträger auch noch die Kapitalwerthe der den Versicherungsanstalten zur Last saltenden Kentenbeträge (b. i. der ganzen Kenten abzüglich der Reichszuschüfts) ausgebracht werden. Dabei sind nicht nur die Kenten, welche in der jeweiligen Beitragsperiode zu bewilligen sein werden (Geset v. 1889 § 20 Abs. II), in Anschlag zu bringen, sondern es sind zu tapitalissieren alle Kenten, welche im Durchschmitt von der Versicherungsanstalt zu bestreiten sein werden, und es ist nicht nur ihre Jahl, sondern auch ihre Höße und Dauer nach Wahrscheinlichkeitsrechnung zu ermitteln (Abs. II).

## § 33 (neu.)

#### Bemeinlaft. Sonderlaft.

- I Jebe Bersicherungsanstalt verwaltet ihre Ginnahmen und ihr Bermögen (Gemeinvermögen und Sondervermögen) selbständig. Aus denselben sind die von allen Versicherungsträgern gemeinsam aufzubringende Laft (Gemeinlast) und die den einzelnen Bersicherungsträgern verbleibende besondere Last (Sonderlast) zu beden.
- II Die Gemeinlast wird gebilbet durch drei Biertel sämmtlicher Altersrenten, die Grundbeträge aller Invalidenrenten, die Rentensteigerungen in Folge von Krantheitswochen (§ 40 Abs. 1) und die Rentenabrundungen

(§ 38). Alle übrigen Berpflichtungen bilben bie Sonder= laft ber Berficherungsanftalt.

III Jur Deckung ber Gemeinlast werben in jeber Bersicherungsanstalt vom 1. Januar 1900 ab vier Zehntel ber Beiträge buchmäßig ausgeschieden (Gemeinvermögen). Dem Gemeinvermögen sind für seinen buchmäßigen Bestand von der Bersicherungsanstalt Zinsen gutzuschreiben. Den Zinssuß bestimmt der Bundesrath für die im § 32 Abs. 1 bestimmten Zeiträume einheitlich für alle Berssicherungsanstalten.

IV Ergiebt sich bei Ablauf ber im § 32 Abs. 1 bezeichneten Zeiträume, daß das Gemeinvermögen zur Deckung der Gemeinlast nicht ausreicht oder nicht ersforderlich ist, so hat der Bundesrath für den nächstsolgenden Zeitraum über die Höhe des für das Gemeinvermögen buchmäßig auszuscheidenden Theiles der Beiträge zwecks Ausgleichung der entstandenen Fehlbeträge oder Ueberschüffe zu beschließen.

V Eine Erhöhung des für das Gemeinvermögen buchmäßig auszuscheidenden Theiles der Beiträge bedarf der Zuftimmung des Reichstags.

vi Das am 31. Dezember 1899 angesammelte gesammte Bermögen der Bersicherungsanstalten und weiter das bei Absauf der im § 32 Abs. 1 bezeichneten Zeiträume angesammelte Bermögen der Bersicherungsanstalten, soweit es nicht buchmäßig für die Gemeinlast ausgeschieden ist, darf zur Deckung der Gemeinlast nicht herangezogen werden. § 21 bes Gesetzes von 1889, welcher von der Anfammlung eines Reservesonds handelte, ist weggesallen. Die Bildung eines Reservesonds ist sortan nicht mehr obligatorisch. Doch können die Versicherungsanstalten einen solchen aus Beständen ihres Sondervermögens nach näherer

Anordnung bes Statuts ansammeln (§ 42).

§ 33 gehört zu §§ 125 und 126. S. auch § 164. Für die Anwendung des § 33 auf "besondere Kasseneinrichtungen" f. §§ 173 Abs. l'und 174. Die Borschriften über Abtheilung bes Bermögens ber Berficherungsanstalten und besonderen Raffeneinrichtungen in Bemeinvermögen und Sondervermögen, sowie die Untericheidung zwischen Gemeinlaft und Sonderlaft gehören zu den wichtigsten und meift eingreifenden Reuerungen ber Rovelle. Bährend nämlich bisher jede Versicherungsanftalt 2c. ihr eigenes, unbeschränttes Bermogen nur gur Dedung berjenigen Berficherungslaften, die ihr felbft oblagen. zu verwalten und zu verwenden hatte, hat jede Bersicherungsanstalt fortan das bei ihr angesammelte Bermogen nur jum einen, fleineren Theil (Sondervermogen) für solchen Amed zu verwalten und zu verwenden, mahrend ber andere größere Theil (Gemeinvermögen) bestimmt ift, an ber Dedung eines Aufwandes theilzunehmen, melcher allen Bersicherungsanstalten gemeinsam und pro rata parte obliegt. Ueber die Grunde und den 3med diefer Neuerung f. namentlich den Allg. Theil der Motive zum Entwurf von 1899 S. 671 ff., bazu die besonderen Motive zu §§ 21 a, 89, 92 und 93, dann auch Komm. Ber. zu benfelben Paragraphen, endlich allg. Motive zum Entwurf von 1897.

Die rechtliche Bebeutung biefer Theilung ber Bersicherungslaft und ber entsprechenben Ausscheibung bes

Anstaltsvermögens ift nunmehr folgende:

Das ganze aus Beiträgen und sonstigen Einnahmen entstehende Bermögen ist nach wie vor Bermögen der einzelnen Bersicherungsanstalten. Jede Bersicherungsanstalt ist insbesondere Eigenthümerin und Berwalterin derjenigen Bestände, welche sie bisher als ihr Bermögen erworben, angesammelt und verwaltet hat, sowie derjenigen Beträge,

welche ihr fernerhin durch irgendwelche Rechtstitel, namentlich aber burch Beiträge (§§ 130 ff.) zufliegen. Es giebt fein Gemeinvermögen aller Anstalten, sondern nur ein Bemeinvermogen jeder einzelnen Unftalt.

In § 33 Abs. I ift das Gemeinvermögen richtig als Bermögen jeder Anstalt bezeichnet. In § 126 Abs. I S. 3 ift ungenau von einem "Gemeinvermogen fammtlicher

Anstalten" die Rede.

Die Verfügung über das Vermögen aber ist hinsichtlich der verschiedenen Bestandtheile eine verschiedenartig

beschränkte.

Das gesammte bis zum 31. Dezember 1899 angesammelte Bermögen und das vom 1. Januar 1900 ab anzusammelnbe Sonbermögen einer jeden Berficherungsanstalt find nur für diejenigen Ausgaben zu verwenden, welche besondere Lasten (Sonderlast) eben dieser Anstalt finb.

Das Gemeinvermögen einer jeden Versicherungsanstalt bagegen ift nur als Beitragsfond zur Aufbringung besjenigen Bedarfs, welchen biefes Gefen ausbrudlich als Gemeinlast bestimmt hat, zu decken und zu verwenden.

Die Rechtsbeziehungen, welche zwischen ben einzelnen Berficherungsanftalten 2c. entftehen, find nach ber Novelle bemnach andere geworden als bisher; auch die Rechtsbeziehungen, welche zwischen den Berficherungsanftalten zc. einerseits und ben Beitragspflichtigen andererseits bestehen, find nicht gang die gleichen geblieben.

1. Es sind nämlich wie bisher zu einer jeden Berficherungsanftalt beitragspflichtig biejenigen Berficherten und beren Arbeitgeber, welche bei ber Berficherungsanstalt

jeweils versichert find (§ 65).

2. Seinen Rentenanspruch dagegen hat der Berficherte fortan gegen bas Reich, gegen biejenige Berficherungsanstalt oder Raffeneinrichtung, bei der er zulett bei Gintritt des Entschädigungsfalles versichert mar, ferner gegen alle Berficherungsanstalten 2c., bei benen er sonst jemals versichert war und Beitrage geleistet hat und endlich gegen die Gesammtheit aller Berficherungsanstalten und Raffeneinrichtungen. Das Lettere ift

Der Anspruch gegen bas Reich ist wie bisher bei jeder Rente der gleiche und beträgt 50 Mark. Der Anfpruch gegen die Bersicherungsanstalten 2c., bei welchen der Berechtigte jemals versichert war, geht auf denjenigen Theil ber Rente, welcher Sonderlast (§ 33 Abs. II) ift und begiffert sich gegenüber jeber ber betheiligten Anftalten 2c. nach bem Berhältnif. in welchem fur ihn zu jeder biefer Anstalten Beiträge geleistet worden sind (§ 125 Abs. II). Der Anspruch endlich, welcher sich gegen die Gesammtheit aller Berficherungsanftalten und Raffeneinrichtungen richtet, geht auf benjenigen Theil ber Rente, welcher Gemeinlaft ift (§ 33 Abs. II). Für diesen Theil haften alle Bersicherungsanstalten und Rasseneinrichtungen im Berhältniß ber Grofe ihres Gemeinvermogens. Das Gefet ift in diesem Bunkt nicht besonders klar. Ueber die wichtige Frage, welches ber Makstab für die Saftung bes Gemeinvermogens sei, giebt nur der wenig klare § 126 Abs. I Sat 3 Austunft und hienach ift wohl anzunehmen, daß bie Groke bes Gemeinvermogens jeder Anftalt (gemeffen im Berhaltniß zur Große bes Gemeinvermogens aller anderen Anstalten) ben Manstab bilbe. Es ift aber bier nicht einmal gesagt, daß bas Gemeinvermögen aller einzelnen Anstalten und nicht bloß das Bermögen berjenigen Anstalten, bei welchen der Anspruchsberechtigte jemals verfichert war, bei jeder Rente mitaufzukommen hat, geschweige denn die Norm angegeben, wornach die Größe des Gemeinvermögens gemessen wird. Maggebend ift mohl die Größe, wie sie sich nach den Rechnungsergebnissen des letten Rechnungsiahres berausgestellt hat.

3. Die Geltendmachung dieses nach so vielen Seiten sich richtenden Anspruches ersolgt nicht an die Adresse aller Schuldigen, sondern nur bei der Versicherungsanstalt, bei welcher der Verechtigte zulet versichert war (§ 112 ff.). Erst nach der durch die Post vermittelten Auszahlung der ganzen Kente (§ 123) ersolgt alljährlich durch die Rechnungsstelle des Keichsversicherungsamtes die Vertheilung der Last auf alle Betheiligten (§ 125 ff.) und dies muß für jede Kente besonders geschehen. Es ist dann aus Grund dieser besonderen Verechnung dem Reich und jeder

Anstalt ein Nachweis ihrer Gesammtschuld zu erbringen

(§ 126).

4. Welcher Theil jeder Rente Gemeinlast und welcher Sonderlast sei, das bestimmt das Geset in einer jeden Zweisel ausschließenden Weise in § 33 Abs. II. Damit stimmt § 125 Abs. II nicht genau überein. § 33 Abs. II ist entscheidend. Zur Gemeinlast zöhlen auch die Steigerungsstas, welche gemäß § 47 Abs. IV für die Zeit früheren Kentenbezugs bei einer neuen Kentensestlung in Ansrechnung zu bringen sind.

Bur Ueberficht biene folgende Tabelle:

|                      | Reichslast                                                                                              | Gemeinlast                                                                                                                                                   | Sonberlast                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Invalidensrente.  | 1. Zuschuß von 50 Marf (§ 35). 2. Steigerungs- fäße während der Militärdienstes- wochen (§ 40 Abs. 11). | 1. Grundbe- trag. 2. Steigerungs- jäge während der Krantheitswochen (§ 40 Abf. 1). 3. Steigerungs- jäge für die Zeit jrüheren Kenten- bezugs (§ 47 Abf. IV). | 1. Steigerungs- jäße mit Ausnahme<br>berjenigen, welche<br>auf Willitärbienst-<br>und Krantheits-<br>wochen fallen.<br>2. Kapitalabsind-<br>ungen.<br>3. Kosten der In-<br>balidenhauspsiege<br>und Krantenpsiege.<br>4. Leistungen auß<br>§§ 45, 49 Abs. II. |
| B. Alter&-<br>rente. | Zuschuß von<br>50 Mart (§ 35).                                                                          | 1. 3/4 ber Rente.<br>2. Rentenab=<br>runbungen.                                                                                                              | 1. ½ ber Rente. 2. Kapitalabfindsungen. 3. Kosten der Instalbenspflege und Krankenpslege. 4. Leistungen auß §§ 45, 49 Abs. II.                                                                                                                                |

Die Sonderlaft wird noch vermehrt um die Berwaltungekoften einer jeden Anstalt.

5. Die Deckung ber so getheilten Last könnte nun sehr wohl aus einem ungetheilten Anstalksvermögen erfolgen. Dem wäre so, wenn nichts weiter bestimmt wäre. Eine Theilung bes Anstalksvermögens nach dem Eigenthum hat

freilich auch nicht ftattgefunden, nicht einmal nach der Berwaltung (§§ 33 Abs. I, 164), aber eine Ausscheidung nach dem Zwed und der Bestimmung ist angeordnet.

Das Gefet überläßt es nicht ben Anstalten felbft, ben zur Dedung der Gemeinlaft bestimmten Theil ihres Bermögens aus dem Gesammtvermögen auszuscheiben. Ausscheidung erfolgt auch nicht jeweils nach Maßgabe des wirklichen Bedarfs, fondern das Gefet ordnet auf Grund porgenommener Bahricheinlichkeitsberechnung die Bildung bes Gemeinvermögens burch Buweisung eines bestimmten Einnahmentheils an. Bier Rehntel aller Beitrage, welche iede Bersicherungsanstalt wirklich einnimmt, sind vom 1. Januar 1900 ab dem Gemeinvermögen der Anstalt zuzuweisen. Die Zuweisung geschieht nur buchmäßig, d. i. nicht durch Anlegung und Führung einer besonderen Raffe. Die zugewiesenen Beträge sind zu verzinsen und zwar vom Beitpunkt ber buchmäßigen Gintragung ab. Ueber biefen Reitpunkt und bie Bobe bes Binsfußes bestimmt ber Bunbesrath. Die Differeng zwischen bem wirklichen Binserträgniß bes Gemeinvermogens und biefem Zinsfuß fließt bem Sondervermogen als Einnahme zu, wie alle Ginnahmen, welche bie Berficherungsanftalt, von ben obigen 4/10 abgesehen, bezieht (§ 33 Abs. III).

6. Die Sohe bes bem Gemeinvermogen zufließenben Beitragstheils unterliegt einer Revifion, welche in 10jagrigen

Berioben stattfindet (§ 33 Abs. IV, V).

7. Das Gemeinvermögen ist ausschließlich bestimmt, bie Gemeinlast zu becken. Alle Erübrigungen aus bemselben fallen damit von selbst dem Sondervermögen jeder

Anstalt zu.

Eine Vorschrift barüber, was zu geschehen hat, wenn bas Gemeinvermögen zur Deckung der Gemeinlast nicht ausreicht, sehlt. Die erforderlichen Zuschüsse zu machen und zwar in demselben Verhältniß, in welchem die Heranziehung des Gemeinvermögens zur Deckung der Gemeinlast erfolgt. Die gemachten Zuschüsse zur Deckung der Gemeinlast erfolgt. Die gemachten Zuschüsse sind nachträslich aus dem gemäß 33 Abs. IV und Verhöhten Gemeinvermögen zu ersehen.

8. Die Maßregel der Ausscheidung von Gemein- und

Sonderlast, von Gemein- und Sondervermögen bedeutet einen Schritt zur einheitlichen Bersicherungsanstalt und eine Minderung der Selbstverwaltung der Bersicherungsanstalten. Ob das erstredte Ziel, der Ausgleich in der Leistungsfähigkeit der Bersicherungsanstalten, erreicht werden wird, bleibt abzuwarten. Erhebliche Berschiedenheiten in der Größe der Sondervermögen ergeben sich von Ansang an nach der Bestimmung des § 33 Abs. VI. Sine Steigerung dieser Berschiedenheiten ift vorauszusehen. Regulierung von bleibender Wirkung ist wohl nur von einem beweglichen Reichszuschaft (vgl. § 27 Note) zu erwarten.

Dabei ist jedoch namentlich folgendes zu berück-

fichtigen:

1. Für die Zeit bis zum 31. Dezember 1910 sind die Beiträge durch bas Geset § 32 Abs. V einheitlich für alle Bersicherungsanstalten festgestellt. Eine Abanderung dieser Beitragssähe ist bis dahin nur im Wege des Reichs-

gefetes zuläffig.

2. Auch in Rutunft tonnen die Beitrage nur einheitlich festaesest werden. Das ist eine eingreifende Reuerung der Novelle, indem bisher ein Festsetzungerecht ber Berficherungsanstalten de jure bestanden hat. (Gefet von 1889 §§ 96 ff.) Die Einheitlichkeit ber Festjetzung ift fortan eine materielle und eine formelle. Die Beitrage muffen nämlich für alle Berficherungsanstalten gleichmäßige fein und die Festsetzung geschieht durch den Bundesrath (Abs. I) unter Zustimmung des Reichstags (Abs. VI). Die Ruftimmung des Reichstags ift in der Gefetesform nothwendig, wenn eine Aenderung mährend der Beriode bis 31. Dezember 1910 porgenommen werden foll: fie fann eine nachfolgende sein bei den Festsetzungen, welche der Bundesrath für die fpateren 10jabrigen Beitragsperioden porzunehmen hat. Der Entwurf hatte für die fünftigen Beitragsperioden nur einen Beschluß bes Bundesraths vorgesehen, der Abs. VI, welcher die Zustimmung des Reichstags auch für die Zukunft allgemein als erforderlich ertlärt, entstammt ben Beichlüffen ber Reichstagstommiffion.

3. Bei fünftiger Neuregulierung ber Beiträge ift gemäß § 32 Abi. II und § 33 grundfätzlich nicht bas Risito

einer jeden Bersicherungsanstalt für sich allein in Anschlag zu bringen, sondern es ist, da alle Renten gemäß § 33 Abs. II jum Theil eine Gemeinlaft Aller bilden, Die Berechnung des einheitlichen Beitrags nach bem Befammtrisiko aller Anstalten vorzunehmen. Nur ist alsbann eine Abstufung nach Lohnklassen vorzunehmen. Siebei ift für die Sohe ber Beitrage die "durchschnittliche Sohe ber" in den verschiedenen Lohnflassen "zu gewährenden Renten" Diese durchschnittliche Sohe ist durch das makaebend. Gefet (§§ 35 ff.) in unabanderlicher Weise festgesett. Beitragsfäße der einzelnen Lohnklassen durfen auch in Bufunft für alle Bersicherungsanstalten nur gleichmäßig festgesett werden. Die Steigerung aber tann bei Anwendung ber gesetlichen Grundsätze abweichend von der gegenwärtig angeordneten Steigerung ausfallen.

4. Die Höhe ber Beiträge kann innerhalb der einzelnen Lohnklassen nach individuellen Verhältnissen ber einzelnen Versicherten ober nach Alassen von Versicherten nicht abgeftuft werben, sondern muß für alle Versicherten aller

Bersicherungsanstalten die gleiche sein (Abs. III).

5. Prüfung der Zulänglichkeit der Beiträge durch das Reichsversicherungsamt. Bgl. § 97 Abs. I des Gesetzes von 1889. Die Prüfung hat nur die Bedeutung einer Borarbeit für den vom Bundesrath nach Abs. I und vom

Reichstag nach Abs. VI zu fassenben Beschluß.

Rach allebem ist auch nach der Novelle eine Berücksschitigung des individuellen oder eines Klassen-Kistos bei Berechnung der Höhe der Beiträge nicht vorgesehen. Es ist sogar die nach § 24 Abs. Il des Gesehes von 1889 zusgelassens Bildung von Gesahrenklassen nach Berusszweigen innerhalb der Lohnklassen einer Bersicherungsanstalt weggesallen. Alter, Geschlecht und namentlich Involiditätzgesährlichkeit der Berussart oder Beschäftigungsweise machen keinen Unterschied bei der Berechnung der Beiträge.

Es geht baraus hervor, daß die Versicherungsanstalten zwar juristische Träger der Versicherung, nicht aber ökonomische Träger des Versicherungsrisikos sind. Dieses Risiko wird unausgeschieden von allen Beitragspslichtigen und vom Reich als dem Auschußpslichtigen getragen. Die

Gleichheit der Beiträge innerhalb der Lohnklassen hat die unausdleibliche Wirkung, daß der Beitragspflichtige, welcher ein geringes Misiko darstellt, nicht nur für sich, sondern zum Theil auch für benjenigen Beitragspflichtigen aufzustommen hat, der ein schlechtes Risiko darstellt. Bgl. § 27 Rote bei I.

§ 34. (§ 22.)

#### Lohnklassen.

I Nach der Höhe des Jahresarbeitsverdienstes werden für die Bersicherten folgende Lohnklassen gebildet:

Rlaffe I bis zu 350 Mark einschließlich,

- " II von mehr als 350 bis zu 550 Mark,
- " III von mehr als 550 bis zu 850 Mark,
  - IV von mehr als 850 bis zu 1150 Mark,
  - V von mehr als 1150 Mark.

Für die Zugehörigkeit der Versicherten zu den Lohnklassen ist mit den aus den nachfolgenden Bestimmungen sich ergebenden Abweichungen nicht die Höhe des thatsächlichen Jahresarbeitsverdienstes, sondern ein Durchschnittsbetrag maßgebend.

- II Im Ginzelnen gilt als Jahresarbeitsverdienft:
- für Mitglieber einer Orts., Betriebs. (Fabrik.), Bau- ober Innungs-Krankenkasse ber breihunderts sache Betrag des für ihre Krankenkassenbeiträge maßgebenden durchschnittlichen Tagelohns beziehungsweise wirklichen Arbeitsverdienstes (§§ 20, 26a Abs. 2 Ziffer 6 des Krankenversicherungsgesets);
- 2. für die in der Land- und Forstwirthschaft beschäftigten Personen, soweit sie nicht einer unter

Ziffer 1 bezeichneten Arankenkasse angehören, ein Betrag, ber für sie von der höheren Berwaltungsbehörde unter Berücksichtigung des § 3 als durchschnittlicher Jahresarbeitsverdienst festzusehen ist; bei Betriebsbeamten wird jedoch der für jeden von ihnen nach § 3 des Gesehes vom 5. Mai 1886 (Reichs-Gesehbl. S. 132) maßgebende Jahresarbeitsverdienst zu Grunde gelegt;

- 3. für die auf Grund des Gesets vom 13. Juli 1887 (Reichs-Gesetdl. S. 329) versicherten Seeleute und anderen bei der Seeschiffahrt betheiligten Personen der Durchschnittsbetrag des Jahresarbeitsverdienstes, welcher gemäß §§ 6 und 7 a. a. O. vom Reichstanzler beziehungsweise von der höheren Verwaltungsbehörde festgesett worden ist;
- 4. für Mitglieder einer Anappschaftskaffe der dreihundertfache Betrag des von dem Kassenvorstande festzusetzenden durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes derzenigen Klasse von Arbeitern, welcher der Bersicherte angehört, jedoch nicht weniger als der dreihundertsache Betrag des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter des Beschäftigungsorts (§ 8 des Krankenversicherungsgesetzes):
- 5. im Uebrigen der dreihundertfache Betrag des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter des Beschäftigungsorts (§ 8 des Krankenversicherungsgesetz), soweit nicht für einzelne Berufszweige von der höheren Berwaltungsbehörde ein anderer Jahresarbeitsverdienst festgesetzt wird.

Lehrer und Erzieher gehören, soweit nicht ein Jahresarbeitsverdienst von mehr als 1150 Mark nachgewiesen wird, zur vierten Klasse.

III Sofern im voraus für Wochen, Monate, Viertelsjahre ober Jahre eine feste baare Bergütung vereinbart und diese höher ist, als der nach Abs. 2 für den Berssicherten maßgebende Durchschnittsbetrag, so ist diese Bersgütung zu Grunde zu legen.

IV Der Bersicherte kann die Bersicherung in einer höheren als berjenigen Lohnklasse, welche nach den vorstehenden Bestimmungen für ihn maßgebend sein würde, beanspruchen. In diesen Fällen ist jedoch der auf den Arbeitgeber entsallende Theil des Betrags, sosern nicht die Bersicherung in der höheren Lohnklasse von dem Arbeitgeber und dem Bersicherten vereinbart ist, nicht nach der höheren, sondern nach der für den Versicherten maßgebenden Lohnklasse zu demessen.

V Die Landes-Zentralbehörde kann anordnen, daß die nach Abs. 2 für die einzelnen Orte maßgebenden Lohnsklaffen und Beiträge (§ 32) sowie die Klassen von Berssicherten, welche an dem betreffenden Orte in die einzelnen Lohnklassen entfallen, von der Bersicherungsanstalt in jedem Orte ihres Bezirks bekannt zu machen sind.

In Abf. I: Ueber die Bedeutung der Lohnklassen im Allgemeinen s. Rote bei § 32; beren Bedeutung bei der Beitragsbemessung: §§ 32, 130, Streitigkeiten: § 155. Bedeutung der Lohnklassen dei der Kentenberechnung: §§ 35—40. Das Lohnklassenschiederten sindet auf alle nothwendig versicherten Personen (§§ 1, 2) Anwendung, ausnahmsweise auch auf die freiwillig Bersicherten (§ 145 Abs. II), denen in der

Regel die Wahl der Lohnklasse freisteht (§ 145 Abs. 1). Ueber die Anwendung der Lohnklassen bei Personen, welche in besonderen Kasseneinrichtungen versichert sind s. § 39.

Die 5. Klasse ist durch die Novelle neugebildet worden.

Für die Einreitung der einzelnen Bersicherten in die verschiedenen Lohnklassen ift regelmäßig der durchschnittliche Jahresarbeitsverdienst derjenigen Bersonen-klasse maßgebend, zu welcher der Bersicherte gehört. Die Bersonenklassen sind in den Biff. 1—5 des Abs. II näher bestimmt.

Ausnahmen bestehen von dieser Regel für folgende

Personen :

1. für Lehrer und Erzieher: Abs. II, Schlußsat;

2. für Personen mit sesten Wochen-, Monats- ober Jahresgehältern gem. Abs. III;

3. für Personen, für welche nach Abs. II Biff. 5 ein

besondrer Jahresarbeitsverdienst festgeset wird;

4. für freiwillig versicherte Bersonen nach § 145 Abs. I; 5. für Bersonen, welche von ihrem Recht aus § 34

Abs. IV Gebrauch machen;

6. für Witglieder von Krankenkassen, für welche gem. §§ 26 a Abs. II Ziss. 6, 64, 72 Abs. III, 73 bes Kr. &G. die Unterstützungen und Beiträge in Prozenten des wirk-lichen Arbeitsverdienstes sestgesetzt werden;

7. für Betriebsbeamte der Land- und Forstwirthschaft

gem. Abf. Il Biff. 2.

Ju Abs. II Jiff. 1 (früher Ziff. 4): Unter diese Klasse gehören alle nothwendigen und freiwilligen Mitglieder der genannten Kassen. Soweit der Individualsohn in Betracht kommt (Kr. 1868). §§ 26 a Abs. 11 Zissen, 6, 64, 72 Abs. 111, 73), wird die Lohntlassen. Zugehörigkeit für jede Lohnzahlungsperiode durch die Höhe des wirklich verdienten Lohnes bestimmt.

Ru Biff. 2: Die Festsetungen ber höheren Berwaltungsbehörden gelten für alle vorwiegend in der Landund Forstwirthschaft (vgl. l. u. sw. G. § 1) beschäftigten Personen der in § 1 Biff. 1 bieses Geseys bezeichneten Berussarten, sür welche nicht Liff. 1 zutrifft, also für alle Arbeiter, auch Dienstboten, Gehilsen und Lehrlinge. Die

Festsetzung braucht mit den nach I. u. sw. G. § 6 erfolgens den Festsetzungen nicht übereinzustimmen. Für Betriebsseamte kommt immer der Individualsohn oder Gehalt in Betracht. Bgl. auch Abs. III. Für Bahern vgl. BD. v. 14. Dezember 1899 § 13. Die Festsetzung geschieht durch die Kreisregierung K. d. J. im Einvernehmen mit der K. d. F. und sind vom 1. Jusi 1900 ab in Perioden von 5 zu 5 Jahren zu revidieren. Sachsen: BD. vom 30. November 1899 § 4. Württemberg: BD. vom 25. November 1899 § 5 (NBI. S. 1039).

Bu 3iff. 3: f. § 1 Biff. 3 vgl. See-UBG. § 1. 3n 3iff. 4: vgl. Rr. BG. § 74. Für biejenigen Rnapp-

gu 318. 4: bgl. Kr. 26. § 74. Für diejenigen Anappschaftskaffen-Mitglieber, beren Bersicherung gem. §§ 8 ff. in besonderen Kaffeneinrichtungen erfolgt, bgl. § 39.

In Biff. 5: "Im Uebrigen" bedeutet: für alle nach §§ 1 ff. Diefes Befeges nothwendig verficherten Berionen. welche feiner der in Biff. 1-4 beschriebenen Rlaffen anaehören und für welche weber Abf. Il Schluffat noch Abs. III oder IV dieses Baragraphen Anwendung findet. Es gehören 3. B. hieher die nach § 2 burch ben BR. als versichert erklärten Bersonen, soweit nicht Riff. 1 auf sie Anwendung findet. Der unscheinbare Bujat ber Robelle, wonach die höhere Berwaltungsbehörde (f. § 169) einen anderen als den in Biff. 5 bestimmten Betrag festseten fann, giebt biefer Behorbe bas Recht, fowohl einen hoberen als auch einen geringeren Durchschnittsverdienst, wie auch ben Andividualverdienft als Magstab zu bestimmen. Bestimmung ist an Stelle ber Borschrift des Ges. von 1889 getreten, wonach Arbeitgeber und Bersicherter ein höheres Berdienst als Grundlage ber Berechnung vereinbaren tonnten (fog. Wichmann'iche Rlaufel), Sachfen: BD. vom 30. November 1899 § 4. Burttemberg: BD. vom 25. November 1899 § 5 (RBI. S. 1039).

3u Abi. II Schlußsah: Bgl. § 1 Ziff. 2 und §§ 5 bis 7.

3n Abs. III: Die Personen mit "sester baarer Bergütung" werden regelmäßig nach Abs. II rubriciert. Nur wenn ihre Bezüge höher sind als der nach Abs. II für ihre Klasse maßgebende Berdienst sindet Abs. III Anwendung.

Dabei ist in ihre Bezüge alles einzurechnen, was im voraus sest und in baar für die angegebenen Zeiträume vereinbart ist. Tantiemen und Naturalbezüge (§ 3 Abs. I) sind nicht einzurechnen.

Ru Abi. IV: Nach bem Gefet von 1889 mar für die Einreihung bes Berficherten in eine bobere Lobnflaffe als die nach dem Gesetz regelmäßige die etwaige Vereinbarung amifchen bem Berficherten und feinem Arbeitgeber maßgebend. Dieg ift nach ber Novelle meggefallen. Der Berficherte hat jest bas Recht, allein eine beliebige höhere als die für ihn regelmäßige Lohnklasse zu wählen. Streitigfeiten f. § 155. Macht er von biefem Rechte Gebrauch, fo ift zu unterscheiben. Ertlart fich ber Arbeitgeber mit ber höheren Ginschätzung einverstanden, so findet Die Regel bes § 27 Abf. III, wonach Arbeitgeber und Berficherter je bie Balfte bes Beitrags zu leiften hat, Unwendung. Das Einverständniß des Arbeitgebers wird nicht prasumiert, sondern muß ein ausdrücklich erklärtes sein. Der Arbeitgeber tann es jedem einzelnen feiner verficherten Arbeiter 2c. nach freiem Ermessen ertheilen ober verweigern, er kann es auch bestimmten Klassen von Bersicherten etwa burch die Arbeitsordnung gem. RGew.D. § 134 a ein-räumen. Erklärt sich der Arbeitgeber mit der höheren Einschätzung nicht ausbrudlich einverstanden, so bemißt fich ber Beitragstheil bes Arbeitgebers (die Halfte) nach ber Lohnflaffe bes gem. Abf. II regelmäßig maggebenben Arbeitsverdienstes. Den gangen übrigen Beitrag hat in biesem Fall ber Berficherte felbst zu leiften. G. auch über das Berfahren §§ 142, 144, 154, 181 (Strafvorschriften). Nach Eintritt des Bersicherungsfalles besteht das Recht des Bersicherten aus Abs. IV nicht mehr. A. R.\* V S. 113 R. 417 (Reger XV S. 45).

## § 35. (§§ 25 und 26 Abf. III.)

#### Berechnung der Renten.

Die Renten werben nach ben Lohnklassen (§ 34) und nach Jahresbeträgen berechnet. Sie bestehen aus einem in ber Höhe verschiedenen Betrage, welcher, vorbehaltlich der Borschrift des § 40 Abs. 2, von den Bersicherungsanstalten aufzubringen ist, und aus einem festen Zuschusse des Reichs, der für jede Rente jährlich fünfzig Mark beträgt.

Au § 35: Ueber die Bedeutung der Lohnklassen im Allgemeinen s. § 32 Note. Die Berechnung erfolgte disher "nach Kalenderjahren", nunmehr nach "Jahresde-trägen", wobei das Jahr gerechnet wird von dem im Feststellungsbescheid zu bezeichnenden Tage des Kalenderjahres, mit welchem der Anspruch gemäß § 41 entstanden ist, dis zu dem entsprechenden Tage des nächstelgenden Kalenderjahres, ausschließlich dieses Tages selbst. Die Reuerung ist auf Grund eines in 2. Lesung des KT.s gestellten Antrages (Sten. Ber. 1899 S. 2288) entsprechend dem sir die Unsalrenten geltenden Rechte (UBG. § 5) beschlossen

Die Kente bilbet in ihrem Gesammtbetrage den Gegenftand des Anspruches des Berechtigten. Der Anspruch richtet sich materiell gegen alle an der Ausbringung der Kente betheiligten Bersicherungsträger pro parte. Bgl. § 33 Note bei Ziss. 2. Die Feststellung (§§ 112 ss.) und Auszahlung (§ 123) aber ersolgen einheitlich für jede Kente im Ganzen d. i. für alle "Beträge", aus denen sie sich zusammensetzt, zusammen. Die Feststellungsbehörde kann Borschüsse auf künftig fällig werdende Kenten bewilligen s. § 112 vgl. § 55 II. Ueber die Höche des Reichszuschusses s. § 32 Rote.

Anvalidenrente: § 36. Altergrente: § 37.

#### § 36. (§ 26 Abf. I.)

I Die Berechnung bes von den Versicherungsanstalten aufzubringenden Theiles der Invalidenrenten erfolgt in der Weise, daß einem Grundbetrage die der Zahl der Beitragswochen entsprechenden Steigerungssätze hinzugerechnet werden.

II Der Grundbetrag beläuft fich:

| für | bie | Lohnklaffe | Ι  |  | auf | 60  | Mark, |
|-----|-----|------------|----|--|-----|-----|-------|
| "   | "   | "          | П  |  | ,,  | 70  | "     |
| ,,  | ,,  |            | Ш  |  |     | 80  | "     |
| ,,  | ,,  | ,,         | IV |  | ,,  | 90  | ,,    |
|     |     |            | V  |  |     | 100 | .,    |

III Der Berechnung bes Grundbetrags der Indalibenrente werden stets fünshundert Beitragswochen zu Grunde gelegt. Sind weniger als fünshundert Beitragswochen nachgewiesen, so werden für die fehlenden Wochen Beiträge der Lohnklasse I in Ansatz gebracht; sind mehr als fünshundert Beitragswochen nachgewiesen, so sind stets die fünshundert Beiträge der höchsten Lohnklassen zu Grunde zu legen. Kommen für diese fünshundert Wochen verschiedene Lohnklassen in Betracht, so wird als Grundbetrag der Durchschnitt der diesen Beitragswochen entsprechenden Grundbeträge in Ansatz gebracht.

17 Der Steigerungssatz beträgt für jebe Beitragswoche:

| in | ber | Lohnklaffe | : I           |  |  | 3  | Pfennig, |
|----|-----|------------|---------------|--|--|----|----------|
| ,, | "   | #          | II            |  |  | 6  | "        |
| ,, | ,,  | "          | Ш             |  |  | 8  | ,,       |
| ,, | "   | "          | $\mathbf{IV}$ |  |  | 10 | ,,       |
|    |     |            | V             |  |  | 12 |          |

V Für die Beitragswoche kann nur ein Steigerungsfatz in Anrechnung gebracht werden. Sind mehr Beitragsmarken verwendet, als hiernach Beitragswochen in Anrechnung gebracht werden dürfen, und können die zu Unrecht beigebrachten Marken nicht mehr ermittelt werben, so find die Beitrage burch Ausscheidung ber für die niedrigeren Lohnklaffen entrichteten Marken bis auf die zuläsfige Höchstaahl zu mindern.

§ 36 findet auf "besondre Kasseneinrichtungen" gemäß

§ 39 indirette Anwendung. S. §§ 8, 173 Abj. I.

3u Abs. I u. II: Berechnung ber Invaliden = rente. Der Grad ber Erwerbsunfähigkeit, sowie alle sonstigen persönlichen Berhältnisse ber Gerechtigten sind auf die Höhe ber Invalidenrente ohne Einfluß. S. § 48.

Bei ieder Rente wird bem Reichszuschuß von 50 M. (§ 35) zunächst ein Grundbetrag hinzugerechnet. Derfelbe war nach dem Geset von 1889 bei jeder Rente der gleiche und betrug 60 M. Nach der Novelle (§ 36 Abs. II) ist er nach den Lohnklassen abgestuft. Der Zweck der Abstufung ist namentlich der, daß den Angehörigen höherer Lohnflaffen eine ihren boberen Beitragen entsprechende bobere Rente alsbald nach Ablauf ber Wartezeit gesichert ift. Ueber die Abstufung vgl. Motive zu § 26 bes Entw. und Romm. Ber. zu §§ 20 und 26 S. 1729 ff. Außer bem Grundbetrage tommen bei jeder Rente Steigerungs= fate (Abs. IV) in einer ebenfalls nach ben Cohnklaffen abgestuften Sobe in Anrechnung. Es werben foviel Steigerungsfäte (-Bochenzuschläge) einer jeden Lohnklaffe zur Rente hinzugerechnet, als für ben Berficherten Beitragswochen einer jeden Lohnklasse nachgewiesen sind. Dabei gelten als anzurechnende Beitragswochen nicht nur all diejenigen, für welche nach Ausweis ber Quittungstarten wirklich Berficherungsbeitrage geleiftet worden find, fondern auch die Wochen anzurechnender und bescheinigter Militarzeit und Rrantheit (§§ 30, 40) und die Wochen früheren porübergehenden Rentenbezuges (§ 47 Abf. [V).

Diese Art ber Berechnung gilt gleichmäßig für die nothwendige und die freiwillige Versicherung. Hilfstafeln für die Berechnung s. bei Düttmann und Gebhard, Handusgabe des NBG. Altenburg 1900. S. 254 ff.

Für die Uebergangszeit vgl. § 189.

Bu Abf. III: Die Wahl bes Grundbetrages erfolgt nicht rein nach Maggabe ber in ben einzelnen Lohnklaffen

wirklich geleifteten Beiträge, sonbern es findet regelmäßig eine praesumtio juris et de jure statt. Hienach wird bei jebem Berficherten, welcher einen Rentenanspruch hat, angenommen, daß er 500 Beitragswochen nachgewiesen Nur wenn der Versicherte in Wirklichkeit gerade habe. 500 Beitragswochen nachgewiesen hat, so find alle und nur diese Beitrage maggebend. Sat er mehr Beitrage nachgewiesen, so find nur bie 500 Beitrage ber hochsten Lohnklaffen, benen er in Birklichkeit angehört bat. anzurechnen, die übrigen geleifteten Beitrage bleiben außer Betracht. Sat er dagegen weniger als 500 Beiträge, aber boch eben so viele nachgewiesen, daß die Wartezeit als erfüllt anzusehen ift (§ 29), so werden für die fehlenden Wochen, b. i. für die Differeng zwischen 500 und der Rahl wirklich nachgewiesener Beitragswochen. Beiträge der Lohnklasse I als geleistet prasumiert und in Ansat gebracht. Bei der Rentenberechnung ift immer nur ein Grundbetrag anzuseten. Sat der Bersicherte Beiträge in verschiedenen Lohnklaffen geleiftet, fo wird als maggebend ber Durchschnitts-Grundbetrag erachtet, b. i. ber Durchschnitt der allen anzurechnenden Beiträgen entsprechenden Grundbeträge. Gehörte 3. B. Jemand mit je 100 Beitragswochen einer jeden ber 5 Lohnklassen an, so ergiebt sich der Durchschnittsarundbetraa:

 $\frac{100.1 + 100.2 + 100.3 + 100.4 + 100.5}{500} = \frac{1500}{500} = 8.$ 

Es ist der Grundbetrag der 3. Lohnklasse. Ergeben sich bei dieser Rechnung Decimalstellen, so werden die Decimalstellen bis 0,5 nicht beachtet, bei dem Ergebniß höherer Decimalstellen wird der Grundbetrag der nächst- höheren Lohnklasse angenommen. Ergiebt sich z. B. 3,

51, so wird bie 4. Lohnflasse angenommen.

In Abs. IV: Die Zahl und Art ber anzurechnenden Beitragswochen ergiebt sich aus ber Zahl und Art der in den Quittungskarten bes Versicherten eingeklebten Marken. S. §§ 130 ff. Die nach Entstehung des Anspruchs eingeklebten Marken werben nicht gerechnet. A. N.\* I S. 122 Rr. 8 (Reger XI S. 49\*). Für Militärzeit und Krankbeitszeit vgl. §§ 30, 40.

Ju Abf. V: Die Borschrift gilt sowohl für die nothswendige als auch für die freiwillige Bersicherung. Der Rachweis zu viel verwendeter Beitragsmarken ist jedesfalls dann erbracht, wenn die Zahl der seit Ausstellung der ersten Quittungskarte verstoffenen Kalenderwochen niederer ist als die Zahl der im Ganzen geklebten Marken. — Sat 2 des Abs. IV sindet auf die Berechnung der Bartezeit (§ 29) entsprechende Anwendung, denn eine Beitragswoche, für welche kein Steigerungssat angerechnet werden kann, hat auch bei Berechnung der Bartezeit außer Acht zu bleiben. Bgl. zu Abs. V auch § 147.

Beifpiel ber Berechnung einer Invalidencente: A hat im Ganzen 990 Beitragswochen nachgewiesen. Dasvon entfallen

| 120        | Wochen | auf | Militärzeit  |                   | =  | Lohnklasse | II            |
|------------|--------|-----|--------------|-------------------|----|------------|---------------|
| <b>5</b> 0 | ,,     | ,,  | bescheinigte | <b>Arank</b> heit | =  | ,,         | II            |
| 200        | "      | "   | freiwillige  | Bersicherung      | in | ,,         | $\mathbf{II}$ |
| 150        | "      | "   | ,,           | "                 | ,, | "          | III           |
| 270        | "      | **  | nothwendig   | e "               | "  | "          | Ш             |
| 120        | "      | "   | "            | "                 | "  | ,,         | IV            |
| 80         | ,,     | ,,  | ,,           | ,,                | ,, | ,,         | ٧.            |

A gehörte also 370 Wochen der Löhnklasse II, 420 Wochen der Lohnklasse III, 120 Wochen der Lohnklasse IV und 80 Wochen der Lohnklasse V an.

Die Wartezeit gemäß § 29 ist erfüllt. Die Rente berechnet sich für A wie folgt:

1. Reichszuschuß (§ 35) . . . . . 50 M — 3. 2. Grundbetrag (§ 36 Abs. I—III) . 90 " — "

Es kommen nämlich von den 990 Beitragswochen nur die 500 der höchsten Lohnklassen in Ansat; dieß sind 80 Wochen der V. Lohnklasse, 120 der IV. Lohnklasse, 270 Wochen der nothwendigen Bersicherung in der III. Lohnklasse und von den 150 Wochen der freiwilligen Versicherung in der III. Lohnklasse noch 30 Wochen = 500 Wochen.

Die Durchschnittslohnklasse ergiebt sich aus folgender Berechnung:

Die Rente bes A beträgt bemnach

217 M 40 S

Die geringste Anvalidenrente beträgt bei 200 Beitragswochen der Lohnklasse I: 50 M. (Reichszuschuß) + 60 M. (Grundbetrag) + 200 . 3 & = 6 M. (Steigerungsfäße  $= 116 \, M.$ 

Ein Arbeiter, ber 1600 Beitragswochen ber Lohntlasse V nachgewiesen hat, erhält: 50 M (Reichszuschuß) + 100 M (Grundbetrag) + 1600 . 12 & = 192 M (Steigerungfiate) = 342 M.

# § 37. (§ 26 Abf. II.)

1 Der von den Berficherungsanftalten aufzubringende Theil der Altergrente beträgt:

| in | ber | Lohnklaffe | I             |  |  | 60  | Mark |
|----|-----|------------|---------------|--|--|-----|------|
| ,  | ,,  | "          | $\mathbf{II}$ |  |  | 90  | ,,   |
| ,, | "   |            | Ш             |  |  | 120 | ,,   |
| ,, | ,,  | n          | IV            |  |  | 150 | ,,   |
| ,, | ,,  | ,,         | V             |  |  | 180 |      |

I Rommen Beiträge in verschiebenen Lohnklaffen in Betracht, so wird ber Durchschnitt ber biefen Beiträgen entsprechenden Altersrente gewährt. Sind mehr als eintaufendameihundert Beitragswochen nachgewiesen. fo find die eintausendzweihundert Beitrage ber höchsten Lohnklaffen ber Berechnung zu Grunde zu legen.

Ru § 37 val. §§ 29 Abs. I Riff. 2 (Wartezeit) und 35

(Reichszuschuß).

Die Steigerungsfätze sind nach der Rovelle für die Altersrente in Begfall gekommen. Es werden für die Klassenfätze der einzelnen Lohnklassen steit bie 1200 Beistragswochen, durch welche die Bartezeit erfüllt wird, unter Berücksichtigung des Abs. II zu Grunde gelegt.

Bei Berechnung des Durchschnitts-Klassenlages nach Abs. II Sat 1 ist zu versahren wie bei Berechnung des Durchschnitts-Grundbetrages der Invalidenrente nach § 36

Abs. III Sat 2. S. Note dortselbst.

Bgl. die Uebergangsbestimmungen in § 190 und Note dortselbst.

Für die Berechnung der Altersrenten vgl. die hilfstafel II bei Düttmann & Gebhard, Handausgabe des JBGs., Altenburg 1900, S. 264.

# § 38. (§ 26 Abj. IV.)

Die Renten sind auf volle fünf Pfennig für den Monat nach oben abzurunden und in monatlichen Theil-beträgen im voraus zu zahlen. Für denjenigen Kalendermonat, in welchem die den Wegfall oder das Ruhen des Rentenanspruchs bewirkende Thatsache eintritt, ist der gezahlte Monatsbetrag der Rente zu belassen.

Zu Sat 1 vgl. UBG. § 66 Abs. II. Die Abrundungsbeträge bilden einen Bestandtheil der Gemeinlast (§ 33 Abs. II). Anzuwenden auch in Fällen des § 48. A. N\* III S. 72 Nr. 229 (Reger XIII S. 71).

Zu Sat 2 vgl. §§ 47, 48, namentlich § 47 Abs. III S. jedoch auch die Ausnahme des § 48 Abs. III. Für den ersten Monat ist die Rente in dem nach § 41 Abs. I u. II sich ergebenden Betrag zu leisten. Bgl. A. N.\* V S. 229 Nr. 437 (Reger XV S. 82).

#### § 39.

Für einen Bersicherten, welcher bei einer ber nach §§ 8, 10, 11 zugelassenen Kassenirichtungen betheiligt gewesen ist, wird bei Berechnung der Rente für jede Woche der Betheiligung nach dem 1. Januar 1891 diejenige Lohnstasse in Rechnung gebracht, welcher derselbe nach dem von ihm wirklich bezogenen Lohne angehört haben würde, wenn er bei einer Bersicherungsanstalt versichert gewesen wäre. Hat der Bersicherte gleichzeitig einer Knappschaftskasse ober einer Ortse, Betriebse (Fabrike), Bau- oder Innungs-Krankenkasse angehört, so bestimmt sich die in Rechnung zu bringende Lohnstasse nach den Bestimmungen des § 34 Abs. 2 Zisser 1 beziehungsweise 4 und des § 34 Abs. 3.

Für die Bersicherung bei den nach §§ 8 st. zugelassenen Kassen ist die Anwendung des Lohnklassenisstems weder zur Beitrags- noch zur Kentenbemessung reichsgesetlich vorgeschrieben. Bgl. §§ 8, 173 Abs. I und Rote 4 u. 5 bei § 8. Nach Landesgeset und Statut kann dieß geschen. Sin reichsgesetliches Erforderniß der Zulassung ist es nicht. Für diesenigen, welche ihre Kente von solchen Kassen und nur bei solchen Kassen vor solchen Kassen und nur bei solchen Kassen versichert waren, sindet daher lediglich die statutarische Bemessungsart statt. War jedoch der Kentenberechtigte vor oder nach der Kassenversicherungsanstatten versichert, dann sindet bei der Kentenbemessung anch bei einer oder mehreren Bersicherungsanstatten versichert, dann sindet bei der Kentenbemessung Anwendung. Die anzusesende Lohnklassen versicherung Anwendung. Die anzusesende Lohnklasse bestimmt sich alsdann wie folgt:

1. für bie Angehörigen einer Knappschaftstaffe nach § 34 Abs. 2 Biff. 4;

2. für die Angehörigen einer Orts-, Betriebs-, Bau- ober Innungstrankentasse nach § 34 Abs. II Ziff. 1;

Reichsversicherungsamtes ist stets ber Tag bes Rentenbeginns anzugeben. Regelmäßig ist bieser Tag ber Tag ber Antragstellung (Abs. 1). Im Bescheid kann auf Grund bes Festsellungsversahrens ein anderer, früherer oder späterer Zeitpunkt als Ansangstag bestimmt werden. Eines besonderen Antrages bedarf es dazu nicht. Der frühere Ansangstag darf keinessalls weiter als ein Jahr, vom Tag der Antragstellung ab gerechnet, zurückliegen (Abs III, Neuerung der Novelle), der spätere Ansangstag kann spätessens der Tag der Berkündigung des Feststellungsbescheideides sein.

Su Abf. II und III: Altersrente: Eine Feststellung der Altersrente vor Ablauf der Bartezeit (§ 29)
und dem in Abs. II bezeichneten Zeitpunkt ist unzulässig.
Benn die Bartezeit mit dem vollendeten 70. Lebenssahr noch nicht abgelausen ist, beginnt der Anspruch auf Altersrente mit dem Ablauf der Bartezeit. Abs. III bezieht sich

auch auf die Altergrente.

In Abi. IV: Die Rentenanspruche aus ber Bersicherung find höchft perfonliche und regelmäßig weber unter Lebenden (Ausn. § 55) noch von Tobeswegen übertragbar. Mit dem Tod eines Bersicherten endigt auf alle Källe jede von ihm etwa bereits erworbene Anwartschaft auf Rente (Beitragserstattung im Tobesfall f. § 44). Es endigt auch der Rentenbezug ber bereits festgestellten Rente (vgl. jedoch § 38, 2. Sat, ber hier analog anzuwenden ift, vgl. auch § 47 Abs. III). Es endigt auch regelmäßig der Rentenanspruch, welcher gem. § 41 Abf. I u. II bereits entstanden, aber noch nicht gem. § 112 Abs. I geltend ge= macht worden ift. Rur in den Anspruch, welcher materiell gem. Abf. I, II u. III entstanden und vom Bersicherten selbst noch gem. § 112 Abs. I geltend gemacht worden ist, findet, wenn ber Berficherte mahrend bes Berfahrens b. i. (vor ber Buftellung) ftirbt, Rechtsnachfolge gem. Abs. IV statt. Das Vorzugerecht der Chegatten besteht auch gegenüber testamentarischer Anordnung. Im Uebrigen finden die Grundlätze des bürgerlichen Rechts im vollen Umfana. also sowohl die für Intestaterbsolge wie auch die für Testaments- oder Erbvertrags-Erbfolge geltenden Grundfäße bes Bürgerlichen Gesetbuchs (§§ 1922 ff., §§ 2064 ff. und § 2274) Anwendung. Bgl. A. N.\* III S. 73 Nr. 230, S. 142 Nr. 287—289 (Reger\* XIII S. 72 u. 172 ff.). Bei Konkurenz eines aus Abs. IV begründeten Renten-Rest-Anspruches mit einem Anspruch der Hinterliebenen auf Beitragserstatung geht der Erstattungkanspruch dem Rest-anspruch gem. § 44 Abs. IV vor. Ueber die Konkurrenz solcher Ansprüche mit Ersagansprüchen der Armenpsiege i. § 50 Abs. II.

Fortsetung bes Berfahrens durch bie Erben ift jeboch nur auf Grund eines besonderen Antrages berfelben gulaffig. A. N.\* V S. 238 Rr. 444 (Reger XV S. 119).

Erben unbekannten Aufenthaltes: A. N.\* VIII S. 636 Rr. 697 (Reger XVIII S. 120).

# § 42. (§ 30.)

# Erstattung von Beiträgen.

I Weiblichen Personen, welche eine Ehe eingehen, bevor ihnen die eine Kente (§§ 15, 16) bewilligende Entscheidung augestellt ist, steht ein Anspruch auf Erstattung der Hälfte der für sie geseisteten Beiträge zu, wenn die letzteren vor Eingehung der Ehe für mindestens zweihundert Wochen entrichtet worden sind. Dieser Anspruch muß bei Bermeidung des Ausschlusses vor Ablauf eines Jahres nach dem Tage der Verheirathung geltend gemacht werden. Der zu erstattende Betrag wird auf volle Mark nach oben abgerundet.

<sup>II</sup> Mit der Erstattung erlischt die durch das frühere Bersicherungsverhältniß begründete Anwartschaft.

§§ 42 bis 44 handeln von der Erstattung solcher Beisträge, welche auf Grund des nothwendigen oder freiwilligen Bersicherungsverhältnisses geleistet worden sind. Es handelt sich also nicht um Erstattung eines indebitum. Bielmehr ist der innere Grund der Erstattung der nachträgliche

Wegfall der ursprünglich vorhandenen causa, nämlich der Versicherung und der damit verdundenen Aussicht auf Rente. Solche Beitragserstatung steht mit dem strengen Prinzip der Versicherung nicht im Einklang, sindet vielmehr ihre Rechtsertigung mehr in sozialpolitischen Erwägungen. Bgl. namentlich die kurzen, aber tressenden Bemerkungen Sten. Ber. 1898/99 S. 2290 (Abg. v. Richthosen-Dams-dorf). Der Beitrag verliert dadurch die reine Natur der Versicherungsprämie und schließt, wenigstens in den Fällen der §§ 42 und 44, ein Moment des Spargeldes in sich. Formell erscheinen die Fälle der §§ 42 bis 44 als Ausnahmen von der Regel, weshalb strenge Interpretation dieser Bestimmungen geboten erscheint. Der häusige Fall des Aussiches Verliebens vom Arbeiter zum Unternehmer bildet keinen Erstattungsgrund.

Auf die Beiträge, welche zu besonderen "Kasseneinrichtungen" (§§ 8 st.) geleistet worden sind, sinden die §§ 42 st. unmittelbar teine Anwendung. Doch kann durch Statut die Erstattung vorgeschrieben werden. Bgl. §§ 128, 173 Abs. I. Der Erstattungsanspruch bildet einen Bestandtheil der Sonderlast einer jeden Bersicherungsanskalt im Berhältniß der zu ihr gezahlten Beiträge. S. auch § 128 Abs. VI.

Bu § 42. Erstattung wegen Verheirathung. Aus den Verhandlungen der MT.8-Kommission ist zu ersehen, daß man dei Erlaß dieser Vorschrift nur den Fall im Auge hatte, wenn die Frau durch die Verheirathung aus der die nothwendige Versicherung begründenden Beschäftigung und damit aus der Versicherung selbst ausscheidet. Die Vestimmung ist auch nur für diesen Fall proktisch. Doch steht m. E. der Frau im Fall der Verseirathung, wenn diese nicht mit Endigung der nothewendigen Versicherung verbunden ist, der Erstattungsanspruch nicht zu. Denn es ist widersinnig, den Rechtsvortheil der Erstattung und den Vorsteil der nothwendigen Versicherung zugleich zu genießen.

Bu Abf. I: "..., welche eine Che eingehen": Es ift gleichgiltig, ob die Ehe die erste ist, welche die Person schließt, ober nicht. A. N.\* VI S. 360 Rr. 524 (Reger XVI S. 87). Boraussehung des Anspruchs ist nach ber

Novelle nicht mehr, daß die Frau schon eine Anwartschaft nach § 29 erworben hat ober die einmal erworbene nicht wieder verloren hat (§ 46), sondern nur, daß vor Gingehung der Che (Novelle, bgl. A. N.\* V G. 143 Rr. 475, Reger XV S. 143) schon wenigstens 200 Beitragswochen ber nothwendigen ober ber freiwilligen Versicherung nach-

gewiesen sind.

Die Neuerung der Novelle, wonach der Erstattungsanspruch nur besteht, "bevor" ber Frau "bie eine Rente bewilligende Entscheidung zugestellt ift", ift für § 42 nicht wohl verftandlich. Es foll offenbar heißen, "bevor für fie ein Anspruch auf Rente entstanden ist". Der Rentenanspruch, einmal entstanden, schließt, ba Rentenanspruch und Erstattungsanspruch nicht zugleich bestehen können, als ber stärkere ben Erstattungsanspruch aus. Ein Bablrecht ware ja bentbar, mußte aber boch wohl besonders angeordnet fein.

Der Erstattungsanspruch geht auf die Sälfte aller ausweislich ber Quittungstarten an Versicherungsanstalten geleifteten und gem. § 147 anrechenbaren Beitrage. Auch von freiwillig geleifteten Beitragen wird trop § 145 Abf. I nur die Salfte vergutet. Gine Berginfung der Beitrage findet nicht ftatt. Für die Zeit bescheinigter Krantheit besteht

kein Erstattungsanspruch. — Geltendmachung: s. § 128. Wahrung der Frist: A. N.\* VI S. 359 Nr. 523 (Reger XVI S. 85), VIII S. 373 Nr. 668 (Reger XVIII S. 79). Durch Wohnsit ober Aufenthalt im Auslande geht der Anibruch nicht unter. A. R. \* VIII S. 635 Nr. 695 (Reger XVIII

S. 118), IX S. 456 Nr. 737 f. (Reger XIX S. 72 f.).

Ru Abf. II: Gin Wiederaufleben ber verlorenen Unwartschaft giebt es nicht. Wenn aber die Chefrau auf Geltendmachung ihres Anspruchs verzichtet ober berfelbe veriährt ift, so besteht die Aussicht auf Anwartschaft aus bem früheren Berficherungsverhaltniß, sowie bie etwa bereits erworbene Anwartschaft fort. Es kann die bisherige nothwendige oder freiwillige Versicherung als nothwendige ober freiwillige fortgesett und badurch auch bas Erlöschen ber etwa schon erworbenen Anwartschaft (8 46) verhindert werden.

#### § 43 (neu).

Werben versicherte Personen durch einen Unfall dauernd erwerbsunfähig im Sinne dieses Gesetzs und steht ihnen nach § 15 Abs. 2 Sat 2 für die Zeit des Bezugs der Unsallrente ein Anspruch auf Indalibenrente nicht zu, so ist ihnen auf ihren Antrag die Hälfte der für sie entrichteten Beiträge zu erstatten. Der Anspruch muß bei Bermeidung des Ausschlusses vor Ablauf von zwei Jahren nach dem Unsalle geltend gemacht werden. Die Bestimmungen des § 42 Abs. 1 Sat 3 nnd Abs. 2 sinden Anwendung.

Erstattung megen Unfallversicherung. § 43 entstammt ben Beschlussen bes Reichstags in 2. Lefung. Der Erstattungsanspruch besteht sowohl für nothwendig als auch für freiwillig Berficherte und hat die Beitrage aus beiben Arten ber Berficherung jum Gegenstand. Der Unipruch besteht aber nur bann, wenn gemäß § 15 Abf. II gar feine Invalidenrente zu leisten ift. Der innere Grund bes Anspruchs ift ber Umstand, daß für den Bersicherten aus zwei Berficherungen Beitrage geleiftet worben find, mahrend nur aus ber einen Berficherung (Unfallverficherung) ein Rentenanspruch entstanden ift. Dacht ber Berechtigte ben Anspruch geltend, fo verliert er gemäß Schlugfat Die etwa ichon erworbene Anwartichaft (vgl. Note bei § 42 Diefer Berluft besteht auch fort, wenn etwa Apr. 11). nachträglich die Unfallrente wegen veränderter Berhaltniffe (Herstellung) gemäß UBG. § 65 in Wegfall fommt. Bgl. Sten. Ber. G. 2290 (Rommiffar bes Bundegrathe Dr. Raufmann).

# § 44. (§ 31).

I Wenn eine mannliche Person, für welche mindestens für zweihundert Wochen Beiträge entrichtet worden sind, verstirbt, bevor ihr die eine Rente (§§ 15, 16) bewilligende Entscheidung augestellt ift, so steht ber hinterlaffenen Wittwe ober, falls eine folche nicht vorhanden ift, den hinterlaffenen ehelichen Kindern unter fünfzehn Jahren ein Anspruch auf Erstattung der Halfte der für ben Verstorbenen entrichteten Beiträge zu.

Wenn eine weibliche Person, für welche mindeftens für zweihundert Wochen Beiträge entrichtet worden sind, verstirdt, bevor ihr die eine Rente (§§ 15, 16) bewilligende Entscheidung zugestellt ist, so steht den hinterlassenen vaterlosen Kindern unter fünfzehn Jahren ein Anspruch auf Erstattung der Hälfte der für die Berstorbene entrichteten Beiträge zu. Ein gleicher Anspruch steht unter denselben Boraussehungen den hinterlassenn, noch nicht fünfzehn Jahre alten Kindern einer solchen weiblichen Person zu, deren Semann sich von der häuslichen Gemeinschaft ferngehalten und sich der Pslicht der Unterhaltung der Kinder entzogen hat. War die weibliche Person wegen Erwerdsunsähigkeit ihres Semanns die Ernährerin der Familie, so steht ein gleicher Erstattungsanspruch dem hinterlassenen Wittwer zu.

m Der Erstattungsanspruch muß bei Bermeibung bes Ausschlusses vor Ablauf eines Jahres nach bem Tobe bes Bersicherten erhoben werben. Der zu erstattenbe Betrag wird auf volle Mark nach oben abgerundet.

IV Schwebt beim Tobe bes Versicherten bereits ein Rentenfeststellungsversahren, so schließt ber Erstattungsanspruch ben Anspruch ber Erben auf die rücktändigen Rentenbeträge aus, solange nicht eine ben letteren anerkennende Entscheidung zugestellt ift. V Borftehende Bestimmungen sinden keine Anwendung, soweit den hinterbliebenen aus Anlaß des Todes des Bersicherten auf Grund der Unfallversicherungsgesetze Renten gewährt werden.

Erftattung im Todesfalle. Bgl. Note zu § 42

im Eingang.

Ju Abs. I u. II: Der Anspruch besteht, wenn für minbestens 200 Wochen Beiträge entrichtet und nachgewiesen sind, ohne Unterschied, ob die Leistung berselben auf Grund freiwilliger ober nothwendiger Versicherung ersolgt ist und gleichviel, ob die Anwartschaft gemäß 29 für den Verstorbenen bereits erworben war oder nicht. § 30 Abs. II die VI sinden Anwendung. A. N.\* VI S. 255 Nr. 498 (Reger XVI S. 39).

Nach der Fassung des Abs. I könnte angenommen werden, daß der Erstattungsanspruch nur bestehe, wenn der Verstordene schon einen Anspruch auf Rente erworden oder erhoden hätte. Dieß ist nicht der Fass. Der Anspruch besteht auch, wenn noch kein Kentenanspruch erworden war. Es wird aber dadurch nicht ausgeschlossen, daß ein Kentenanspruch schon erworden ist. Der Erstattungsanspruch geht sogar in diesem Fass den konstutungsanspruch geht sogar in diesem Fass den konstuturierenden Ansprüchen aus § 41 Abs. IV vor, solange nicht eine den Kentenanspruch der Erben anerkennende Entscheidung zugestellt ist (§ 44 Abs. IV).

Der Anspruch geht immer auf die Hälfte der für den Bersicherten geleisteten Beiträge. Bgl. Note dei § 42. Sind mehrere anspruchsberechtigte Kinder vorhanden, so wird nach Köpfen getheilt. Geltend machung der Ansprüche s. § 128. Bererbung: A. A.\* VIII S. 372 Ar. 666 (Reger XVIII S. 77). Sin Erstattungsanspruch besteht nicht, wenn der Berstorbene sich bereits im Bezug der Rente besunden hat und zwar auch dann nicht, wenn er etwa trogdem auch serner Beiträge geleistet hat. A. A.\* IX S. 556 Ar. 745 (Reger XIX S. 91).

Bu Abf. I: Bittme im Sinne biefer Borschrift ift bie aus einer gur Tobeszeit bes Mannes rechtsbeständigen

She überlebende Frau. Zu den eventuell berechtigten "ehelichen Kindern" gehören nicht nur die Kinder, welche aus der durch den Tod des Mannes gelöften She ftammen, sondern auch die aus einer früheren She ftammenden Kinder. Das Alter der Kinder ist nach dem Todes-

tage des Baters zu berechnen.

Bu Abs. II: Die Ansprüche ber Kinder aus Abs. II bestehen sowohl für eheliche als auch für uneheliche "vaterlose" Kinder der Berstorbenen. A. N. \* VIII S. 372 Ar. 667 (Reger XVIII S. 77). Die Ansprüche (Sat 1) bestehen auch ohne Küdssich darauf, ob die Berstorbene früher verheirathet war ober nicht, sie kommen nur in Wegsall, wenn ein übersebender Ehemann vorhanden ist. Findet aber auf diesen Ehemann Sat 2 Anwendung, so bestehen die Ansprüche.

Der Anspruch des Wittwers (Say 3) schließt An-

spruche ber Kinder aus.

**Bu Abs. IV:** vgl. § 41 Abs. IV. Statt "so schließt ber Erstattungsanspruch... aus" sollte es heißen: "so schließt die Erhebung des Erstattungsanspruches... aus". Bgl. auch § 50 Abs. II. Unter den konkurrierenden Ansprüchen entscheidet qualificierte Prädention. S. Note bei § 50 Abs. II. Jum früheren Texte vgl. A. N.\* VII S. 414 Ar. 600 ff. (Reger XVII S. 130), VIII S. 368 Rr. 663 f. (Reger XVIII S. 72 f.).

Ru Abs. V: Indem durch die Rovelle das "sofern" in Abs. V in "soweit" umgeändert worden ist, bestehen die Ansprüche aus § 44 auch neben den in den Unfallversicherungsgesetzen begründeten Ansprüchen der Hinterbliebenen in der Höhe fort, um welche sie diese Ansprüche etwa überragen. S. UBG. § 6, I. u. sw. G. § 7, Bau-G. § 6 Abs. I, See-G. §§ 13, 14. Bgl. zu Abs. V § 128 Abs. III und § 113. A. A.\* IX S. 280 Ar. 702 (Reger XIX S. 11), S. 557 Ar. 746 (Reger XIX S. 92).

#### § 45 (neu).

Durch übereinstimmenden Beschluß des Borftandes und des Ausschusses tann bestimmt werden, daß bie Ueberschüffe bes Sonbervermögens einer Versicherungsanstalt über den zur Deckung ihrer Verpstlichtungen dauernd erforderlichen Bedarf zu anderen als den im Gesetze vorgesehenen Leistungen im wirthschaftlichen Interesse der der Versicherungsanstalt angehörenden Kentenempfänger, Versicherten sowie ihrer Angehörigen verwendet werden.

II Solche Beschlüsse bebürfen ber Genehmigung bes Bunbesraths. Die Genehmigung kann wiberrufen werben, wenn das Sondervermögen der Versicherungsanstalt zur dauernden Deckung ihrer Verpflichtungen nicht mehr ausreicht.

§ 45 burchbricht ben Grundsat, wornach das Anstaltsvermögen für andere als die gesetlichen Leistungen der Bersicherung nicht verwendet werden soll. Bgl. § 68 Abs. III. Einer besonderen und ausdrücklichen Formulierung bedarf dieser Grundsat als Regel des Rechtes nicht, denn er ergiebt sich mit Nothwendigkeit aus der gesetlichen Regelung des Anstaltszweckes. Bgl. § 10 Abs. III ÜBG. und § 29 Abs. II des Kr.BG. Nach allgemeinen Regeln kann nicht einmal durch Etatsgeset eine anderweitige Verfügung über die Bestände der Versicherungsanstalten ersolgen.

§ 45 bestimmt nun über Die Ausnahmen und regelt somohl bie materiellen als Die formellen Schranten bes

anberweitigen Berfügungerechtes.

Darnach sind Berwendungen aus dem Gemeinvermögen überhaupt unzulässig. Bom Sondervermögen können nur Ueberschüsse verwendet werden. Regelmäßig sind Ueberschüsse nur vorhanden, wenn der Kapitalwerth der eine Sonderlast bilbenden Kententheile und der Jahresbetrag der sonstigen Ausgaben der Sonderlast gedeckt sind und darüber hinaus noch etwas vorhanden ist.

Die Berwendung solcher Ueberschüffe kann nur im "wirthschaftlichen Interesse" der in Abs. I bezeicheneten Personenklassen stattfinden. Dabei ist der Begriff des "wirthschaftlichen Interesses" streng zu interpretieren

und sind zweisellos nur solche Zuwendungen gestattet, welche irgend eine Beziehung zur Bersicherung und ihren Bohltsaten hat. Begünstigungen einzelner Gruppen wirthschaftlicher Interessenten sind selbstversändlich ausgeschlossen. Auch würde es den Grundlagen des Gesetzes widersprechen, wenn in irgend einer anderen Richtung als zur Förderung des Versicherungszwedes selbst Berwendungen stattsänden. Namentlich erscheint es als regelmäßig unzulässig, nicht versicherten Bersonen Zuwendungen zu machen oder die gesehlichen Zuwendungen über den vorgeschriedenen Betrag zu erhöhen. Nur in Källen, in welchen die Richtgewährung einer Rente als besondere Hatte als des nachen der erscheint, wenn z. B. bei einem Höchstebürstigen an Vollendung der Wartezeit ganz wenig Wochen sehlen, können nach § 45 Villigkeitsleistungen stattsinden. Dassselbe etwa in Fällen des § 17.

Nach ben Motiven ist es z. B. zulässig: "tilgbare Hypotheten auch bis zur vollen Sohe des Erwerbspreises bes Arbeiterheims ober zu einem besonders niederen Binsfuße" herzugeben. Eine solche Berwendungsart liegt allerdings m. E. außerhalb des Bersicherungszweckes. gegen entsprechen ihm die beiden anderen Beispiele ber Motive: 1. Erhöhung der Angehörigenunterstützung mahrend der Verpflegung des Versicherten in einem Krankenhause, 2. Erhöhung bes zulässigen Sochstbetrages beim Ausammentreffen von Invalidenrente mit Unfallrente (§ 48 Biff. 1 und 2). Der "sozialpolitischen" Absicht bes Gesetzes entspricht es, daß solche Berwendungen thunlichst solchen Aweden zu Theil werden, durch welche das Interesse aller Berficherten gleichmäßig gefördert wird: Erbauung von Invalidenhäusern u. dergl., theilweise Belaffung der Rente im Kall theilweiser oder völliger Herstellung der Erwerbsfähigkeit (§ 47), auch konnen in biefer Form Rudlagen zu einem Reservefond beichlossen werben. Dagegen ift eine Herabsetzung ber Beiträge gemäß § 32 Abs. I und VI in biefer Form nicht zulässig. Auch murbe bie unentgeltliche Abgabe von Ueberschüffen an folche Anftalten, beren Sondervermogen gur bauernben Dedung ber Sonberlaft nicht ausreicht, zwar wünschenswerth, nach § 45 Abs. I aber nicht zulässig sein.

Bezugsrechte einzelner können m. E. auf solche Leistungen überhaupt nicht begründet werden. Dem widerspricht schon die Zulässigkeit der Zurücknahme der Ge-

nehmigung bes Bundesraths (Abl. II).

Nach den formellen gesetlichen Erfordernissen: "übereinstimmender Beschluß des Borstandes und des Ausschussen, sowie "Genehmigung des Bundesraths" kann
eine Anordnung der hier bezeichneten Art nicht Gegenstand
statutarischer Bestimmung sein. S. §§ 70 ff., namentlich
§ 72 Abs. I.

# § 46. (§ 32, § 37.) Etlölchen der Anwartichaft.

I Die aus ber Versicherungspflicht sich ergebende Anwartschaft erlischt, wenn während zweier Jahre nach bem auf der Quittungskarte (§ 131) verzeichneten Ausstellungstag ein die Bersicherungspflicht begründendes Arbeits- oder Dienstverhältniß, auf Grund dessen Beiträge entrichtet sind, oder die Weiterversicherung (§ 14 Abs. 2) nicht oder in weniger als insgesammt zwanzig Beitragswochen bestanden hat.

u Den Beitragswochen im Sinne des vorigen Absages werden gleich behandelt die Zeiten,

- 1. welche nach § 30 als Beitragszeiten angerechnet werben,
- 2. während beren ber Anwärter eine Unfallrente für eine Berminderung der Erwerdsfähigkeit um mindeftens zwanzig Prozent oder aus Kaffen der in den §§ 8, 10, 11, 52 bezeichneten Art Invaliden= oder Altersrenten bezog, ohne gleichzeitig eine nach diesem Gesetze versicherungspflichtige Beschäftigung auszuüben.

m Bei ber Selbstversicherung und ihrer Fortsetzung (§ 14 Abs. 1) muffen zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft während der im Abs. 1 bezeichneten Frist mindestens vierzig Beiträge entrichtet werden.

IV Die Anwartschaft lebt wieder auf, sobald durch Wiedereintreten in eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder durch freiwillige Beitragsleistung das Verssicherungsverhältniß erneuert und danach eine Wartezeit von zweihundert Beitragswochen zurückgelegt ist.

Bu § 46 vgl. § 135 (Berfall ber Quittungsfarte). Berficherungsverhältniß und Anwartichaft find nicht ibentisch. Bal. Note zu § 28. Das erstere ift ber Grund aller aus ber Berficherung sich ergebenben, rechtlichen Beziehungen bes Berficherten, ber Beitragspflicht, ber Aussicht auf Anwartschaft, ber Anwartschaft und des Rentenanspruchs. Die rechtlich geschützte Aussicht auf Anwartschaft wird gemäß § 28 durch Ablauf der Wartezeit von felbst zur Anwartschaft. Dieß fest also zu ihrer Entstehung immer bas Bestehen bes Bersicherungs-verhältnisses voraus. Einmal entstanden aber, erlischt bie Anwartschaft nicht sofort mit ber Endigung bes Berficherungsverhältniffes. Bahrend alfo bas Berficherungsverhältnig unmittelbar abhängt von dem oft wechselnden Beftande des Arbeitsverhältniffes (nothwendige Berficherung) oder von diesem und der Beitragsleiftung (freiwillige Bersicherung), überdauert die einmal entstandene Anwartschaft ben Bestand dieses Berhältnisses, so daß Ansprüche auch für folche Berfonen entfteben tonnen, welche gur Beit ber Entstehung bes Anspruchs gar nicht mehr verfichert find. Bgl. A. R.\* IV G. 151 Rr. 379 (Reger XIV S. 105).

Nach Eintritt ber Erwerbsunfähigkeit bezw. des Alters und Erwerb des Kentenanspruchs kann die erwordene Answartschaft nicht mehr erlöschen. A. N.\* IX S. 775 Nr. 779 (Reger XIX S. 152).

Die Anwartschaft geht selbständig unter, und zwar gleichmäßig für Invaliden- wie Altersversicherung, burch Reitablauf und Nichtentrichtung von Beiträgen. Die Berjährungsfrift ift die zweijährige, gerechnet vom Ausftellungstag ber letten Quittungstarte an. Dabei ift es gleichgültig, ob die Anwartschaft auf Grund nothwendiger ober freiwilliger Bersicherung ober auf Grund beiber erworben worden ift. Die Worte "aus ber Berficherungspflicht" in Abs. I beruhen auf einem Redaktionsversehen. welches sich in ber Komm. eingeschlichen hat. beifen: "aus einem Berficherungeverhaltniff". Die Berjährung tann aufgehalten werben burch Entrichtung einer bestimmten Mindestzahl von Beiträgen, welche innerhalb ber Berjährungsfrist bezahlt werben. Dabei genügt zur Erhaltung ber Anwartschaft bie Leiftung von 20 Beitragen, wenn biefelben auf Grund nothwendiger Bersicherung (§§ 1 ff.) ober Weiterversicherung (§ 14 Abs. II) geleistet werben (Abs. I). Es genügt die Leistung von 40 Beitragen, wenn biefelben nur auf Grund ber Gelbftversicherung ober beren Fortsetzung (§ 14 Abs. I) ober auf Grund bieser Berhaltnisse und auf Grund nothwendiger Berficherung ober Beiterversicherung geleistet werden (Abs. III). Bgl. auch §§ 42 Abs. II, 43, 47 Abs. IV.

Die Leistung ber Beiträge muß nicht gerade während ber Erlöschensfrift erfolgt sein. Doch finden die §§ 146 f. Anwendung. A. N.\* VI S. 152 Nr. 479 (Reger XVI

S. 2).

**Abs.** II findet nur in Fällen des Abs. I Anwendung. Abs. II bilbet zwar eine Neuerung der Novelle, hatte aber in der Bestimmung der Jiff. 1 schon vorher Geltung. Ziff. 2 ist neu. Bgl. dazu den § 37 des früheren Gesetzes.

Ob die Beitragsleiftung, durch welche die Anwartschaft erhalten wird, zu einer Bersicherungsanstalt oder zu einer Kassenichtung der §§ 8 ff. ersolgt, ist gleichsgültig.

Bu Abf. IV: Die erloschene Anwartschaft lebt nur insoferne wieder auf, als die früher geleifteten Beiträge bei der Rentenberechnung (§§ 35 ff.) in Ansat kommen und gegebenen Falles nach §§ 42 ff. zurückzuerstatten sind.

Auch ift im Falle bes Wieberauslebens die frühere Beitragszeit in die Wartezeit der Altersversicherung einzurechnen.

### § 47. (§ 33.)

### Entziehung der Invalidentente.

I Tritt in ben Verhältnissen des Empfängers einer Invalidenrente eine Veränderung ein, welche ihn nicht mehr als erwerbsunfähig (§§ 15, 16) erscheinen läßt, so kann bemselben die Rente entzogen werden.

Empfänger einer Invalidenrente bei Durchführung eines Heilverfahrens die Erwerdsfähigkeit wieder erlangen werde, so kann die Bersicherungsanstalt zu diesem Zwecke ein Heilverfahren eintreten lassen. Dabei sinden die Bestimmungen des § 18 Abs. 2 dis 4, §§ 19 dis 21, 23 mit der Maßgabe Anwendung, daß an Stelle der Angehörigenunterstühung die Invalidenrente treten kann. Hat sich der Kentenempfänger solchen Maßnahmen der Bersicherungsanstalt ohne gesehlichen oder sonst triftigen Grund entzogen, so kann ihm die Kente auf Zeit ganz oder theilweise entzogen werden, sosen auf diese Folgen hingewiesen worden ist und nachgewiesen wird, daß er durch sein Berhalten die Wiedererlangung der Erwerdssähigkeit vereitelt hat.

Monats in Wirksamkeit, in welchem der die Entziehung aussprechende Bescheid zugestellt worden ift.

w Wird die Rente von neuem ober wird an Stelle einer nach § 16 gewährten Invalibenrente eine Rente

für bauernbe Erwerbsunfähigkeit (§ 15) bewilligt ober wird eine Altersrente bewilligt, so ist die Zeit des früheren Rentendezugs dem Versicherten ebenso wie eine bescheinigte Krankheitszeit (§ 40 Abs. 1) anzurechnen. Die Borsichriften des § 30 Abs. 5 und des § 46 Abs. 1, 3 sinden auf diese Zeit keine Anwendung.

Bu § 47 vgl. UBG. § 65, von bem jedoch hierher Analogien nicht gezogen werden dürfen. Bgl. auch § 120 bieses Geseges. § 47 handelt nur von der Invaliden-rente. Eine Entziehung der Altersrente kann in keinem Fall stattfinden. § 47 findet auf Kassenirichtungen der §§ 8 ff. Anwendung (§ 173 Abs. 1).

Ru Abf. I: Die gur Beit ber Rentenbewilligung für biele makaebenden thatfächlichen (Reger XIV S. 114) Berhältnisse konnen sich andern, indem 1. die Erwerbsunfähigteit völlig (val. A. N.\* IX S. 559 Nr. 748. Reger XIX S. 94) beseitigt wird ober 2. nicht mehr als dauernde ober bem Dage bes § 5 Abf. IV entsprechende erscheint ober endlich 3. indem die anfänglich nur theilweise Erwerbsunfähigkeit sich verschlimmert und etwa zur vollftandigen Erwerbsunfähigfeit wird. Es tann nun in ben beiben ersten Fällen teine Minberung, im letten Fall regelmäßig feine Erhöhung der Rente (Ausn. § 45), sonbern nur in ben beiben erften Fallen eine Entziehung ber Rente stattfinden. Gine Bflicht zur Entziehung besteht in teinem Rall. Mit bem Gintritt ber in Riff. I und 2 beschriebenen Veränderungen aber verwandelt sich bas Recht bes Rentners in eine gur Disposition bes Berficherere ftebenbe, miberrufliche Bergunftigung (§ 45) Die Entziehung erfolgt in ber form bes Feststellungsbescheibes (§§ 121, 112 Abs. III) A. N.\* V S. 251 Rr. 459 (Reger XV S. 133). Es findet alsbann im Streitfall auch ichiedsgerichtliches und Revisionsverfahren ftatt (§ 121 Abf. III); ber Streit fann aber regelmäßig nur darüber fich erheben, ob eine Berficherungsanftalt Die Rente zu Unrecht entzogen bat. Wird im Entziehungsversahren neuerdings Erwerbsunfähigkeit aus neuem Grunde behauptet, so ist auch hierüber zu befinden. A. N.\* IX.

S. 558 Nr. 747 (Reger XIX S. 93).

Theilweise Entziehung ber Rente ist im Falle völliger Herstellung (Ziff. 1), sowie auch im Fall theilweiser Herstellung ber Erwerbsfähigkeit zulässig. Unter den Voraussiehungen des § 45 kann die Belassung eines Theils der Rente allgemein beschlossen werden.

Die Entziehung ber Rente kann nur erfolgen vom Tage der Zustellung des Entziehungsbescheides ab, nicht früher und nicht später. Bgl. A. N.\* V S. 251 Ar. 460

(Reger XV S. 133).

Bu Abs. II: Die Borschrift ist nicht nur auf die Bersonen anwendbar, welche erst nach dem 1. Januar 1900 eine Invalidenrente zugebilligt erhalten, sondern auch auf diesenigen, welche sich zu dieser Zeit schon im Bezug einer solchen besinden. Die Anordnung der Maßregel ist von

ben Voraussetzungen bes § 45 nicht abhängig.

In Sat 2 find die Worte: "daß an Stelle 2c. . . . . treten kann" nicht etwa so zu verstehen, als hätte die Versicherungsanstalt das Recht zu bestimmen, ob Angehörigenunterstützung oder Invalidenrente zu gewähren sei. Wenn von der Besugniß aus Sat I Gebrauch gemacht wird, ist stels die Invalidenrente zu belassen und unterbleibt stets die Angehörigenunterstützung. Vgl. im Uebrigen die Noten bei §§ 18 fs. S. auch § 57 Ziss. 4 und § 79 Abs. I.

Bu Abf. III: vgl. § 170 (Buftellung).

Falle: 1. wenn eine Invalidenrente von neuem bewilligt wird und 2. wenn dem früheren Invalidenrentmer später eine Altersrente bewilligt wird. Bgl. auch A. N.\* VIII S. 567 Nr. 686 (Reger XVIII S. 107). Der dritte in Abs. IV vorgesehene Fall ist nicht praktisch, weil bei Umwandlung der vorübergehenden Erwerdsunsähigkeit in eine dauernde ein neues Festsellungsversahren nicht einzuteten hat. Bgl. N. N.\* VIII Nr. 686, IX S. 559 Nr. 749 (Reger XVIII S. 107, XIX S. 95).

Auch eine zwischen bem ersten und bem späteren Rentenbezug liegenbe Krantbeitszeit (§§ 30, 40) ift bei ber

neuen Rentenfeststellung anzurechnen. — Steigerungsfäte,

Gemeinlaft: § 33.

Bon dem Zeitpunkt der Rentenentziehung ab findet § 46 Anwendung. Eine Anrechnung der Zeit des Bezugs von Unfallrente findet nicht statt. A. N.\* V S. 252 Nr. 461 (Reger XV S. 135), VIII S. 333 Nr. 655 (Reger XVIII S. 60).

# § 48. (§§ 34, 29 Abj. II Sat 2.)

#### Anfien der Rente.

- I Das Recht auf Bezug ber Rente ruht:
- 1. für biejenigen Personen, welche auf Grund ber reichsgesestlichen Bestimmungen über Unfallversicherung eine Rente beziehen, solange und soweit die Unfallversicherung unter Hinzurechnung der ihnen nach dem gegenwärtigen Gesetz zugesprochenen Rente den siebenundeinhalbsachen Grundbetrag der Invalidenrente (§ 36 Abs. 2, 3) übersteigt;
- 2. für die in den §§ 5, 6 Abf. 1, § 7 bezeichneten Personen, solange und soweit die benselben gewährten Pensionen, Wartegelber oder ähnlichen Bezüge unter Hinzurechnung der ihnen nach dem gegenwärtigen Gesetz zugesprochenen Rente den in Ziffer 1 bezeichneten Höchstbetrag übersteigen;
- 3. folange der Berechtigte eine die Dauer von einem Monat übersteigende Freiheitsstrafe verbüßt ober folange er in einem Arbeitshaus oder in einer Besserungsanstalt untergebracht ist;
- 4. solange ber Berechtigte nicht im Inlande seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Durch Beschluß bes Bundesraths kann biese Bestimmung für bestimmte

Grenzgebiete ober für solche auswärtige Staaten, burch beren Gesetzgebung beutschen Arbeitern eine entsprechende Fürsorge für den Fall der Erwerbsunfähigkeit und des Alters gewährleiftet ist, außer Kraft gesetzt werden.

u hat in ben Fällen der Ziffer 3 der Rentenberechtigte eine im Inlande wohnende Familie, deren Unterhalt er bisher aus seinem Arbeitsverdienste bestritten hat, so ist dieser die Rente zu überweisen.

Mährend des Bezugs von Invalidenrente ruht der Anspruch auf die Altersrente. Auf diesen Fall findet die Bestimmung des § 38 Sap 2 keine Anwendung.

Das Ruhen ber Ansprüche auf Rente dauert solange als der dasselbe verursachende Zustand. Beim Beginn des Ruhens und beim Biederaussehen des Anspruchs bedarf es je eines diese Thatsachen sestscheides (§§ 112 ff.). Während des Kuhens ist auch sein Reichszuschuß zu leisten. (A. N.\* I S. 154 Nr. 41, Reger XI, 118\*). § 48 findet auch auf die Personen Anwendung, welche ihre Kente von einer besonderen Kassenirchtung beziehen (§ 173 Abs. I) und hat gleiche Geltung für nothewendig und freiwillig Versicherte.

Das ben Borschriften bes § 48 entgegen zu viel Geleistete bilbet ben Gegenstand eines civilrechtlichen Rückforberungsanspruchs. A.R.\* VII S.275 Rr.556 (Reger XVII S. 35).

Ku Jiff. 1: Die Konkurrenz von J.- ober A.-Menten mit Unfallrenten kann sowohl bei dem gegen Unsall Bersicherten selbst als auch bei dessen Wittwe oder Ascenbenten (UBG. § 6) eintreten. Das Erstere kann sich ereignen, wenn entweder der verungsläcke Unsalls außerdem anderen Grunde als infolge des Unsalls außerdem noch Invalide wird (§ 15) oder das 70. Lebensjahr vollendet oder wenn der Invalidenrentner oder der Alters-

rentner im Bezug der Rente einen Betriebsunfall erleidet. Der Fall, wenn die Invaliditäts- und Unfallversicherung im Gegenstande konkurrieren (§ 15 Abs. II), gehört nicht hierber. A. N.\* VI S. 253 Rr. 495 (Reger XVI S. 36).

Der Höchstetrag, welchen die Invalidens oder Alterserente in Konkurrenz mit der Unsallrente ungekürzt erreichen darf, ist nach der Rovelle in Lohnklasse I: 450 M. (wie disher allgemein), in LKI. II: 525 M., in LKI. III: 600 M., in LKI. IV: 675 M., in LKI. V: 750 M. Es kommt dabei diejenige Lohnklasse sie jeden Invallenrentner in Betracht, welche gem. § 36 Abs. III seiner Rente bei deren letzter Feststellung zu Grunde geleat worden ist.

Für Altersrentner ist stets die mittlere Lohnklasse, die sich bei Anwendung des § 36 Abs. III ergiebt, zu Grunde

zu legen.

Sinkt die Unfallrente (UBG. § 65) oder fällt sie weg,

so steigt die J.= oder A.=Rente entsprechend.

Haft bei Ball bei Bal

Die Konturrenz ber Ansprüche aus der F.= u. A.-Ber= sicherung mit solchen aus der Krantenversicherung

bewirkt tein Ruhen jener Unsprüche.

Ueber das Ruhen der Kente ist vom Zeitpunkt der Feststellung der causa ab ein besonderer Bescheid nach

§ 112 zu erlassen.

Ru Ziff. 2: Unter ben in § 5 bezeichneten Personen sind solche Beamte 2c. zu verstehen, welche entweder wegen geringer Höhe ihrer Pensionsansprüche versicherungspsichtig sind oder den Anspruch auf Rente durch Weiterversicherung (§ 14 Abs. II) erhalten haben. Unter den in §§ 6 Abs. I u. 7 bezeichneten Personen sind solche zu verstehen, welche den Antrag auf Befreiung von der Bersicherung nicht gestellt haben oder welche, nachdem sie von der Bersicherungspsischt befreit worden sind, die Bersicherung freiwillig fortgesetzt haben (§ 14 Abs. II).

"Benfionen": Uebernahme der Kenfionspflicht durch den Staat: A. N.\* III Nr. 309 (Reger XIII S. 194), VI S. 429 Nr. 534 (Reger XVI S. 114). Militärpenfion: A. N.\* VII S. 354 Nr. 585 (Reger XVII S. 95). Bereinspenfion: A. N.\* VII S. 356 Nr. 586 (Reger XVII S. 96), IX S. 590 Nr. 754 ff. (Reger XIX S. 107).

Ru giff. 3: Freiheitsstrafe: Buchthaus, Gefängniß, Festungshaft, Haft. Str. GB. §§ 14-18; Arbeitshaus: Str. GB. § 362; Besserungsanstalt:

Str. & S. S. auch Abs. II.

Ju Ziff. 4: Ob ber im Austande (b. i. in keinem beutschen Staate) sich Aushaltende ein Deutscher oder ein Auständer ist, das ist belanglos, nur daß dem Auständer gegenüber auch noch Kapitalabsindung gem. § 26 stattsinden kann. Auch im Falle der Ausweizung ruht die Kente. A. \* VIII S. 395 Kr. 675 (Reger XVIII S. 91). Zu Sat 2 vgl. § 26 und Kote. "Aufenthalt" s. N.\* VIII S. 633 Kr. 694 (Reger XVIII S. 117).

Durch BD. des Bundesraths vom 16. Mai 1891 und 5. Mai 1892 (A. R.\* I S. 147, II S. 39) ist die Bestimmung des § 48 Liff. 4 für folgende Grenzgebiete außer Kraft

gefest morben:

1. von Dänemart: für die Ortschaft Bambrup;

2. von ben Rieberlanden: für bie Provingen Groningen, Drenthe, Oberpffel, Gelberland, Limburg;

3. für das neutrale Gebiet Moresnet;

4. von Belgien: für die Arrondissements Lüttich, Berviers (Provinz Lüttich), Marche, Bastogne (Provinz Luzemburg);

5. für bas Großherzogthum Lugemburg;

6. von der Schweiz: für den Kanton Bern, soweit derselbe nördlich und nordwestlich der Zieschl und der Aare, vom Einsluß der Zieschl abwärts gerechnet, belegen ist; serner für die Kantone Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau, Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell (Außer- und Jnner-Roden);

7. von Defterreich = Ungarn: für die Bezirkshauptmannschaften Bregenz, Reutte, Rufftein, Salzburg mit dem Stadtmagistratsbezirke Salzburg, Schärding, Rohrbach, Krumau, Prachatik, Schüttenhofen, Strakonik, Klattau, Taus, Bischofteinik, Tachau, Plan, Eger, Usch, Graslik, Joachimsthal, Raaben, Brüz, Tepplis, Außig, Tetschen, Schludenau, Rumburg, Gabel, Reichenberg, Friedland, Gablonz, Starkenbach, Hohenelbe, Trautenau, Braunau, Neustabt, Reichenau, Senftenberg, Schönberg, Freiwalbau, Jägernborf, Freubenthal, Troppau, Neu-Titschein, Mistek, Freistabt, Teschen, Bielis, die Bezirke Biala und Chrzanow.

8. von Rugland: für die zwischen der beutschen Reichsgrenze und Sosnowice belegenen Ortschaften Alts-Sosnowice, Sielce, Bogunja, Dembowo-Góra, Ostro-Górtea, Wilowice und Niwka.

Ru Abf. II: Der Fall bes Abf. II ift wohl nicht sehr praktisch, da ein Rentner in der Regel keine Familie aus seinem Arbeitsverdienste unterhält. Es ist anzunehmen, daß Abs. II auch zutrifft, wenn der Unterhalt der Familie zum Theil aus der Rente erfolgt ist. Familie ist im weistesten Sinne zu verstehen; nicht nur Frau und Kinder, auch Asendenten, Seitenberwandte und Verschwägerte zählen, hierher, wenn sie zur Hausgemeinschaft des Kentners zählen, nicht dagegen Zuhälter oder Zuhälterinnen.

**Ju Abs.** III: vgl. § 29 Abs. II 2. Sat des früheren Gesetzes. Ist die Ind. Rente niedriger als die Altersrente, so rüht der Anspruch auf Altersrente nur im Betrag der Invalidenrente. A. K.\* III S. 161 Kr. 308 (Reger S. 193). VS. 256 Kr. 467 (Reger XV S. 138).

### § 49. (§ 35.)

# Berhälfniß zu anderen Ansprüchen.

I Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpstichtung von Gemeinden und Armenverbänden zur Unterptützung hülfsbedürftiger Personen sowie sonstige gesetzliche, statutarische ober auf Vertrag beruhende Verpslichtungen zur Fürsorge für alte, kranke, erwerbsunfähige oder hülfsbedürftige Personen werden durch dieses Gesetznicht berührt.

II Wenn von einer Gemeinde ober einem Urmen-

verband an hülfsbedürftige Personen Unterstützungen für einen Zeitraum geleistet werden, für welchen diesen Personen ein Anspruch auf Invalidens oder Altersrente zustand oder noch zusteht, so ist ihnen hierfür durch Ueberweisung von Rentenbeträgen Ersat zu leisten.

III Ist die Unterstützung eine vorübergehende, so können als Ersat höchstens drei Wonatsbeträge der Rente, und zwar mit nicht mehr als der Hälfte, in Anspruch genommen werden.

1V Ift die Unterstühung eine fortlaufende, so kann als Ersah, wenn die Unterstühung in der Gewährung des Unterhalts in einer Anstalt besteht, für dessen Dauer und in dem zur Ersahleistung erforderlichen Betrage die fortlaufende Ueberweisung der vollen Rente, im Uedrigen die fortlaufende Ueberweisung von höchstens der halben Rente beansprucht werden.

**Ju §§ 49 bis 51**: vgl. UBG. § 8, Kr.BG. § 57. Die Bestimmungen sinden auch auf besondere Kasseneinrichtungen Anwendung (§ 173 Abs. I). Bgl. Auss. Best. für Württemsberg: BD. v. 25. Rov. 1899 § 12 (KBl. S. 1042); Baden: BD. v. 28. Rov. 1899 § 41 (GBDBl. S. 633).

Abf. I spricht nur aus, was auch gälte, wenn es nicht ausdrücklich gesagt wäre: Unterstützungsansprüche aus privaten und öffentlichen Rechtstiteln bestehen neben solchen aus diesem Gesete unverkürzt fort, auch wenn sie dem Gegenstande nach mit den Ansprüchen aus diesem Gesete ganz oder theilweise sich decken. Dieß gilt ausnahmstos hinsichtlich aller Ansprüche, deren Gegenstand und Höhe auf vertragsmäßiger Grundlage beruht, und welche nicht hilfsbedürftigkeit im Allgemeinen zur Voraussetzung haben. Wo indeß hilfsbedürftigkeit die Voraussetzung eines Anspruchs bilbet, z. B. bei Leistungen aus der öffentlichen Armenpslege oder gesetzlicher Alimentationspssich, da bilbet

nach näherer Bestimmung der maßgebenden reichs= oder landesgeseklichen Rechtsquelle bas Borhandensein eines Rentenanspruchs einen Faktor bei Beurtheilung der Frage nach bem Borhandensein der Hilfsbedürftigfeit im borliegenden Falle. So wird berjenige, welcher fich im Bezug einer Rente befindet, in der Regel nicht hilfsbedurftig im Sinne ber öffentlichen Armenpflege fein ober wenigftens nicht alle und die vollen Leistungen derselben zu erhalten haben. Doch tann es fein, daß aus besonderen Grunden, etwa wegen Krankheit des Rentners oder Vorhandenseins einer größeren Bahl ichulpflichtiger Rinder ober wegen Krantheit der Chefrau oder der Kinder u. s. w., Reichnisse aus der Armenpflege neben der Rente zu leiften find. Die Leiftungen aus der Armenpflege bestimmen sich dann stets nach ben besonderen hierüber geltenden Gesegen (Unter-stützungswohnsitzgeset vom 6. Juni 1870 nebst Landes-Armenpflegegeseben für bas Geltungsgebiet jenes Reichsgesetes, baberisches Geset vom 29. April 1869 über Die öffentliche Armenoflege und baperisches Geset v. 16. April 1868 über Beimath, Berehelichung und Aufenthalt, nebft Novellen, für Bagern). Analog verhält es sich mit der Alimentationspflicht nach bürgerlichem Recht.

Ju Abf. II: Dem Grundsat der Subsidiarität der öffentl. Armenpslege entsprechend, ordnet das Gesetz hier eine Ersappslicht der Träger dieser Versicherung (Versicherungsanstalten, besonderer Kassenichtungen § 173 Ubs. I), gegenüber den unterstützenden Trägern öffentlicher Armenpslege. Dabei ist indeß als allgemeiner Grundsatz u beachten: Die Träger der Versicherung sind nicht als Unterstützungskassen der Versicherung sind nicht als Unterstützungskassen der Versichen Armenpslege zu betrachten. Freiwillige Zuschäften ach Maßgabe des § 45 ind nur im Interesse der Versicherung, nicht im Interesse der Armen überhaupt zulässig. Ersableistungen aus § 49 Abs. II aber destehen nur in folgenden Schranken zu

Recht:

1. Ersatberechtigt sind nur politische Gemeinden ober Armenverbande (Unterstützungswohnsit ober Landarmenverband) und die in § 51 bezeichneten Betriebsunternehmer und Kassen, nicht auch andere Kassen, die an der öffent-

lichen Armenpflege freiwillig theilnehmen, ober andere Private. A. R.\* V S. 110 Rr. 414 (Reger XV S. 40).

2. Ein Ersasanspruch besteht nur, wenn die Unterstützung auf Grund einer öffentlichen Pflicht zur Armenpsiege geleistet worden ist. Liberalitäten der örtlichen Armenpsiege zu Lasten der Versicherungsträger sind nicht vorgesehen.

3. Der Ersatanspruch besteht nur für eine Unterstützung, welche im Sinne des Armenpslegerechtes als endgültige geleistet worden ist. Solange ein Regresrecht nach Armenpslegerecht besteht, z. B. für Gemeinden des augenblicklichen Ausenthalts gegenüber der Heimathgemeinde ober der Unterstützungswohnsitzgemeinde, kann von dem Ersatrecht aus § 49 Abs. Il kein Gedrauch gemacht werden.

4. Der Ersahanspruch besteht gegenüber berjenigen Versicherungsanstalt bezw. Kasseneinrichtung, zu welcher für den Bersicherten zulest Beiträge geleistet worden sind. Er bisbet einen Bestandtheil der Sonderlast (§ 33 Abs. II Sah 2). Eine Betheiligung der übrigen an der Ausbringung der Rente betheiligten Anstalten 2c. ist nicht vorgelehen (§§ 125 ff.).

5. Der Ersaganspruch besteht höchstens im Betrag ber wirklich geleisteten Unterstützung. Er besteht aber wohl nicht für solche Leistungen, zu welchen die Armenpslege wegen anzunehmender Hilsbedürftigkeit neben den Renten der Bersicherung verpslichtet ist. Es bleiben also regelmäßig nur solche Leistungen übrig, zu welchen die Armenpslege mit Rücksicht darauf verpslichtet ist, daß die geschuldeten Renten nicht oder nicht zur Zeit der Hilsbedürftigkeit geleistet werden. Die Vorschrift ist also namentlich für die Leistungen von Bedeutung, welche die Armenpslege an einen Versicherten im Fall augendlicksicher Noth in einer Beit macht, in welcher entweder der Versicherte seinen Anspruch auf Rente noch nicht erhoben hat oder das Versahren über denselben noch schwebt. Andere Fälle seinen in Liss. 8.

6. Der Ersatanspruch besteht nur für diejenige Dauer ber Unterstützung, für welche der Anspruch auf Invalidenoder Altererente zustand oder noch zusteht, ohne Unterschied, ob er bom Berechtigten erhoben ist, doch nur soweit er nicht bem Berechtigten gegenüber felbft gur Befriedigung (Rentenleiftung) gelangt ift. Bgl. § 41. Für ben Fall bes Todes des unterstütten Berficherten, wenn der Tod vor Erhebung des Rentenanspruchs eintritt, f. § 50 Abs. 11.

7. Der Erfat ift ftets durch Ueberweisung von Rentenbeträgen zu leiften. Die Berficherungsanftalt bestimmt felbit die Sohe des zu überweisenden Rententheils innerhalb der Schranten ber Abf. III und IV. Durch bie Ueberweisung tritt der Ersatberechtigte jum entsprechenden Theil in die Rechte bes Rentners ein. Die zur Auszahlung zuständige Boftanftalt (§ 123) und die unteren Bermaltungsbehörden und Rentenftellen (§ 122) find entsprechend in Renntnig

zu seten.

8. In Abs. III und IV unterscheidet das Geset zwischen vorübergebender und fortlaufender Unterftütung. Bu fortlaufender Unterstützung durch die Armenpflege kann es aber nur kommen, wenn die Berficherungsanstalt 2c. die ihr obliegenden Leistungen der Armenpflege, welche thatsächlich in diese Leistungen eingetreten ist, durch ausdrucklichen Bescheib gem. §§ 112 ff. überläßt. Das Berhaltniß ist alsdann ein ähnliches wie dann, wenn die Bersicherungsanstalt nach §§ 18 ff. ein Beilverfahren eintreten läßt und die Durchführung besselben nach § 19 einer Krantentaffe überträgt. Die Ueberlaffung tann aber hier nur mit Einwilligung ber Armenpflege erfolgen. Als fortlaufende Unterstützung ist diejenige anzusehen, welche zur Beit der Anmelbung bes Rentenanspruchs noch nicht beendigt und zu biefer Zeit noch für einen nicht absehbaren Beitraum in Aussicht genommen ift.

9. Die Bersicherungsanstalt tann sich der Ueberweijungepflicht baburch entziehen, daß sie ben Rentner im Bezug ber vollen Rente beläßt und zugleich auf Uebertragung eines entsprechenden Theils der Rente gem. § 55 Abs. I Biff. 3 hinweift. Die Ueberweisung wird aber in biefem Falle nur bann überfluffig, wenn eine Uebereintunft

gem. § 55 Abf. I Biff. 3 gelingt.

Ju Abf. III: vgl. auch § 50 Abf. I. In Abf. IV: Bei Gewährung des Unterhalts in einer Anstalt tann die Rente bis zu ihrem vollen Betrag folange

überwiesen werben, als es zur Ersatleistung erforderlich ist. Statt: "in dem zur Ersatleistung erforderlichen Betrage die fortlausende Uederweisung der vollen Rente" würde es richtiger heißen: "die fortlausende Uederweisung der Rente in dem zur Ersatleistung ersorderlichen Betrage".

# § 50 (neu).

I Der Antrag auf Ueberweisung von Rentenbeträgen (§ 49 Abs. 2 bis 4) ist bei einer der im § 112 Abs. 1 bezeichneten Behörden anzumelden; soweit es sich um den Ersat für eine vorübergehende Unterstützung handelt, ist der Anspruch bei Bermeidung des Ausschlusses spätestens binnen drei Monaten seit Beendigung der Unterstützung geltend zu muchen.

u Den Gemeinben und Armenverbänden steht die Geltendmachung des Ersatanspruchs auch dann zu, wenn die hülfsbedürftige Person, welcher ein Anspruch auf Invaliden= oder Altersrente zustand, vor Stellung des Rentenantrags verstorben ist. Die Bestimmung im § 44 Abs. 4 findet entsveckende Anwendung.

III Streitigkeiten, welche zwischen ben Betheiligten über ben Anspruch auf Neberweisung von Entschädigungsbeträgen entstehen, werden im Verwaltungsstreitversahren oder, wo ein solches nicht besteht, durch die dem Ersahberechtigten vorgesetzte Aufsichtsbehörde entschieden. Die Entscheidung der letzteren kann innerhalb eines Monats nach der Zustellung im Wege des Refurses nach Maßzgabe der §§ 20, 21 der Gewerbeordnung angesochten werden.

Bu Abf. I: Die Ueberweisung tann im Feststellungs-

verfahren über ben erhobenen Rentenanspruch ober, wenn die Feststellung bereits ersolgt ist, in einem besonderen Berfahren instruiert und beschlossen werden. Ueber den Ueberweisungsantrag ist im Feststellungsbescheid oder durch besonderen Bescheid zu beschließen. Nebenintervention oder Streitgenossenstellungstellungs. 390 (Reger XIV S. 115), V S. 228 Nr. 434 (Reger XV S. 79), VI S. 307

Mr 514 f. (Reger XVI S. 69 ff.).

Ru Abi. II: Bal. A. N. HI Nr. 312 (Reger XIII S. 198), IV S. 161 Nr. 390, 391 (Reger XIV S. 117), VIII S. 371 Mr. 665 (Reger XVIII S. 76). Stirbt ber Berficherte vor Stellung des Rentenantrags, so besteht ber Ueberweisungsanspruch nur unter ber Boraussetung, bag ber Rentenanspruch felbst materiell anerfannt wird. und tann, wenn dieß geschieht, hochstens in der Bobe quertannt werden, in welchem ber Rentenanspruch gur Beit bes Todes bestanden hat. — Der Ersapanspruch der Armenpflege tann, wenn ber Rentenanspruch vom Bersicherten noch erhoben worden ift, mit Rentenrestansprüchen ber hinterbliebenen aus § 41 Abf. IV und mit Beitragserstattungsansprüchen aus 88 44 Abs. IV, sowie auch, wenn ber Berficherte mahrend eines von der Berficherungsanftalt angeordneten Beilverfahrens (§ 19) verftorben ift, mit Erjaganiprüchen der das Beilverfahren durchführenden Krantentaffe tonturrieren. Das Berhältniß unter biefen Ansprüchen ift bann folgenbes:

Beitrags-Erstattungsansprüche haben den Borzug vor allen anderen. Doch entscheet eine Art von Prävention. Eine Konkurrenz wird erst dann angenommen, wenn mehrere dieser Ansprüche nicht nur bestehen, sondern auch erhoben sind. Die Bersicherungsanstalt kann jeden der erhobenen Ansprüche, solange der konkurrierende nicht erhoben ist, in seinem vollen Umsange besriedigen. Sind aber mehrere der konkurrierenden Ansprüche gleichzeitig erhoben worden oder ersolgt die Erhebung des einen bevor die anerkennende Entschedung über den anderen zugestellt ist, so geht der Beitrags-Erstattungsanspruch allen anderen vor. Der Kentenrestanspruch, die Ersapansprüche der Armenvöslege und der Krankenkassen keiben einander gleich

und sind im Berhältniß ihrer Höhe aus dem Rentenrest zu befriedigen. Bgl. zu Abs. II Sat 2 Motive des Entwurfs zu §§ 35—35 b am Ende. Bgl. A. N\* VIII S. 371 Nr. 665 (Reger XVIII S. 76).

**Zu Abs. III:** Bgl. § 23 Abs. 2 und Kr.BG. § 58 Abs. II. A. N.\* V S. 228 f. Nr. 435 f. (Reger XV S. 79 ff.).

# § 51. (§ 35 letter Sat.)

Die Bestimmung der §§ 49, 50 gelten auch für Betriebsunternehmer und Kassen, welche die den Gemeinden oder Armenderbanden obliegende Verpflichtung zur Unterstützung Gulfsbedurftiger auf Grund gesetzlicher Vorschrift erfüllen.

Ju § 51 vgl. Kr. VG. § 57 Abs. III, UBG. § 8 Abs. II. Die Bestimmung ist ber Borschrift bes § 57 Abs. III bes Kr. VG. nachgebilbet. Diese bezog sich für Bahern auf Art. 21 bes baher. Armenpslegegeletzes vom 29. April 1869. Dieser Artikel ist aber durch baher. Ausf. Ges. zum Kr. VG. v. 28. Februar 1884 (Schlußbestimmung) ausgehoben worden, sodaß § 51 für Bahern keine Bedeutung hat.

### § 52 (§ 36).

I Fabrikfassen, Knappschaftskassen, Seemannskassen und andere für gewerbliche, landwirthschaftliche oder ähnliche Unternehmungen bestehende Kasseneinrichtungen, welche ihren nach den reichsgesetzlichen Bestimmungen verssicherten Mitgliedern für den Fall des Alters oder der Erwerdsunfähigkeit Kenten oder Kapitalien gewähren, sind berechtigt, diese Unterstühungen für solche Personen, welche auf Grund der reichsgesetzlichen Bestimmungen einen Anspruch auf Invaliden- oder Altersrenten haben, um den Werth der letzteren oder zu einem geringeren Betrage zu ermäßigen, sosen gleichzeitig die Beiträge

ber Betriebsunternehmer und Kaffenmitglieder ober im Falle ber Zustimmung ber Betriebsunternehmer wenigstens biejenigen ber Kaffenmitglieder in entsprechendem Berhältnisse herabgemindert werden. Auf statutenmäßige Kassenleistungen, welche vor dem betressenden Beschlusse ber zuständigen Organe oder vor dem 1. Januar 1891 aus der Kasse bewilligt worden sind, erstreckt sich die Ermäßigung nicht.

Die hiezu erforderliche Abänderung der Statuten bedarf der Genehmigung der zuständigen Landesbehörde. Die letztere ist besugt, eine entsprechende Abänderung der Statuten ihrerseits mit rechtgültiger Wirkung vorzunehmen, sofern die zu den erwähnten Kassenienichtungen beitragenden Betriebsunternehmer oder die Mehrheit der Kassenmitglieder die Abänderung beantragt haben, die letztere aber von den zuständigen Organen der Kasse abegelehnt worden ist.

III Der Ermäßigung ber Beiträge bedarf es nicht, sofern die durch die Herabminderung der Unterstüßungen ersparten Beträge zu anderen Wohlsahrtseinrichtungen für Betriebsbeamte, Arbeiter oder deren Hinterbliebene verwendet werden sollen und diese anderweite Verwendung durch das Statut geregelt und von der Aufsichtsbehörde genehmigt wird, oder soweit die Beiträge in der bisherigen Höhe ersorderlich sind, um die der Kasse versbleibenden Leistungen zu becken.

§ 52 trifft Bestimmungen über die für einzelne Betriebe ober Unternehmungen bestehenden Arbeiter-Invalidenkassen (sog. Buschußkassen). Es sind darunter alle freien, nach Reichs- ober Landesrecht errichteten Rassen, einschließlich der freien und eingeschriebenen Hilfskassen, sofern dieselben nur für einzelne Betriebe ober Unternehmungen errichtet sind, zu verstehen. Auch auf solche Kassen, welche neben der Inv.- und Altersfürsorge noch andre z. B. Kranken-Fürsorge gewähren, bezieht sich § 52, doch wird deren anderweitige Thätigkeit durch § 52 nicht berührt. § 52 gilt auch für die nach §§ 8 st. zugelassen besonderen Kasseneinrichtungen. § 173 Abs. I.

Die Invalidenfürsorge solcher Raffen erfett regelmäßig weber die reichsgefestliche Invalidenversicherung (Aus-nahme: §§ 8 ff.), noch wird sie burch biese Berlicherung unmittelbar berührt. Die gefetlichen und ftatutarischen Regeln, wonach sich die Thätigkeit biefer Rassen bisber zu richten hatte, bleiben auch fortan biefelben. Die Borschriften bes § 52 geben also biefen Raffen fortan teine neue Beftimmung, fonbern bezweden nur, die Berhutung ber nunmehr vielfach bestehenden Doppelversicherung zu beseitigen. § 52 raumt ben Raffen zu biefem 3med ein Recht zu entsprechenber Statutanberung ein. Raffen würden bazu wohl auch ohne § 52 berechtigt sein. Indem § 52 aber dieses Recht bestätigt, räumt er die etwa vorhandenen landesrechtlichen Ginichrantungen binweg und fest felbst an beren Stelle die nunmehr ausichlieflich maggebenben Beidrantungen. Die gesetzliche Bestätigung ber Befugnig zur Ermäßigung ber statutariichen Leiftungen unter gleichzeitiger Berabminderung ber Beitrage bedeutet aber nicht, daß andre Statutenanberungen ben Kaffen unterfagt feien. Rur ift nach § 52 Abf. I eine Herabsetzung ber Raffenleiftungen - von ben Källen bes Abi. III abgesehen — nicht anders zulässig als bei gleichzeitiger entsprechender Herabsetung ber Beitrage. Die Herabsetung der Beiträge darf nicht ausschließlich den Betriebsunternehmern zu Gute tommen. Mit Auftimmung ber Betriebsunternehmer barf vielmehr bie Berabsepung ausschließlich ober vorwiegend zu Bunften ber Raffenmitalieber eintreten. Regelmäßig aber foll die Berabsetung für Beibe stattfinden. Die reichogesehliche Bestätigung erstreckt sich auch nur auf eine Berabsehung ber Raffenleistungen in bestimmtem Höchstetrag. Dieselben können nach § 52 höchstens in dem Betrag des Werthes der für den einzelnen Fall nach diesem Geset zu beanspruchenden Renten herabgesetzt werden. Rur auf die Herabsetungen in diesem Höchstetrage erstreckt sich auch die Borschrift hinsichtlich der Herabsetung der Beiträge. Für alles Uebrige ist das Recht maßgebend, wonach die Kasse sont

Die Borschriften des Abs. II enthalten zwingendes formales Reichsrecht, welches aber nur für die nach Abs. I mit III vorzunehmenden Statutenanderungen Anwendung

findet.

### § 53 (§ 38).

Die Bestimmungen des § 46 Abs. 2 Ziffer 2 und des § 52 sinden auch auf die zur Fürsorge für Invalidität und Alter bestehenden Kassen Anwendung, hinsichtlich deren auf Grund ortsstatutarischer Bestimmungen eine Berpslichtung zum Beitritte besteht.

Solche Kassen giebt es in Bahern nicht. Die Gemeinden haben mangels gesetlicher Ermächtigung nach baherischem Gemeinderecht nicht das Recht, durch ortsstatutarische Bestimmung eine Beitrittspslicht zu gemeindlichen ober anderen Kassen zu begründen.

### § 54 (§ 39).

Insoweit ben nach Maßgabe ber reichsgesetzlichen Bestimmungen zum Bezuge von Invalibenrenten berechtigten Personen ein gesetzlicher Anspruch auf Ersatz besihnen burch die Invalidität entstandenen Schadens gegen Dritte zusteht, geht berselbe auf die Bersicherungsanstalt bis zum Betrage der von dieser zu gewährenden Rente über.

Bu § 54 vgl. UBG. § 98 Note. Kr.BG. § 57 Abs. IV. — § 54 sinbet auch auf besondere Kasseneinrichtungen Anwendung. § 173 Abs. I.

Nur unmittelbar gefegliche Schabenserfagansprüche geben auf biese Beise burch cessio legis über. Bertragemäßige Unipruche ober Alimentationsanspruche, welche aus bem Familienverbande entspringen, geben nicht § 39 hat vorwiegend bie Anspruche aus bem Saftpflichtgefete b. 7. Juni 1871 und die nach burgerlichem Recht entstehenben Unipruche wegen Beschäbigung burch unerlaubte Sandlungen im Auge. Bal. burgl. Gesethuch § 823 und befonders §§ 842 ff. Auf die an der Aufbringung ber Rente betheiligten Berficherungsanftalten und Raffeneinrichtungen geht ber Unipruch nach Berhaltniß ihres Antheils an ber Rentenlaft über. Bur formellen Geltenbmachung bes Unipruche namens aller Betheiligten ift biejenige Berficherungsanstalt berechtigt, an welche aulett Beitrage entrichtet worden find (§ 112). Die Geltendmachung erfolat im Streitfalle im Civilrechtswege. Insoweit der Rentenberechtigte Leistungen aus dem nach § 54 burch cossio übergegangenen Ansprüche bereits erhalten hat, findet Aufrechnung biefer Leiftungen mit entsprechenben Rententheilen ftatt (§ 55 Abs. II). Bgl. A. N.\* IV Nr. 392 (Reger XIV S. 118), VI S. 429 Nr. 533 (Reger XVI G. 113).

### § 55 (§ 40).

### Unpfändbarkeit der Anfprache.

- I Die Uebertragung ber aus ben reichsgesetlichen Bestimmungen sich ergebenben Ansprüche auf Dritte sowie beren Berpfändung ober Pfändung hat nur insoweit rechtliche Wirkung, als sie erfolgt:
  - 1. zur Deckung eines Borschuffes, welcher bem Berechtigten auf seine Ansprüche vor Anweisung ber Rente von seinem Arbeitgeber ober einem Organe ber Versicherungsanstalt ober bem Mitglieb eines solchen Organs gegeben worben ift;
  - 2. jur Dedung ber im § 850 Abf. 4 ber Civilprogeg. Bilotn. Invalidenverficherungsgefes.

ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (Reichs-Gesehlt. S. 369) bezeichneten Forderungen;

3. zur Deckung von Forderungen der nach §§ 49, 51 ersatberechtigten Gemeinden und Armenverbände sowie der an deren Stelle getretenen Betriebs= unternehmer und Kassen.

I Die Kentenforberungen bürfen nur auf Ersatsforberungen für bezogene Unfallrenten und Entschäbigungen, soweit ber Anspruch auf biese nach §§ 54, 113 Abs. 2 auf die Bersicherungsanstalt übergegangen ist, auf geschltete Beiträge, auf gezahlte Borschüsse, auf zu Unrecht gezahlte Kentenbeträge, auf die zu erstattenben Kosten des Bersahrens und auf die von den Organen der Bersicherungsanstalten verhängten Gelbstrasen aufgerechnet werden.

111 Ausnahmsweise barf ber Berechtigte ben Ansfpruch auf die Rente ganz ober zum Theil auf Andere übertragen, sofern dieß von der unteren Berwaltungssehörbe genehmigt wird.

Ju § 55 vgl. UBG. § 68, Kr.BG. § 56. § 55 findet nicht nur auf Renten, sondern auch auf Beitragserstattungsansprüche (A. N.\* VIII Kr. 666, Reger XVIII S. 77; IX S. 556 Kr. 744, Reger XIX S. 90) und andere in diesem Gesetz begründete Ansprüche, sowie auch gemäß § 173 Ubs. I auf die Ansprüche Anwendung, welche entsprechend den Bestimmungen dieses Gesetz gegen die besonderen Kasseninichtungen sich richten.

Der öffentlichen und höchstpersönlichen Natur der Unsprüche entspricht nicht nur die Unvererblichkeit (Ausn. § 41 Abs. IV) sondern auch die äußerste Einschränkung ihrer Uebertragung unter Lebenben, ihrer Berpfändbarkeit, Pfändbarkeit und Aufrechenbarkeit. Durch die Novelle sind die in diesen Richtungen bisher bestehenden Schranken etwas erweitert worden, namentlich durch Einführung einer bisher gänzlich ausgeschlossen Aufrechenbarkeit und durch

bie Bestimmung bes Abs. III.

Au Abs. I u. III: Üebertragung, Berpfändung, Nach der Generalklausel des Abs. III ist Uebertragung aus jedem Schuldtitel zulässig. Doch foll bieß nur "ausnahmsweise" und nach ben Motiven nur im Intereffe bes Berficherten felbft geftattet werben. Es entscheibet das freie Ermessen ber zur Genehmigung zuständigen unteren Berwaltungsbehörde, welche dadurch theilweise zur Kuratelbehörde der Rentner geworden ist. Der Cessionar bedarf in diesem Fall zur Geltendmachung ber übertragenen Forderung eines amtlichen Nachweises ber erfolgten Genehmigung. In Sanben bes Ceffionars unterliegt die Forderung den allgemeinen Regeln über Ceffion, Berpfandung und Pfandung, soweit nicht bei Ertheilung ber Genehmigung Ginschrantungen im Interesse bes Berficherten gemacht find. Die Behörde tann namentlich die Ertheilung der Genehmigung von der Bedingung ber Einräumung eines Borzugerechts bes Berficherten auf Rud-Cedierung abhängig machen. Ausf.Beft. für Bürttemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 13 (RBl. S. 1043).

Ru Fiff. 1: Organe ber Berficherungsanstalten sind: Vorstand, Ausschuß, Rentenstelle. Die Borschüsse sind nur dann als Leistungen der Bersicherungsanstalten anzusehen, wenn sie vom Borstand in dem nach §§ 112 ff. geordneten Bersahren (§ 115) beschlossen worden sind. In allen andern Fällen sind sie als Privatleistungen der Mitglieder des betr. Organs anzusehen und stellen sich als negotiorum

gestio bar.

3n 3iff. 2: § 850 Abf. IV der Civilprozefordnung lautet:

"In den Fällen der beiden vorhergehenden Absähe ift die Pfändung ohne Rüdsicht auf den Betrag zulässig, wenn sie wegen der den Berwandten, dem Ehegatten und dem früheren Ehegatten für die Zeit nach Erhebung

der Rlage und für das diesem Zeitpunkt vorausgehende lette Bierteljahr fraft Gefetes ju entrichtenben Unterhaltsbeitrage beantragt wirb. Das Gleiche gilt in Ansehung ber zu Gunften eines unehelichen Kindes von bem Bater für ben bezeichneten Zeitraum fraft Gefetes zu entrichtenden Unterhaltsbeitrage; biefe Borfchrift findet jedoch insoweit feine Anwendung, als der Schuldner gur Beftreitung feines nothburftigen Unterhalts und gur Erfüllung ber ihm, seinen Bermandten, seiner Chefrau ober seiner früheren Chefrau gegenüber gesetlich obliegenden Unterhaltspflicht ber Bezüge bedarf. Sierbei werden ausschließlich die Leistungen berücksichtigt, welche vermöge einer solchen Unterhaltspflicht für ben nämlichen Beitraum ober, falls die Rlage ju Gunften bes unebelichen Kindes nach der Klage eines Unterhaltsberechtigten erhoben ift, für die Reit von dem Beginne des der Rlage dieses Berechtigten vorausgebenden letten Bierteligbres ab zu entrichten find."

Die Einschränkungen, welche biese Borschrift für Zulassung ber Pfändung ber in § 840 Abs. II und III genannten Forderungen aufstellt, sinden auch Anwendung auf die Pfändbarkeit, Berpfändbarkeit und Uebertragbarkeit

der Invaliden- und Altersrenten.

"Nebertragung . . . . . zur Dedung." Insoweit die Bedung durch die Uebertragung der Rente nicht im Sinne materieller Schuldtilgung erfolgt, insoweit nämlich die zu bedende Schuld etwa durch ein neues Geschäft, z. B. Bechselausstellung, materiell erhalten bleibt, ift die Uebertragung der Rente nichtig.

Ju Ziff. 3: Durch Üebertragung 2c. zur Deckung ber in Ziff. 3 genannten Forberungen erlischt ber nach § 49 Abs. II etwa bestehende Ersahanspruch aus der Armenpsiege.

Bu Mbf. II: Aufrechnung ber Rente auf:

1. Ersatsorberungen für bezogene Unfallrenten: s. § 113 Abs. II;

2. Erfatforberungen gegen Dritte für Be-

schädigungen: f. § 54;

3. gefculbete Beiträge: vgl. Ar.BG. § 56 Abf. II. Die Boridrift findet nur Anwendung auf Bersonen, welche

ber Bersicherungspflicht unterliegen und zur Leiftung bes gangen Beitrage allein verpflichtet find. G. § 2. Bgl.

Motive zu § 40 bes Entwurfs:

4. gezahlte Borichuffe: val. oben Rote zu Abf. I Biff. 1. Bur Borichuffe, welche von ber Berficherungsanstalt oder Raffeneinrichtung geleistet worden sind, tommen in Betracht:

5. zu Unrecht gezahlte Rentenbetrage (§ 115), sofern nicht von ber Befugnig aus § 118 Gebrauch gemacht wirb. Bgl. A. N. V S. 244 Nr. 451 (Reger XV S. 125), VIII S. 394 Nr. 674 (Reger XVIII S. 91);

- 6. Die zu erstattenben Roften bes Berfahrens: vor der unteren Berwaltungsbehörde (§ 64 Abf. V), vor ber Rentenftelle (§§ 85 Abf. II, 86 Abf. II) vor ber Berficherungsanftalt (§ 64 Abf. V), vor ben Schiedsgerichten (§ 104 Abf. V), bor ben Berficherungsamtern (§§ 110 Ath. IV, 111 Ath. III);
- 7. Belbftrafen: bal. Befanntm. bes Bunbesraths vom 16. Dezember 1891 und vom 1. März 1894 Riff. 3 au \$ 2 biefes Gefetes. Bal. auch §§ 90 Abf. II, 131, 141 Abs. III, 161 Abs. III, 179, 184. Gelbftrafen, welche von anderen Stellen als ben Organen ber Berficherungsanstalten verhängt werden (§§ 131, 161 Abs. 1, 184) find nicht aufrechenbar.

# II. Organisation.

### §. 56 (neu).

Die Durchführung der Invalidenversicherung erfolgt unter Mitwirtung ber Landesverwaltungs= und ber Postbehörden durch Versicherungsanstalten und ihre Organe (§§ 65 ff.), burch Schiedsgerichte (§§ 103 ff.) fowie burch bas Reichs-Berficherungsamt und bie Lanbes-Berficherungsämter (§§ 108 ff.).

Die regelmäßigen Träger und zugleich die regelmäßigen Organe ber laufenben Berwaltung ber Berficherung find bie Berficherungeanstalten. Ihnen werben bie Beiträge geschulbet und geleistet, sie tragen ben Haupttheil der Last und besorgen alle Geschäfte der Bersicherung, welche nicht ausdrücklich anderen Organen, nämlich ftaatlichen aber gemeindlichen Behärden übertragen sind

lichen oder gemeindlichen Behörden, übertragen sind. Reben den Bersicherungsanstalten sind gleichgeordnete Träger der Bersicherung die in §§ 8 ff., 173 Abs. I behan-

Träger der Bersicherung die in §§ 8 sf., 173 Abs. I behanbelten Kassenichtungen. An ihrer Thätigkeit nehmen die übrigen, staatlichen und gemeindlichen Organe regelmäßig denselben Antheil, wie an derjenigen der Bersicherungsanstalten.

Als Träger ber Bersicherung hat auch das Reich durch die regelmäßigen Zuschüsse (§ 35) und haben die Bundesstaaten und Kommunalverbände als Garantiever-

bande gemäß § 68 Antheil an ber Berficherung.

### A. Mitwirkung der gandesverwaltungsbehörden.

Die Theilnahme der staatlichen, insbesondere der unteren Berwaltungsbehörden an Geschäften der Bersicherung ist durch die Novelle, namentlich für die Mitwirkung beim Feststellungsversahren, erheblich verstärkt worden. Die §§ 57 dis 64, welche insbesondere von dieser Thätigkeit handeln, sind neu und haben überwiegend instruktionelle Be-

beutung (Berordnung).

Die Borschriften über die Thätigkeit der unteren Bermaltungsbehörden entstammen den Beichlüffen der Reichstagskommission. Der Entwurf ber Bundesregierungen hatte eine andere Art der Decentralisation vorgesehen. Rach dem Entwurf follten allgemein und für alle Berficherungsanstalten burch die Landes-Centralbehörden Rentenstellen eingerichtet werden, welchen namentlich die im § 57 aufgezählten instruktionellen Funktionen zugedacht waren (§§ 51, 51 a bes E.). Ausnahmsweise follten einerseits diese Funktionen anftatt ber Rentenftellen bestehenden öffentlichen Behörden bes Staates ober ber Gemeinden durch die Landes-Centralbehörden übertragen werben konnen (§ 519 bes E.). Andererseits follten die Landes-Centralbehörden auch befugt sein. den Rentenstellen anstatt der bloß instruktionellen Kunktionen die Beschluffassung über Rentenansprüche zu übertragen (§ 51 h des E.).

Nach dem Geset ist das Berhältniß das umgekehrte. Die Errichtung von Rentenstellen ist gemäß § 79 Abs. I nicht obligatorisch, sondern regelmäßig dem Ermessen der Berssicherungsanstalten überlassen. Ausnahmsweise kann die Errichtung gemäß § 79 Abs. III durch die Landes-Centralbehörde angeordnet werden. Berden Rentenskellen gebildet, so haben dieselben die Funktionen, welche regelmäßig den unteren Berwaltungsbehörden gemäß § 57 obliegen. Ausnahmsweise können die Kentenstellen gemäß § 86 Ads. I durch die Landes-Centralbehörden widerrussich auch mit der Beschlußsassung über Rentenassprüche beauftragt werden. Bgl. § 79 Note.

### §. 57 (neu).

Außer ben übrigen aus biesem Gesetze sich ergebenben Aufgaben liegt ben unteren Verwaltungsbehörben (§ 169) insbesondere ob:

- 1. die Entgegennahme und Borbereitung von Anträgen auf Bewilligung von Invaliden- und Altersrenten (§ 112) ober auf Beitragserstattungen (§ 128) sowie die Begutachtung der Anträge auf Kentenbewilliqungen;
- 2. die Begutachtung der Entziehung von Indalidenrenten (§§ 47, 121);
- 3. die Begutachtung der Einstellung von Rentengahlungen (§§ 48, 121);
- 4. bie Benachrichtigung bes Vorstandes der Versicherungsanstalt über die zur Kenntniß der Verwaltungsbehörde kommenden Fälle, in welchen Grund zu der Annahme vorliegt, daß Versicherte durch ein Heilversahren vor balbigem Eintritte der Erwerbsunfähigkeit werden bewahrt werden (§ 18), daß Empfänger von Invalidenrenten bei

Durchführung eines Seilversahrens die Erwerdsfähigkeit wiedererlangen werden (§ 47 Abs. 2), daß die Invalidenrente zu entziehen ist (§ 47 Abs. 1) ober Rentenzahlungen einzustellen sind (§ 48);

5. die Auskunftsertheilung über alle die Invalidenversicherung betreffenden Angelegenheiten.

**Bu § 57.** An die in § 57 aufgeführten Funktionen reihen sich namentlich noch diejenigen auß §§ 3 Abs. I, 6 Abs. I, 55 Abs. III, 64 Abs. I, 104 Abs. IV, 155, 157, 158. Bgl. die Auß. Vetanntm. in Preußen: Minsekanntm. v. 6. Dezember 1899 (WBI. S. 254); Bayern: BD. v. 14. Dezember 1899 §§ 6 ff. (GBBI. S. 1009); Sachsen: BD. v. 30. Kovember 1899 §§ 6 ff. (GBBI. S. 601 ff.); Bürttemberg: BD. v. 25. Kovember 1899 § 14 und §§ 20 ff. (KBI. S. 1043); Baben: BD. v. 28. Kovember 1899 §§ 28 ff. (GBBI. S. 627 ff.).

Die in § 57 aufgeführten Funktionen sind durchweg rein instruktioneller Art. Beschließende Funktionen in Sachen der Rentenansprüche kommen den unteren Berwaltungsbehörden nicht zu, können ihnen auch nicht nach Analogie des § 86 übertragen werden.

Untere Verwaltungsbehörben sind regelmäßig nur staatliche Behörben. S. § 169. Sie unterstehen nicht der Aufsicht der Bersicherungsanstalten, sondern nur der allgemeinen dienstlichen Aufsicht der vorgesetzen, allgemeinen und höheren Berwaltungsbehörden des Staates. Ueber die Beauftragung von Gemeindebehörden s. § 60.

Die Instruktionspssicht besteht nur gegenüber den Bersicherungsanstalten, nicht auch gegenüber den besonderen Kasseneinrichtungen der §§ 8 ff. S. § 173 Abs. I.

Ru Ziff. 1. a) Der Rentenanspruch. Derselbe ist gemäß § 112 Abs. I stets bei der unteren Berwaltungsbehörde des Wohnortes oder Beschäftigungsortes, bezw. bei der betreffenden Kentenstelle anzubringen und zwar entweder unmittelbar, was die Regel ist (§ 112 Abs. I Sat 1), oder durch Bermittelung einer anderen nach § 112 Abs. I Sat 2 bezeichneten Behörde. Zuständig ist die untere Berwaltungsbehörde oder Kentenstelle, in deren Bezirk der Versicherte zur Zeit der Antragskellung wohnt oder beschäftigt ist (vgl. § 112 Abs. I). Ueber den Gegenstand der Instruktion vgl. § 112 Abs. II und § 58 Abs. I und III. Ueber das Versahren s. § 112 Abs. II und III und § 59 Abs. I.

Die untere Verwaltungsbehörde hat auch ben Kentensantrag ber Hinterbliebenen eines nach Erhebung bes Anspruchs verstorbenen Versicherten zu instruieren (§ 41

2061. IV).

b) Der Anspruch auf Beitragserstattung. Es sindet bei der Instruktion bieses Anspruches gemäß § 128 die für die Instruktion des Kentenanspruchs geltenden Borsichriften entivrechend Anwendung.

3n Biff. 2 und 3. Gutachten biefer Art können entweber auf Berlangen der Bersicherungsanstalt oder aus der Initiative der unteren Berwaltungsbehörden bei Gelegenheiten ber nach Biff. 4 erfolgenden Benachrichtigung

erstattet werden.

3u Ziff. 4. Die unteren Berwaltungsbehörden können sich behufs Erfüllung ihrer Benachrichtigungspflicht von allen geeigneten Bersonen, Bereinen, Kassen, Behörden, auch Gemeinden, Auskunft verschaffen. Sine Pflicht zur Auskunstertheilung besteht nur für öffentliche Behörden und Krankenkassen. Die letzteren können namentlich zuregelmäßiger Auskunstertheilung etwa nach sormulierter Instruktion der unteren Berwaltungsbehörden angehalten werden.

Bu Biff. 5. Die Auskunftpslicht besteht nur im Fall ber Anfrage. Sie besteht nicht nur gegenüber den Borständen der Bersicherungsanstalten und besonderen Kasseneinrichtungen, sondern auch gegenüber den Schiedsgerichten, Bersicherungsämtern und sonstigen an der Bersicherung betheiligten öffentlichen Behörden. Die Ausstunftertheilung bedarf regelmäßig nicht der Bermittelung durch die vorgesetzt Dienstbehörde. Doch kann eine solche im Berordnungswege angeordnet werden für die Auskunft, welche etwa anderen Organen als denen der Versicherungs

anstalt bes Bezirks zu ertheilen ist. — In ber Auskunftpslicht ist zwar die Pflicht zur dauernden Beitragskontrolle (§ 161) nicht enthalten, doch können auch in dieser Beziehung einzelne Anfragen an die unteren Berwaltungsbehörden gerichtet und kann Auskunft darüber verlangt werden.

### §. 58 (neu).

I In ben Fällen bes § 57 Ziffer 1 hat sich bie Begutachtung auf die Bersicherungspslicht (§§ 1 bis 7) ober das Bersicherungsrecht (§ 14), auf das Maß ber Erwerbsfähigkeit des Rentenbewerbers (§§ 5, 15, 16) sowie darauf zu erstrecken, ob und inwieweit von den Bestugnissen der §§ 17, 22 Gebrauch zu machen ist.

II In ben Fällen bes § 57 Ziffer 2 hat sich bie Begutachtung auf das Maß der Erwerbsfähigkeit des Rentenempfängers (§ 47 Abs. 1) sowie darauf zu erstrecken, ob und inwieweit von der Befugniß des § 47 Abs. 2 Sat 3 Gebrauch zu machen ist.

III Die Begutachtung muß ferner über alle biejenigen Fragen sich verbreiten, welche für bie Entscheibung bes Vorstandes ber Versicherungsanstalt von Belang erscheinen.

Ru Abf. I: 1. Bersicherungsverhältniß. Ein Urtheil über Bersicherungspflicht ober Bersicherungsrecht ift in der Regel nur nach dem Ausweis der Quittungskarten und der Bescheinigungen für Militärzeit und Krankseitszeit zu fällen. Ein solches Urtheil ist namentlich mit Rucksicht auf die Frage nach der Anwartschaft erforberlich. Die untere Berw. Beh. ist aber nur dann in der Lage, ein solches Urtheil zu fällen, wenn entweder vom Bundesrath gem. § 132 Sat 3 für die Selbstversicherung und deren Fortsetung die Berwendung besonderer Quittungskarten

angeordnet ist ober vom Reichsversicherungsamt gem. § 130 für die bei freiwilliger Bersicherung zu verwendenden Marken besondere Unterscheidungsmerkmale vorgeschrieben sind. Soweit es hiernach möglich ift, hat die untere BB. für ben ganzen Zeitraum der Berficherung einer Berfon die Dauer ber Bersicherungspflicht und bes Bersicherungsrechtes berselben zu ermitteln. Auch ist anzugeben, wann für den Bewerber etwa die Berficherung geendigt hat, dieß namentlich mit Rudficht auf § 46. Auch die §§ 135 Abs. I, 138 Abf. II, 146, 147 find besonders zu berücksichtigen.

2. Dag ber Erwerbsfähigteit. Bu berudfichtigen

find namentlich hinsichtlich des Grades der Erwerbsunfähigfeit § 5 Abs. IV und hinsichtlich ber Dauer berselben § 16. Sat gem. § 18 ein Beilverfahren ftattgefunden, fo ift bie Aussage bes Anstaltsarztes, sonft biejenige bes behandelnden Arates ober bas Gutachten bes bei ber unteren BB. angestellten Bezirksarztes zc. einzuholen. Gine perfonliche Borladung des Bewerbers ist regelmäßig nicht verlangt, kann aber ftets stattfinden. Ausnahmen in § 59 Abs. I und II. Die untere Berm. Beh. tann fich Austunft auf beliebige Beife, namentlich auch von den Gemeindebehörden, Krankentaffen, Dienftherren 2c. verschaffen. Den Gemeindebehörben kann persönliche Beobachtung bes Bewerbers aufgetragen merben.

Kür die Anwendung des § 5 Abs. IV erscheint die Unlage und Führung folder Berzeichniffe angezeigt, aus welchen sich der regelmäßige Arbeitsverdienst der im Be-

girte vortommenben Beruffarten ergiebt.

3. Anwendung bes § 17. Die Inftruttionsbehörde hat zweierlei zu murdigen: 1. ob die Bersagung der Rente einzutreten hat; 2. ob die Rente an die Familie zu überweisen ist. Die Ueberweisung wird sich namentlich für die Beit empfehlen, mahrend welcher ber Berficherte etwa die zuerfannte Freiheitsstrafe verbußt. 3m Uebrigen werben bie Brunde des Urtheils, welches die Behorde einzusehen hat, makaebend sein.

4. Anwendung bes § 22. Die Inftruttionsbehörde wird namentlich zu prüfen haben, ob durch das Berhalten des Versicherten die Erwerbsunfähigkeit veranlagt worden ift. Ein Gutachten hierüber fann regelmäßig nur auf Grund

ärztlichen Gutachtens erftattet werben.

Ju Abs. II: Bgl. das zu Abs. I in Nr. 2 u. 4 Gesagte. In Abs. III: Es ist namentlich anzugeben, ob die Erwerbsunfähigkeit des Bersicherten durch einen Betriebsunfall verursacht ist (§§ 15 Abs. II, 113), ob der Bersicherte Leifungen aus der öff. Armenpslege bezogen hat und bezieht (§ 49), ob der Bersicherte etwa nach der Antragstellung verstorben ist (§ 41 Abs. IV). Bgl. auch § 55 Abs. III. Die Berechnung der Höhe der Kente ist nicht Sache der Knstruktionsbehörde.

# §. 59 (neu).

I Ist die untere Verwaltungsbehörde in den Fällen des § 57 Ziffer 1 und 2 der Ansicht, daß das Gutachten gegen die Gewährung einer Rente oder für die Entziehung einer Invalidenrente abzugeben sei, so hat sie vor Abgabe ihres Gutachtens die im § 58 bezeichneten Fragen unter Zuziehung je eines Vertreters der Arbeitzgeber und der Versicherten (§ 61) in mündlicher Verhandlung zu erörtern. Auf seinen Antrag oder wenn es die Aufslärung des Sachverhalts ersorbert, ist der Rentenbewerder oder Rentenempfänger zur mündlichen Verhandlung zuzuziehen; in jedem Falle ist derselbe von dem Termine zur mündlichen Verhandlung zu benachzichtigen. Aus dem Gutachten muß ersichtlich sein, wie jeder der beiden Vertreter gestimmt hat.

U Der Borstand ber Versicherungsanstalt ist berechtigt, auch in anderen als den in den §§ 57, 58 angegebenen Fällen und über andere Fragen das Gutachten der unteren Verwaltungsbehörde in der im Abs. 1 angegebenen Form zu verlangen. Ju § 59 Abf. I. Münbliche Berhandlung. Hier sindet nicht lediglich Erörterung der Sache, sondern auch Beschlußfassung über dieselbe statt (Sat 3). Wenn auch dieser Beschluß nicht entscheidend ift, so wird doch das Gutachten als ein bejahendes nur dann angesehen, wenn wenigstens 2 Stimmen im bejahenden Sinne abgegeben sind. Beim Bersahren der Beitragserstattung sindet § 59 keine Anwendung (§ 128).

Wenn die Buziehung des Bewerbers oder Empfängers angeordnet wird, so kann die mundliche Berhandlung nur stattfinden, wenn die Ladung desselben rechtzeitig, b. i. so

frühzeitig, daß er erscheinen tonnte, erfolgt ift.

Der Borftand der Bersicherungsanstalt ist unmittelbar nach Erhebung des Rentenantrags davon zu benachrichtigen. Er hat der unteren Berwaltungsbehörde die Quittungskarten und sonstigen auf das Bersahren bezüglichen Instruktionen zu übermitteln. Er kann schon bei dieser Gelegenheit von seiner Besugnis aus Abs. II Gebrauch machen. Bon dem anderaumten Termin der mündlichen Berhandlung braucht dem Borstand Mittheilung nicht gemacht zu werden.

Ueber bas Berfahren vor ber unteren Berw. Beh. vgl. im Uebrigen §. 64, insb. Abf. VI.

3n Abf. II: In Fällen bes § 57 3iff. 3 ff. ift bas Berfahren bes § 59 Abf. I nur auf ausbrückliches Berlangen bes Borftanbes ber Bersicherungsanstalt anzumenben.

# §. 60 (neu).

Die höhere Verwaltungsbehörbe (§ 169) kann nach Anhörung ober auf Antrag bes Vorstandes für den Bezirk einer Versicherungsanstalt oder Theile desselben bestimmte Gemeindebehörden als untere Verwaltungsbehörden im Sinne des § 57 bezeichnen und mit der Wahrnehmung der in den §§ 57, 58 vorgesehenen Gestätte betrauen.

Gemäß § 169 hat die Landes-Centralbehörde das Recht, diejenigen Behörden zu bestimmen, welche die nach dem Gesetz dem Staatsbehörden zugedachten Funktionen auszuüben haben. Die in § 60 den höheren Berw.Beh. eingeräumte Besugniß kann demnach auch durch die LandesGentralbehörde selbst mit Birkung für das ganze Staatsgebiet ausgeübt werden. Für Bayern ist dieses Recht
durch § 6 der BD. v. 14. Dez. 1899 dem Staatsministerium
des Innern vorbehalten. In Bayern kommen den Magistraten der unmittelbaren Städte als Distriktsverwaltungsbehörden die Funktionen der "unteren Berw.Beh." überhaupt zu. Für sie bedarf es also keiner besonderen Anordnung, um sie in die Funktionen der §§ 57, 58 einzuweisen.

Die §§ 59, 61—63, 64 Abs. I bis III finden auf tollegiale Gemeindebehörden teine Anwendung, wohl aber § 64 Abs. IV bis VI. Bal. BD. v. 14. Dez. 1899 § 6.

#### §. 61 (neu).

Für ben Bezirk jeber unteren Verwaltungsbehörde (§ 57) werden Vertreter der Arbeitgeber und der Verssicherten gewählt; deren Zahl beträgt, folange nicht durch diejenige Behörde, welche die Wahlordnung erlaffen hat (§ 63), eine größere Zahl bestimmt ist, aus der Klasse der Arbeitgeber und der Versicherten je vier. Die Bestimmungen der §§ 87 bis 94, 97 sinden entsprechende Anwendung.

Aus ber Klasse ber Arbeitgeber sind solche Personen (Unternehmer und Betriebsleiter) wählbar, welche versicherte Personen beschäftigen, ohne Kücksicht darauf, ob sie selbst versichert sind oder nicht (vgl. §§ 1, 2, 14, 89). Bgl. außerschen

bem über die Bahlbarteit § 88.

Die in § 90 Abs. I bem Borsigenben bes Borstanbes ber Bersicherungsanstalt eingeräumte Strafbesugniß steht gem. § 61 ber unteren Berwaltungsbehörbe zu. Das Gleiche gilt von ber bisziplinären Besugniß aus § 91. Zu § 88 vgl. § 62 Abs. III. Die Anordnungen über Bergütungen, welche nach § 92 den Bertretungen bei der unteren Berw.- Beh. zustehen, werden durch das Statut der BA. getroffen. Die Bergütungen sind von der unteren Berw. Beh. vorzusichießen und werden ihr von der BA. erstattet (§ 64 Abs. III). Ueber Wahlausschließung vgl. § 104 Abs V Ziff. 1.

Außer der Mitwirkung bei Beschlüssen der unteren Berwaltungsbehörde (§ 59) kommt den Bertretern der Arbeitgeber und der Bersicherten gem. § 76 Abs. 11 auch noch die Wahl der entsprechenden Bertretung im Ausschuß

ber Berficherungsanftalten gu.

#### §. 62 (neu).

Die Vertreter der Arbeitgeber und der Berficherten werben bon ben Borftanben ber im Begirte ber unteren Verwaltungsbehörbe vorhandenen Orts=, Betriebs= (Fabrit-), Bau- und Innungs-Rrantentaffen, Rnappichaftstaffen, Seemannstaffen und anderen gur Bahrung von Intereffen ber Seeleute beftimmten. obrigkeitlich genehmigten Bereinigungen von Seeleuten fowie von ben Borftanben berjenigen eingeschriebenen ober auf Grund landesgesetlicher Borichriften errichteten Gulf&= taffen gewählt, welche die im § 75 n des Krankenverficherungsgesetes vorgesehene Bescheinigung besiten und beren Begirk fich über ben Begirk ber unteren Berwaltungsbehörbe nicht hinaus erstreckt. Soweit die im § 1 bezeichneten Verfonen folden Raffen nicht angehören, ift nach Bestimmung ber Lanbesregierung ben Bertretungen der meiteren Kommunalperhände ober ben Berwaltungen ber Gemeinde-Rrankenversicherung beziehungsweise landesrechtlichen Einrichtungen ähnlicher Art eine ber Rahl biefer Berfonen entsprechende Betheiligung an ber Wahl einzuräumen. Soweit die Vorstände der bezeichneten Kassen und Vereinigungen aus Vertretern der Arbeitgeber und Vertretern der Arbeitgeber und Vertretern der Arbeitgeber und Vertretern der Arbeitgebern angehörenden Mitglieder des Vorstandes nur an der Wahl der Vertreter der Arbeitgeber, die den Versicherten angehörenden Mitglieder des Vorstandes nur an der Wahl der Vertreter der Versicherten Theil. Vorstände, in denen Arbeitgeber nicht vertreten sind, nehmen nur an der Wahl der Vertreter der Versicherten, Vorstände, in denen Arbeitnehmer nicht vertreten sind, nehmen nur an der Wahl der Vertreter der Arbeitgeber Theil.

u Vorstände solcher Krankenkassen, für beren Mitglieder eine besondere Kasseneinrichtung im Sinne der §§ 8, 10, 11 besteht, sind nicht berechtigt, an den Wahlen Theil zu nehmen.

III Die Vertreter ber Arbeitgeber und ber Bersicherten mussen im Bezirke ber unteren Verwaltungsbehörbe und minbestens zur Hälfte an beren Sitze ober in einer Entfernung bis zu zehn Kilometer von bemselben wohnen und dürfen nicht Mitglieder bes Vorstandes (§ 73) ober eines Schiedsgerichts (§ 103) sein.

Die Wahlvorschriften der §§ 62, 63 finden auf die Wahlen der Vertretungen bei Rentenstellen entsprechende Anwendung (§ 82 Abs. II).

Bu Abf. I: Wahlberechtigt finb:

1. die im Bezirk ber unteren Berw. Beh. (bezw. Rentensstelle) befindlichen, d. i. ihren Sit habenden privilegierten Krankentaffen des Krankenversicherungsgesetzes (§§ 16, 59, 69, 73, 74);

2. die Seemannskassen und anderen obrigkeitlich genehmigten Hilsvereine der Seeleute, welche ihren Sitz im Bezirk der unteren Berw. Beh. (Rentenstelle) haben;

3. die Bertretungen weiterer Kommunalverbanbe (§ 169), in Bayern die Magistrate der unmittelbaren Städte und die Distriktsrathe. BD. v. 14. Dez. 1899 § 8;

4. Die Gemeinde-Rrantenversicherungen (Rr. BG. § 4);

5. bie ben Gemeinbe-Krankenberficherungen entsprechenben landesrechtlichen Ginrichtungen (Kr. &G. § 15).

Ueber die Betheiligung der in Ziff. 3 bis 5 bezeichneten Bertretungen ist durch die Landesregierung im Verordnungswege oder durch die Landes-Centralbehörde, das Rähere anzuordnen. Es ist nicht die Jahl der durch dieserinigungen zu wähleuden Bertreter zu bestimmen, sondern eine entsprechende Betheiligung dieser Bertretungen anzuordnen. Diese Betheiligung dat sich zu derseinigen der Krankenkassen zu verhalten wie die Jahl der im Bezirk der unteren Berw. Beh. (Kentenstelle) vorhandenen, gegen Krankseit nicht versicherten Bersonen des § 1 zu der Jahl der im selben Bezirk vorhandenen, gegen Krankseit wersicherten Personen des § 1. Es ist also eine entsprechende Anzahl von Vertretungen der in Zisse. 3 die 5 genannten Art zur Bahl zu bestimmen.

In Abf. III: Durch biese Bestimmung wird die nach §§ 61, 88 geregelte Wählbarkeit eingeschränkt.

# § 63 (neu).

I Die Wahl ber Vertreter erfolgt nach näherer Bestimmung einer Wahlordnung, welche von der für den Sit der Versicherungsanstalt zuständigen Landes-Zentral-behörde oder der von dieser bestimmten Behörde zu erlassen ist, unter Leitung eines Beaustragten dieser Behörde. Bei gemeinsamen Versicherungsanstalten wird die Wahlordnung, sosern ein Einverständniß unter den betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, durch den

Reichskanzler erlaffen, und bie Wahl burch einen von bemfelben ernannten Beauftragten geleitet.

u Zum Zwecke ber Wahl ber Bertreter kann ber Bezirk ber unteren Berwaltungsbehörbe in kleinere Wahlbezirke getheilt werden.

III Streitigkeiten über die Wahlen werden von dersjenigen Behörbe entschieden, welche die Wahlordnung erslaffen hat.

Fu Abs. I: Die Landescentralbehörde hat entweder die Wahlordnung selbst zu erlassen oder eine Behörde zur Erlassung zu bestimmen. In Bahern ist die Wahlordnung durch das Landesversicherungsamt zu erlassen. V. 14. Dez. 1899 § 8. In Sachsen ist die Wahlordnung durch Betm. des Min. des Innern vom 27. Oktoder 1899 (G.- u. BBl. S. 471) erlassen worden. In Württemberg such Wahlordnung des Landesversicherungsamtes vom 4. November 1899 (Reg. Bl. S. 911 st.). Bgl. die nachträgsliche Bestimmung in V. v. 25. Nov. 1899 § 14 Abs. III (RB. S. 1043). Baben: BD. v. 28. Nov. 1899 § 42 (GBDBl. S. 634, 639 st.).

"Gemeinsame Bersicherungsanstalten" im Sinne bes Abs. I Sat 2 sind nur solche, beren Bezirke sich über die Gebiete ober Gebietstheile mehrerer Bundesstaaten erstrecken. Das erforderliche Einverständniß wird durch Staatsvertrag erzielt.

**3u Abs. III:** Bgl. § 77 Abs. III und § 109 Abs. I. Streitigkeiten können namentlich sich erheben wegen Ausschlisses wahlberechtigter Kassen ober Bertretungen (§ 62), wegen ber Wahl nicht wählbarer Personen (§§ 88, 89, 62 Abs. III), wegen Berletzung des Absenhungsrechts (§ 94) oder wegen Berletzung wesentlicher Borschriften der Wahlsordnung (§ 63).

Wenn die Landescentralbehörde selbst die Bahlordnung erläßt, kann sie die Entscheidung über die Bahlstreitigkeiten einer anderen, ihr unterstellten und der unteren Berm. Beh. bezw. Rentenftelle vorgesetten Behörbe übertragen.

#### \$ 64 (neu).

I Die Bertreter der Arbeitgeber und die Berficherten find auf die gewiffenhafte Erfüllung ihrer Ob-Liegenheiten durch die untere Berwaltungsbehörde zu verpflichten.

u Durch die höhere Berwaltungsbehörde sollen über die Reihenfolge, in welcher die Bertreter zu den Berhandlungen zuzuziehen find, Bestimmungen getroffen werden.

III Die den Vertretern zustehenden Bezüge (§§ 61, 92) sowie die sonstigen durch das Versahren entstehenden baaren Auslagen sind von der Versicherungsanstalt zu erstatten.

IV Die untere Berwaltungsbehörde ist besugt, Zeugen und Sachverständige uneiblich zu vernehmen.

V Der Vorstand der Versicherungsanstalt ist besugt, auf Antrag der unteren Verwaltungsbehörde den Betheiligten solche Kosten des Versahrens zur Last zu legen, welche durch Muthwillen oder durch ein auf Verschleppung oder Jrreführung berechnetes Verhalten derselben veranlaßt worden sind.

VI Im Uebrigen wird das Berfahren vor der unteren Berwaltungsbehörde durch die Landes-Zentralbehörde geregelt.

Bu Abs. I: Die Berpflichtung kann unmittelbar nach ber Bahl gemeinschaftlich ober vor ber erstmaligen Funktion eines jeden Bertreters erfolgen.

3u Abs. II: In Bahern erläßt bas Landesversicherungsamt biese Bestimmungen. BD. v. 14. Dez. 1899 § 8. S. bie Entichließung bes Lanbesversicherungsamtes vom

11. Januar 1900 (Min. ABI. S. 25).

Ju Abs. III: Diese Kosten bilben einen Bestandtheil ber Sonberlast jeder Bersicherungsanstalt (§ 33). Bgl. § 61 Note u. § 92 Note.

3u Abs. IV: Der Befugniß ber Behörde entspricht eine allgemeine Pflicht zur Ablegung bes Zeugnisses. Es sinden die Borschriften ber Civilprozesorbnung entsprechende Anwendung.

3n Abj. V: vgl. § 104 Abj. V Ziff. 3, § 159 Abj. II.

Bu Abi. VI: Bgl. Rote zu § 57 a. A.

# B. Ferficherungsanftalten.

1. Errichtung.

§ 65. (§ 41.)

I Die Versicherungsanstalten werden nach Bestimmung der Landesregierungen für weitere Rommunalverbände ihres Gebiets oder für das Gebiet des Bundesstaats oder Theile besselben errichtet.

II Auch fann für mehrere Bundesstaaten ober Gebietstheile berselben sowie für mehrere weitere Kommunalverbande eines Bundesstaats eine gemeinsame Berssicherungsanstalt errichtet werden.

III In der Versicherungsanstalt sind alle diejenigen Personen zu versichern, welche in deren Bezirke beschäftigt werden. Auf die Bestimmung des Beschäftigungsorts sinden die Vorschriften des § 5a des Krankenversicherungsgesetzes Anwendung. Soweit die Beschäftigung in einem Betriebe stattsindet, bessen Sit in dem Bezirk einer anderen Bersicherungsanstalt belegen ist, kann mit Zustimmung der betheiligten Versicherungsanstalten die Versicherung auch

bei ber Bersicherungsanstalt bes Betriebssitzes erfolgen. Diese Zustimmung muß auf Antrag bes zur Beitrags-leistung verpslichteten Arbeitgebers ertheilt werben, wenn bie beschäftigten Personen Mitglieber einer für den Betrieb errichteten Betriebs-(Fabris-)Arankenkasse sind. Findet die Beschäftigung vorübergehend im Ausland, aber in einem Betriebe statt, bessen Sit im Inlande belegen ist, so ersolgt die Bersicherung bei der Bersicherungsanstalt des Betriebssitzes.

IV Bei ausländischen Binnenschiffen gilt als Beschäftigungsort bes Personals ber Sit berjenigen Bersicherungsanstalt, in beren Bezirke das Schiff bei Uebersahren der Grenze zuerst eintritt.

**Ju Abs. I und II:** Bgl. für Babern BD. v. 27. Juli 1890 § 1 (GBBl. S. 506) und Min.Bet. v. 12. Dezember 1890 Nr. 5 (MABI. S. 537).

Ueber bie allgemeine Stellung ber BA. f. § 56 Rote und § 68.

Ueber die Errichtung der BA. (§§ 65 Abs. I, II, 66, 67, 69) und beren Organisation s. die Zusammenftellung in A. N.\* I S. 36 ff., 139 ff. II S. 59. Anlage 12.

Es sind zur Zeit für Preußen 13 BU. errichtet, nämlich je eine für jede Provinz und eine für den Stadtfreis Berlin. 5 preußische BU. umfassen Gebiets oder Gebietstheile anderer Staaten. Dieß sind die BU. der Provinzen Sachsen, Schleswig-Holstein, Hannover, Hessenkassen, Reisenkassen, Heinervodinz umfaßt auch Hohenzollern. Für Bayern bestehen 8 BU., nämlich je eine für jeden Regierungsbezirk, Bollz. BD. vom 14. Dezember 1899 (GBBI. S. 1008) § 1, sodann je eine für die Staaten Sachsen, Württemberg, Baben, Pessen, Dlbenburg, Braunschweig, Eljaß-Lothringen, eine für die khüringischen Staaten zusammen,

eine für beibe Medlenburg und eine für die 3 freien Stäbte. Im Ganzen bestehen 31 BA.

Ueber Abanberungen ber Bezirke vgl. §§ 100 bis 102; Statut: §§ 70-72; Organisation: §§ 73-98.

Die BA. haben nach ber Novelle als obligatorische Organe nur mehr ben Borstand (§§ 73 ff.) und ben Ausschuß (§§ 76 ff.). Die nach bem Geset von 1889 § 51 obligatorischen Bertrauensmaner und ber nach diesem Geset aftultative Aussichtstath sind nach der Novelle wegegesalten. Dassur ordnet diese als fakultative Organe die Rentenstellen (§§ 79 ff.) an.

Für die gemäß Abf. II errichteten gemeinsamen BA. (vgl. UBG. § 1 Rr. 4) gelten einige besondere Borschriften in Betreff der Errichtung und Abänderung: § 67 Abs. II, 69 Abs. I, 101 Abs. II, der rechtlichen Stellung: § 68 Abs. II; der Organisation: §§ 74 Abs. I, 77 Abs. I, vgl. auch § 79 Abs. II, III, 86 Abs. II (Kentenstellen), § 103 Abs. II (Schiedsgerichte), § 164 (Vermögensverwaltung).

Neben ben Bersicherungsanstalten sind die in §§ 8 ff. 173 beschriebenen besonderen Kasseneinrichtungen als Träger der Bersicherung zugelassen. Die Borschriften dieses Ab-

schnittes finden auf fie keine Anwendung.

Bu Abf. III: Jeber Bersicherte steht mahrend ber Dauer seiner Bersicherung stets zu einer bestimmten und zwar immer nur zu einer BU. im rechtlichen Berhaltniß ber Bersicherung. Die Bahl ber betr. BU. ift bem Bersicherten niemals freigegeben, fondern es bestimmt sich seine Zugehörigkeit nach objektiven Merkmalen.

Nach bem Gesetz von 1889 § 41 Abs. III war für die Bersicherten, welche in Betrieben beschäftigt waren, die Lage des Betriebssitzes, für die nicht in Betrieben beschäftigten Bersonen der Beschäftigungsort, für die freiwillig versicherten Personen der Aufenthaltsort oder Beschäftigungsort maßgebend.

Das Gesetz von 1899 hat diese Regel geändert. Nach Abs. III des § 65 wird die Zugehörigkeit des Einzelnen zu einer bestimmten BA. fortan regelmäßig durch den Beschäftigungsort, d. i. durch den Ort bestimmt, an welchem er sich thatsächlich und regelmäßig aufhält, um seine Bersicherungsbeschäftigung auszuüben.

Bon biefer Regel bestehen Ausnahmen, welche sich namentlich aus dem in Abs. III allegierten § 5a des Kr. BG.s

ergeben. Diefer & lautet:

"I Für Personen, welche in Gewerbebetrieben beschäftigt sind, deren Natur es mit sich bringt, daß einzelne Arbeiten an wechselnden Orten außerhalb der Betriebstätte ausgeführt werden, gilt auch für die Zeit, während welcher sie mit solchen Arbeiten beschäftigt sind, als Be-

schäftigungsort ber Gip bes Gewerbebetriebes.

II Werben versicherungspflichtige Personen von einer öffentlichen oder privaten Betriebsverwaltung mit Arbeiten beschäftigt, welche an wechselnden, in verschiedenen Gemeindebezirken belegenen Orten auszuführen sind, so gilt, salls nicht nach Anhörung der betheiligten Berwaltungen und Gemeinden oder weiteren Kommunalverbände von der höheren Berwaltungsbehörde etwas anderes bestimmt wird, als Beschäftigungsort diesenige Gemeinde, in welcher die mit der unmittelbaren Leitung jener Arbeiten betraute Stelle ihren Sip hat.

III Für Personen, welche in der Land- oder Forstwirthschaft zur Beschäftigung an wechselnden, in verschiebenen Gemeindebezirken belegenen Orten angenommen sind, gilt als Beschäftigungsort der Sit des Betriebes (§ 44 bes

Gefetes vom 5. Mai 1886, AGBi. S. 132)."

Der in § 5 a Abs. III allegierte § 44 bes Geses vom 5. Mai 1886 lautet in ben bier einschlägigen Borschriften:

Abs. II: "Eine Gesammtheit von Grundstücken eines Unternehmers, für deren sandwirthschaftlichen Gesammtbetrieb gemeinsame Wirthschaftsgebäude bestimmt sind, gilt im Sinne dieses Gesetzes als ein einziger Betrieb. Als Sits eines landwirthschaftlichen Betriebes, welcher sich über die Bezirke mehrerer Gemeinden erstreckt, gilt diejenige Gemeinde, in deren Bezirk die gemeinsamen Wirthschaftsgebäude belegen sind. Dabei entschen diejenigen Wirthschaftsgebäude, welche sür die wirthschaftlichen Hauptzwecke bes Betriebes bestimmt sind."

Abs. III: "Mehrere forstwirthschaftliche Grundstücke

eines Unternehmers, welche berselben unmittelbaren Betriebsleitung (Revierverwaltung) unterfiellt sind, gelten als ein einziger Betrieb. Forstwirthschaftliche Grundstüde verschiebener Unternehmer gelten als Einzelbetriebe, auch wenn sie zusammen derselben Betriebsleitung unterstellt sind. Als Sit eines forstwirthschaftlichen Betriebes, welcher sich über mehrere Gemeinbebezirke erstreckt, gilt diejenige Gemeinde, in deren Bezirk der größte Theil der Forstgrundstücke belegen ist, sofern nicht die betheiligten Gemeinden und der Unternehmer sich über einen anderen Betriebssitz einigen."

Danach ift gem. § 65 Abs. III ausnahmsweise ber Betriebssit (Ar.BG. § 5 a Abs. I, III) ober ber Sit ber geschäftsleitenden Stelle (§ 5 a Abs. II) für die Zu-

gehörigfeit zur Berficherungsanftalt maggebend.

Als Betriebssis gilt von den durch § 44 des Gesets vom 5. Mai 1886 begründeten Ausnahmen abgesehen, stets derjenige Ort, wo sich der Mittelpunkt der Betriebsgeschäfte besindet. Der Wohnsitz des Betriebsunternehmers ist nicht immer entscheidend.

Rach § 65 Abs. III bestehen noch weitere Ausnahmen

von obiger Regel:

1. Die BA. des Betriebssitzes kann auch in anderen Fällen als in den nach § 5 a des Kr.BG. berücksichtigten als die zuständige unter den betheiligten BA. vereinbart werden. Dieß gilt namentlich dann, wenn Bersicherte außerhalb des Betriebssitzes und im Bezirk einer anderen BA. als derjenigen des Betriebssitzes nicht nur mit einzelnen Arbeiten, sondern regelmäßig und dauernd in Zweigniederlassungen zc. beschäftigt werden. Antragsberechtigt sind die Bersicherten selbst und ihre Arbeitgeber.

2. Die BA. bes Betriebssiges und die BA. bes Beichäftigungsortes mit sen auf Antrag bes Arbeitgebers
gestatten, daß die Bersicherung seiner außerhalb des Betriebssiges beschäftigten versicherten Personen in der BA.
bes Betriebssiges erfolge, wenn diese Versonen Mitglieder
einer für den Betrieb errichteten Betriebs (-Fabrit) Kr.-

R. find.

3. Die vorübergehend im Ausland beschäf-

tigten Personen eines inländischen Betriebs find ftets in ber Bersicherungsanstalt bes Betriebssiges versichert.

4. Freiwillig versicherte Personen sind in der Bersicherungsanstalt des Wohnortes zu versichern oder, wenn sie einen solchen nicht besitzen, am Orte des gewöhnlichen Ausenthaltes im Deutschen Reich. Personen, welche im Deutschen Reich steinen Wohnsitz haben und solche, die sich nicht regelmäßig im Weutschen Reich aufhalten, sind von der freiwilligen Bersicherung überhaupt ausgeschlossen. N. N. VII S. 333 Nr. 575 (Reger XVII S. 75), VIII S. 632 Nr. 693 (Reger XVIII S. 115).

Aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bersicherungsanstalt ergiedt sich namentlich die Beitragspslicht in den von dieser BA. ausgegebenen Marken (§ 130) und in den entsprechenden Lohnklasse, serner die Zuständigkeit der über das Bersicherungsverhältniß und die Beitragspslicht im Streitfall entscheden Behörden (§ 155) und endlich in der Regel die Zuständigkeit der zur Feststellung über den Kentenanspruch berufenen BA. (§ 112).

# § 66. (§ 42.)

Die Errichtung ber Bersicherungsanstalten bebarf ber Genehmigung des Bundesraths. Soweit die Genehmigung nicht ertheilt wird, kann der Bundesrath nach Anhörung der betheiligten Landesregierungen die Errichtung von Bersicherungsanstalten anordnen.

# **§ 67.** (§ 43.)

I Der Sit ber Berficherungsanstalt wird burch bie Landesregierung bestimmt.

u Ift die Versicherungsanstalt für mehrere Bundesstaaten oder Gebietstheile derselben errichtet, so bestimmt den Sit, salls eine Vereinbarung der betheiligten Landessregierungen nicht zu Stande kommt, der Bundesrath.

Die Sipe ber 31 Berficherungsanstalten find nach-

gewiesen in A. N. VI S. 532 und A. N.\* I S. 36 ff. Bgl. für Bahern: BD. v. 27. Juli 1890 § 1 (GBBl. S. 506); BD. 14. Dezember 1899 (GBBl. S. 1008) § 1. S. Anslage 12.

# § 68. (§ 44.)

I Die Versicherungsanstalt kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. Für ihre Verbind-lichkeiten haftet den Gläubigern das Anstaltsvermögen, soweit dasselbe zur Deckung der Verpflichtungen der Verssicherungsanstalt nicht ausreicht, der Kommunalverdand, für welchen die Versicherungsanstalt errichtet ist, im Falle seines Unvermögens oder wenn die Versicherungsanstalt für den Bundesstaat oder Theile desselben errichtet ist, der Bundesstaat.

I Ift die Versicherungsanstalt für mehrere Kommunalverbände oder Bundesstaaten oder Theile solcher errichtet, so bemißt sich deren im Falle der Unzulänglichsteit des Anstaltsvermögens eintretende Haftung nach dem Verhältnisse der auf Grund der letzten Volkszählung festgestellten Bevölkerungsziffer derjenigen Bezirke, mit welchen sie an der Versicherungsanstalt betheiligt sind.

M Die Mittel der Bersicherungsanstalt dürsen für andere als die in diesem Gesetze vorgesehenen Zwecke nicht verwendet werden. Ihre Einnahmen und Ausgaben sind gesondert zu verrechnen, ihre Bestände gesondert zu verwahren.

<sup>IV</sup> Die Berficherungsanftalt barf andere als bie in biesem Geset ihr übertragenen Geschäfte nicht übernehmen. Bu Abs. I und II: Die BA. haben wie die Berufsgenossenichaften der UB. und die Krankenkassen der Kr.B.
juristische Persönlichkeit im Rechtsverkehr des Privatrechtes. Sie besitzen außerdem ein bestimmtes Maß von
Selbstverwaltung innerhalb der Schranken der Gesetz.
Mitglieder sind die jeweils beitragspflichtigen Arbeitgeber
und Versicherten.

Ihre Selbstverwaltung ist namentlich baburch eingeschränkt, daß in dem die Geschäfte leitenden Organe, (dem Borstand) stets eine Staats- oder Communalbehörde

ben Borfit hat (§ 74).

Budem ist ihre Aufgabe gesetzlich bis ins Genaueste bestimmt und haben sie eine gewisse Bewegungsfreiheit nur in der Haushaltführung. Ihre gesammte Thätigkeit aber ersfolgt unter Aufsicht des Bersicherungsamtes, welches eine Staats- bezw. Reichsbehörde ist (§§ 108, 111).

In ihrer Rechtsstellung gleichen sie am meisten benjenigen Berufsgenossenschaften ber land- und forstwirthschaftlichen Unsalversicherung, welche auf Grund landesgesetzlicher Borschrift an die Staatsorganisation angeschlossen worden sind. L. u. sw. G. §§ 110 ff. S. besonders für Bayern das baher. AG. vom 5. April 1888.

Die Haftung bes Communalverbandes oder Staates ist zum Theil nur eine vorläusige (§ 69, 127), einmalige (§ 69) oder regelmäßige (§ 127), zum Theil ist sie eine endsgültige, aus gesetzlichem Bürgschaftsverhältniß entspringende (§ 101). Eine Haftung des Reichs sür die Berbindlichsteiten der BU. besteht nicht. Haftung bei Kassenistungen sichtungen sich 173 Abs. II.

Bu Abf. III Sat 1 und IV vgl. UBG. § 10 Abf. III. Die nach diesem Geset den BU. übertragenen Geschäfte sind ausschließlich solche der J. u. A.-Bersicherung. Die Berwendung der Mittel hat nur zur Bestreitung der Kentenantheile (§§ 15, 16, 33, 125, 126), zur Bestreitung des etwa angeordneten Heilversahrens (§§ 18, 47 Abs. II), zu Beitragserstattungen (§§ 42 st.), zur Dedung der Berwaltungskosten und zu den nach § 45 zulässissien Zweden zu geschehen. Dabei sind die Vorschriften über Ausschei-

dung von Gemeinlaft und Sonderlaft, Gemeinbermögen und Sondervermögen (§ 33) zu berückstigen. Bu Abs. III Sat 2 vgl. §§ 33, 129.

# § 69. (§ 45.)

I Die durch die erste Einrichtung der Bersicherungsaustalt entstehenden Kosten sind von dem Kommunalverdand oder dem Bundesstaate, für welchen sie errichtet wird, vorzuschießen. Für gemeinsame Bersicherungsaustalten sind die Vorschüffe beim Mangel einer Vereinbarung nach dem im § 68 Abs. 2 vorgesehenen Verhältnisse zu leisten.

u Die geleisteten Borschüffe find von ber Bersicherungsanstalt aus ben junächst eingehenben Berficherungsbeiträgen zu erstatten.

#### 2. Statut.

# § 70. (§ 54.)

Für jebe Bersicherungsanstalt ist ein Statut zu errichten, welches von dem Ausschuffe (§ 76) beschloffen wird. Dasselbe muß Bestimmung treffen:

- 1. über bie Zahl ber bem Borstand angehörenben Bertreter ber Arbeitgeber und ber Bersicherten;
- 2. über bie Bahl ber Mitglieber, bie Obliegenheiten und Befugniffe sowie bie Berufung bes Ausschuffes, über bie Bestellung seines Borfigenben und über bie Art ber Beschluffassung;
- 3. über bie Form, in welcher ber Borftand feine Willenserklärungen kundzugeben und für bie Berficherungsanstalt zu zeichnen hat, sowie über bie

Art, in welcher bie Beschluffaffung bes Borftanbes und seine Bertretung nach außen erfolgen soll;

- 4. über die Bertretung der Bersicherungsanstalt gegenüber dem Borstande;
- 5. über die Zahl der Beifitzer der Schiedsgerichte, welche aus der Klasse der Arbeitgeber und der Bersicherten mindestens je vier betragen muß, und über die Reihenfolge, in welcher die Beisitzer zu den Verhandlungen zuzuziehen sind;
- 6. über die Sohe ber nach § 74 Abs. 3, § 92 zu gewährenden Bergütungen;
- 7. über Aufftellung bes Boranichlags;
- 8. über die Aufstellung und Abnahme der Jahreßrechnung, soweit hierüber nicht von der für den Sit der Berficherungsanstalt zuständigen Landeß-Zentralbehörde Bestimmungen getroffen werden;
- 9. über die Beröffentlichung ber Rechnungsabichluffe;
- 10. über die öffentlichen Blätter, burch welche Bekanntmachungen zu erfolgen haben;
- 11. fiber die Boraussetzungen einer Abanderung bes Statuts.

Ueber die Errichtung und Abänderung (§ 71 Ziff. 6) bes Statuts wird nur durch den Ausschuß ohne Mitwirtung des Borstandes Beschluß gefaßt. Genehmigung des Bersicherungsamtes s. §§ 72, 111 Abs. II.

Außer ben hier aufgezählten Gegenständen, welche im Statut geregelt werden müssen, bedürfen auch andere Angelegenheiten statutarischer Regelung. Bgl. z. B. §§ 83 Abs. II, 92, 148 Abs. I. Allerdings hat das Geset das Meiste, namentlich die Leistungen der Versicherungsanstalten und die Beiträge selbst angeordnet. Borschläge zu Statut-

entwürsen sind von den Landes-Centralbehörden ausgearbeitet worden. Für Preußen s. Reichsanzeiger 1890 Nr. 132. Für Bahern s. Witth. des baher. LVA. 1890 Nr. 9.

**Zu Ziff. 1:** vgl. § 74 Abf. II. Das Statut kann auch Borschriften über die Wahl dieser Vertreter geben. Diesielbe obliegt dem Ausschuß (§ 71 Abs. I Ziff. 1).

Ju Jiff. 2: Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses ist erstmalig nach § 76 Abs. I bestimmt worden. Ueber die Obliegenheiten des Ausschusses s. § 71. Bgl. § 76 Abs. I. Ueber die Art der Bahl der Ausschussmitglieder s. § 77. Der Borsit im Ausschuß kann dem Borsitzenden des Borstandes nicht übertragen werden. Dieß folgt

namentlich aus § 96.

Ju Siff. 3: Die Vertretung des Vorstandes nach außen kann namentlich dem Vorsitzenden allein übertragen werden, wobei dieser jedoch stets an die Veschlüsse des Vorstandes gedunden bleibt. Durch Statut oder Veschluß des Vorstandes können dem Vorsitzenden einzelne Funktionen zur selbständigen Erledigung überlassen werden, soweit nicht das Geset Veschlußfassung des Gesammtvorstandes sordert. Dieß ist namentlich der Fall bei Veschlußfassung, Beitragserstattung, serner bei Beschlüssen nach § 79 Abs. I.

Bu Biff. 4: Diese Bertretung obliegt bem Ausschuß.

S. namentlich § 71 3iff. 2, 3, 4, 7.

3u 3iff. 5: vgl. § 71 Ziff. 1, § 104 Abs. I und III,

§ 106 Abj. V.

Ju Ziff. 6: Ueber die Besolbung der Beamten im Borstande s. § 74 Abs. I. Die Bertreter der Arbeitgeber und der Versicherten erhalten keine Besolbung (§ 74 Abs. II), wohl aber sonstige Bezüge nach § 92. Bergütungen, welche die Bersicherungsanstalten gemäß §§ 148 Abs. III und 151 Abs. II den Einziehungsdehörden zu leisten haben, werden durch die Landes-Centralbehörde bestimmt.

3u 3iff. 7: Die Aufstellung eines Boranschlages für jebes Rechnungsjahr ist nach der Novelle obligatorisch (vgl. § 71 Ziff. 2). In benselben sind alle gesetzlich nothwendigen und die fakultativen Ausgaben (§ 45), soweit dieselben

vorausgesehen werben können, sowie alle der Bersicherungsanstalt nach gesehlicher Borschrift und aus Erträgnissen des Bermögens (Gemein- und Sondervermögens) voraussichtlich zusließenden Einnahmen aufzunehmen und sind die Einnahmen und Ausgaden zu bilancieren. Der Boranschlag bedarf der Zustimmung des Ausschusses und ist der Aussichtsbehörde vorzusegen (§ 71 Abs. II). Kommt über den Boranschlag Uebereinstimmung zwischen dem Borstand und dem Ausschuss nicht zu Stande, so obliegt der Aussichtsbehörde die Bermittelung.

3u Ziff. 8: In Bahern hat das Landesversicherungsamt das Nähere anzuordnen. Die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung erfolgt durch den Ausschuß nach vorausgehender Revision durch die Kreis-Regierung K. d. J. BD. v. 14. Dezember 1899 § 17.

Bei "gemeinsamen Bersicherungsanstalten" (§ 65 Abs. II) ift zum Erlaß der hier vorbehaltenen Bestimmungen die Landes-Centralbehörde desjenigen Staates zuständig, in dessen Gebiet der Sitz der gemeinsamen Versicherungsanstalt gelegen ist.

## § 71. (§ 55.)

- Dem Ausschuffe muffen vorbehalten werden:
- bie Wahl ber nicht beamteten Mitglieber bes Vorftanbes sowie bie Wahl ber Beisiger ber Schiebsgerichte;
- 2. die Feftstellung bes Boranichlags;
- 3. die Prüfung der Jahresrechnung und die Aufftellung von Erinnerungen gegen dieselbe;
- 4. die Zustimmung zu Beschlüffen des Vorstandes, welche die Erwerbung, die Veräußerung oder die Belastung von Grundstüden der Versicherungsanstalt betreffen, sosern nicht nach dem pflichtgemäßen Ermessen des Vorstandes Gefahr im Verzug ift;

- 5. die Beschluffassung über die Bilbung von Ruckversicherungsverbanden (§ 99);
- 6. die Abanderung des Statuts;
- 7. bie Ueberwachung ber Geschäftsführung bes Borftandes.

I Der Entwurf bes Boranschlags (Ziffer 2) ift spätestens zwei Wochen vor der zur Festsehung desselben anberaumten Situng des Ausschusses der Aufsichtsbehörde in Abschrift vorzulegen. Diese ist befugt, Anstände zu erheben, insoweit der Boranschlag oder Theile desselben den gesehlichen oder statutarischen Bestimmungen nicht entsprechen. Der Borsitzende des Vorstandes ist verpslichtet, den Beschluß des Ausschusses, durch welchen die Anstände der Aussichusses nicht berücksichtigt werden, gemäß § 75 zu beanstanden.

Ru Abf. I: Der Borbehalt hat nicht für alle hier ausgezählten Funktionen die gleiche Bedeutung. Der Ausschuß hat in den Gegenständen der Ziff. 1, 3, 6 und 7 allein und selbständig durch seine Beschüssse die Bersicherungsanstalt zu vertreten. In den übrigen Gegenständen hat er nur dei Beschlüssen des Borstandes mitzuwirken, so daß zu einem gültigen und wirksamen Anstaltsbeschluß die Zustimmung des Ausschusses zu dem Beschlüsse des Borstandes erforderlich ist.

Außer in ben in Abs. I genannten Gegenständen können bem Ausschuß durch Statut auch noch andere Funktionen, aber immer nur in der Form der Mitwirkung übertragen

werben.

Bu ben obligatorischen Aufgaben bes Ausschuffes gehört außer ben in Abs. I genannten Beschlufrechten auch noch die Zustimmung zu Beschlüssen bes Vorstandes in Sachen des § 45, ferner die Befugnisse aus §§ 74 Abs. III, 79 Abs. III. 80, 100.

3u 3iff. 1: vgl. § 74 Abs. II; auch die in § 74 Abs. III vorgesehenen "anderen Bersonen" bes Borftandes find burch den Ausschuß zu mahlen. Beifiger der Schiedsgerichte: vgl. § 104 Abf. III. Der Ausschuß hat fich bei biesen Wahlen an die Borschriften der 88 87 bis 91, 94,

104 Abf. V zu halten.

Ru Riff. 2: val. Abi. II. Der Ausichuf hat burch die Novelle ein Budgetrecht erhalten. S. Die Rote bei § 70 Biff. 7. Der Ausschuß ift bei biefer Aufftellung fo wenig wie der Borftand lediglich auf fein eigenes Ermeffen angewiesen. Die Bebeutung bes ganzen Boranichlages ift nur eine formale, da fich tein Einnahmebewilligungsrecht bamit verbindet. Einnahmen und Ausgaben sind vielmehr durch das Geset aufs Bestimmteste fixiert. Den Hauptaegenstand der Boranschlagsberathungen werden die Berwendung der etwaigen Ueberschuffe des Sondervermögens (f. namentlich §§ 18 ff., 47 Abf. II, 45) und die Konstatierung bes etwa vorhandenen Defizits bilben.

3u 3iff. 3: vgl. § 70 3iff. 8. Bu 3iff. 4: vgl. § 164. Dritten gegenüber wird bie Berlicherungsanstalt durch Rechtsgeschäfte ber in Ziff. 4 bezeichneten Art auch bann berechtigt und verpflichtet, wenn bie betr. Beschlusse vom Borstand allein ausgegangen sind.

Bu Biff. 6: Der Borftand hat nur das Recht, Statutänderungen vorzuschlagen und beim Ausschuß zu beantragen, er hat aber nicht barüber zu beschließen. Beanstandungsrecht bes Borfipenben findet auch hier An-

wendung (§ 75).

Bu Biff. 7: Ueber die Formen, in welchen sich die Ueberwachung zu vollziehen hat, ift burch bas Statut bas Nöthige anzuordnen. Kassenvisitationen, Einsichtnahme der Aften, Anwesenheit von Abgeordneten bes Ausschuffes bei Borstandssitzungen.

Ru Abi. II: val. Note bei § 70 Riff. 7 und oben zu

Biff. 2.

# § 72. (§ 56.)

I Das Statut bebarf zu feiner Gultigkeit ber Genehmigung bes Reichs-Berficherungsamts. Dem letteren 12 Biloth, Invalibenverficherungsgefet.

find die von dem Ausschuß über das Statut gefaßten Beschlusse mit den Prototollen durch den Borftand binnen einer Woche einzureichen.

II Gegen die Entscheidung des Reichs-Versicherungsamts, durch welche die Genehmigung versagt wird, findet binnen einer Frist von vier Wochen, vom Tage der Zustellung an den Vorstand ab, die Beschwerde an den Bundesrath statt.

Mird innerhalb dieser Frist Beschwerbe nicht eingelegt ober wird die Versagung der Genehmigung des Statuts vom Bundesrath aufrecht erhalten, so hat das Reichs-Versicherungsamt innerhalb vier Wochen eine abermalige Beschlußfassung anzuordnen. Wird auch dem anderweit beschlossenen Statute die Genehmigung endgültig versagt oder kommt ein Beschluß des Ausschuffes über das Statut nicht zu Stande, so wird ein solches vom Reichs-Versicherungsamt erlassen. In letzterem Falle hat das Reichs-Versicherungsamt auf Rosten der Versicherungsanstalt die zur Aussührung des Statuts ersorderlichen Anordnungen zu tressen.

IV Abänderungen bes Statuts bedürfen ber Genehmigung bes Reichs-Bersicherungsamts. Gegen bie Bersagung der Genehmigung findet binnen vier Wochen, vom Tage der Zustellung ab, die Beschwerde an den Bundesrath statt.

V Nach Feftstellung bes Statuts find burch ben Borftand im Reichsanzeiger und in dem für die Beröffentlichungen der Landes-Zentralbehörde bestimmten Blatte ber Rame, Sit und Bezirk der Bersicherungsanstalt sowie der Rame des Borsitzenden des Borstandes bekannt zu machen. Beränderungen sind in gleicher Weise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

§ 72 ift ben §§ 20, 21 bes UBG. nachgebilbet.

Die Genehmigung des Bersicherungsamtes ift ein Att staatlicher Kuratel. Ueber die Zuständigkeit des Landes-versicherungsamtes s. § 111.

Die Genehmigung ftatutarischer Borschriften ift ausnahmsweise in §§ 148, 151 ben Lanbes-Centralbehörben

porbehalten.

Ertheilung ober Berweigerung ber Genehmigung steht nur soweit im Ermessen ber Aufsichtsstelle, als es sich nicht um die einfache Anwendung gesetzlicher Borschriften handelt.

Das Beschwerberecht (Abs. II und IV) besteht nicht nur in Fällen, in welchen das arbiträre Ermessen der Aufsichtsbehörde von demjenigen des Ausschusses abweicht (Berwaltungsbeschwerbe), sondern auch dann, wenn durch den Beschluß der Aufsichtsbehörde das Geset verlett ist (Verwaltungsrechtsbeschiwerde).

Ueber bie Erhebung ber Beschwerde hat der Ausschuß zu beschließen. Der Borstand aber hat sie zu erheben.

3u Uhj. IV: Ueber die Aenderungen des Statuts, welche durch die Novelle veranlaft find val. § 194 Abs. II.

Ju Abj. V: Die Beröffentlichungen erfolgen für Preußen im Reichsanzeiger, für Bayern im b. Gesegund Berordnungsblatt und im Amtsblatt des Ministeriums bes Innern.

## 3. Vorftanb.

## § 73. (§ 46.)

I Die Berficherungsanstalt wird burch einen Borsstand verwaltet, soweit nicht einzelne Angelegenheiten burch Geseh ober Statut anderen Organen übertragen sind.

II Der Vorstand hat die Versicherungsanstalt ge-

richtlich und außergerichtlich zu vertreten. Die Bertretung erftrect fich auch auf biejenigen Geschäfte und Rechtsbandlungen, für welche nach ben Gefeten eine Spezialvollmacht erforberlich ift.

Bu § 73 vgl. UBG. §§ 22 Abs. 1, 23.

Der Borftanb ift bas prajumtiv allein anständige Organ in allen Angelegenheiten ber Berficherung, soweit dieselbe durch die Bersicherungsanstalten erfolgt. Rur die in § 71 bezeichneten und bem Ausschuf übertragenen Ungelegenheiten, fteben ihm nach bem Gefet entweber überhaupt nicht oder nur mit dem Ausschusse zusammen zu. Durch das Statut können weitere Angelegenheiten an die Buftimmung bes Ausschusses gebunden werben.

Eine Entlastung bes Vorstandes ift von der Novelle durch die Bestimmungen über die Thätigkeit der unteren Berwaltungsbehörden (§§ 57 ff., insbesondere § 59 Abs. II) und der Rentenstellen (§§ 79 ff., insbesondere §§ 80, 86) vorgesehen. Beschlufrechte find indeg hiedurch bem Borftande zu Gunften der unteren Berwaltungsbehörde überhaupt nicht entzogen; zu Gunften ber Rentenftellen können ihm solche nach § 86 durch Anordnung der Landes-Centralbehörde entzogen werden.

Die Funktionen, welche bem Borftand burch bas Befet ausdrücklich übertragen sind (z. B. §§ 73 Abs. II, 129 Abs. IV, 135, 150 Abs. I, 156, 161 Abs. III, 162, 175, 176), konnen ihm auch nicht burch Statut entzogen werben.

Die Kunktionen des Vorstandes sind von verschiedener Mrt:

- 1. Bertretung ber Berficherungsanstalt im Berkehr mit der Auffichtsftelle (§§ 108 ff.).
- 2. Bertretung ber Berficherungsanstalt im Rechtsverkehr (§ 73 Abs. II). Bgl. § 68.
- 3. Vertretung ber Berficherungsanftalt im Bertehr mit anderen Behörden des Staates und ber Bemeinden, namentlich im Berfehr mit ben unteren Berwaltungsbehörden (§§ 57 ff.) und mit anderen Organen ber Ber-

sicherungsanstalt (Rentenstellen), den Schiedsgerichten und

besonderen Kasseneinrichtungen.

4. Rübrung der laufenden inneren Bermaltung, insbesondere Beschluffassung über die Rentenansprüche 2c. und Bermögensverwaltung (§ 164), Unstellung von Be-bienfteten und hilfsorganen der Berficherungsanftalt und ber Schiedegerichte (§ 104).

5. Anordnungen in Betreff ber Durchführung ber Bersicherung (§ 141 Abs. II, auch § 138 Abs. II). Streitigkeiten über die Zuständigkeit, Obliegenheiten und Rechte der Anstaltsorgane entscheidet basjenige Berlicherungsamt, beffen Aufficht Die Anftalt unterliegt (§§ 108 ff., 111).

Ueber ben Geschäftsverfehr bes Borftanbes in Burttemberg: f. Ausf. SD. v. 25. November 1899 § 16 (RBI.

S. 1044).

## § 74. (§ 47.)

Der Vorstand ber Berficherungsanstalt bat bie Gigenschaft einer öffentlichen Behörbe. Seine Geschäfte werben von einem ober mehreren Beamten bes weiteren Rommunalverbandes ober Bundesstaats, für welchen bie Berficherungsanstalt errichtet ift, mahrgenommen. beamteten Vorstandsmitglieber, von benen eines als Vorfigenber zu bezeichnen ift, werben nach Maggabe ber landesgesetlichen Borichriften von bem Rommunalverbande beziehungsweise von der Landesregierung bestellt. Erftredt fich ber Begirt ber Berficherungsanftalt über mehrere weitere Rommunalverbande, fo merben bie Beamten von der Landesregierung bestellt; Diese kann die Bestellung auf einen ber weiteren Rommunalverbande übertragen. Erftredt fich ber Begirt ber Berficherungsanstalt über Gebiete mehrerer Bunbesstaaten, fo ent= icheibet über bie Bestellung ber Beamten, falls ein Ginverständniß unter den betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, der Reichstanzler. Die Bezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen sind von der Bersicherungsanstalt zu vergüten.

<sup>11</sup> Neben den vorgenannten Beamten müffen dem Borstande Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten angehören. Besoldung wird ihnen nicht gewährt.

Durch das Statut kann bestimmt werden, daß dem Borstande neben den vorgenannten noch andere Personen angehören sollen. Dieselben können nach Bestimmung des Statuts besolbet oder unbesoldet sein. Sofern ihnen Besoldungen zu gewähren sind, hat der Ausschuß (§ 76) die Anstellungsbedingungen sestzusesen.

Bu Abf. I: Die Eigenschaft ber "öffentlichen Behörbe" hat für ben Borstand die Bedeutung, daß in allen Beziehungen, in welchen Reichs- oder Landesgesetze öffentlichen Behörden besondere Besugnisse oder besonderen Schutz gewähren, diese Vorzüge auch auf den Borstand der Versicherungkanstalt Unwendung sinden. Dieselbe Rechtstellung kommt der Rentenstelle (§ 79 Abs. IV), nicht aber dem Ausschusselbe zu. Bgl. mein Reichs-Unfallversicherungsrecht S. 434.

Ueber die Bestellung des Vorstandes s. für Bapern: VD. v. 27. Juli 1890 § 2 (GBBl. S. 506). VD. v. 14. Dez.

1899 § 2 (GBBI. S. 1008).

Wo die Errichtung ber Versicherungsanstalt gemäß § 65 Abs. I für weitere Kommunalverbände vorgeschrieben ist, da kann auch die Ernennung der Vorstandsmitglieder durch die Organe des Kommunalverbandes angeordnet werden.

Die Wahrnehmung der Geschäfte des Vorstandes durch beamtete Mitglieder kann von diesen entweder im Hauptamt oder im Nebenamt geschehen. Auch kann ein Theil, etwa der Borsitzende, im Hauptamt, ein Theil im Nebenamt bestellt werden. Diese Witglieder stehen disziplinarrechtlich und hinsichtlich aller sonstigen, dienstlichen Berhältnisse unter den allgemeinen Regeln des Staatsdienstrechtes. Rur hinsichtlich der Führung ihrer Borstandsgeschäfte unterliegen sie der Aussichtstührung des zuständigen
Bersicherungsamtes.

Den Borsit im Borstande führt immer ein beamtetes

Mitglied desfelben.

Say 4 ist aus § 64 Ziff. 1 des Gesetzes von 1889

hervorgegangen.

Der Schlußsat bezieht sich nur auf die Besoldung für

bie Funktionen in Sachen ber Berficherungsanstalt.

Zu Abs. II: Die Bestimmung ist neu. Ueber die Zahl der Bertreter bestimmt das Statut (§ 70 Ziff. 1). Ueber die Wahl s. § 71 Abs. I Ziff. 1. Ueber die Mitwirtung der Bertreter dei Beschlüssen des Borstandes s. § 70 Ziff. 3 Note. Ueber die dienstlichen Verhältnisse der beamteten Borstandsmitglieder s. § 109 Abs. II.

Ru Abs. III: Es können auch Aerzte in den Borstand berusen werden. Ersolgt die Bestellung ohne Besoldung, so sinden die §§ 92, 94 Anwendung. Ueber die Höhe der Besoldung bestimmt das Statut: § 70 Jiff. 6. Die Anstellung des ersorderlichen niederen Dienstpersonals ist nach § 73 Abs. I Sache des Borstandes. Ueber die Anstellung von Hissbeamten dei Rentenstellen s. § 81 Abs. V

### § 75. (neu.)

Der Vorsitzende des Vorstandes hat Beschlüssse der Organe der Versicherungsanstalt, welche gegen die gesetzlichen oder statutarischen Vorschriften verstoßen, mit aufschiedender Wirkung unter Angabe der Gründe zu beanstanden. Die Ansechtung erfolgt mittelst Beschwerbe an die Aufsichtsbehörde.

Das Beanstandungsrecht des Vorsitzenden bezieht sich nicht nur auf Beschlüsse des Ausschusses und der Rentenstellen, sondern auch auf alle diejenigen Beschlüsse des Vorstandes selbst, welche nicht vom Vorsitzenden allein gefaßt werben. Eine Beschwerbe im eigentlichen Sinne liegt nicht vor, sondern nur eine besondere Art der Berichterstattung, durch welche die Aussichtsbehörde (Bersicherungsamt) in den Stand gesetzt wird, thätig zu werden. Die Besonderseit liegt in der ausschiedenden Birkung und darin, daß die Aussichtsbehörde Bescheid in der Sache geben muß. Der Aussichtsbehörde Bescheid in best sache geben muß. Der Borsigende ist dadurch in bestimmtem Waß an die Stelle des beseitigten Staatscommissärs (§ 63 des Gesetzes von 1889) getreten.

# 4. Ausschuß.

## § 76. (§ 48.)

I Für jebe Versicherungsanstalt wird ein Ausschuß gebildet, welcher aus minbestens je fünf Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten besteht. Die Zahl der Vertreter wird bis zur Genehmigung des Statuts durch die für den Sit der Versicherungsanstalt zuständige Landes-Zentralbehörde, später durch das Statut bestimmt.

II Diese Vertreter werben von ben Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten bei den unteren Verwaltungsbehörden (§ 61) sowie von den Beisigern der Rentenstellen (§ 81) je getrennt von den Arbeitgebern und den Versicherten gewählt.

3u Abs. I: Ueber die Zahl der Bertreter vgl. auch § 87. Ueber den Borsit vgl. § 70 Ziff. 2.

Der Ausschuß fungiert im Allgemeinen als General-

versammlung (§ 71).

Bei gemeinsamen BA. (§ 65 Abs. II) werden die in Sat 2 bezeichneten Funktionen der LEentralbehörde von der Behörde des Anstaltssitzes vorgenommen.

Bu Abf. II: Die Wahl wird entweder von den Bertretern bei der unteren Berw.Beh oder von den Beisstern der Rentenstellen vorgenommen, je nachdem Kentenstellen errichtet find oder nicht. Bgl. § 70 giff. II Rote.

### § 77. (§ 49.)

I Die Wahl ber Vertreter erfolgt nach näherer Bestimmung einer Wahlordnung, welche von der für den Sit der Versicherungsanstalt zuständigen Landes-Zentralbehörde oder der von dieser bestimmten Behörde zu erslassen ist, unter Leitung eines Beaustragten dieser Behörde. Bei gemeinsamen Versicherungsanstalten wird die Wahlordnung, sosern ein Einverständniß unter den betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, durch den Reichskanzler erlassen, und die Wahl durch einen von bemselben ernannten Beaustragten geleitet.

I Für jeben Bertreter find mindestens ein erster und zweiter Ersammann zu wählen, welche benselben in Behinderungsfällen zu ersetzen und im Falle des Ausscheidens für den Rest der Wahlperiode in der Reihenfolge ihrer Wahl einzutreten haben.

mi Streitigkeiten über die Wahlen werden von berjenigen Behorbe entschieben, welche die Wahlordnung erlaffen hat.

**Ju Abf.** I: Sat 2 ift aus § 64 Ziff. 3 bes Ges. v 1889 hervorgegangen. In Preußen hat der Oberpräsident der Provinz, in Bahern das Landes-Versicherungsamt die Wahsordnung zu erlassen. Bgl. baher. BD. v. 14. Dez. 1899 § 3 (GBBl. S. 1009). Württemberg: Bekm. dez Landesversicherungsamtes vom 4. Rovember 1899 (Reg. Vl. S. 917 ff.) und nachträgsiche Bestimmung der VD. vom 25. Nov. 1899 § 17 (RBl. S. 1044). Vaden: VD. vom 28. Novbr. 1899 § 42 (GBDBl. S. 634, 643 ff.). Ueber die Wahsperioden s. § 90 Abs. I.

Zu Abs. III: vgl. §§ 63 Abs. III, 109 Abs. I.

# § 78. (§ 57.)

I Den Borsitz im Ausschusse führt bis zur Genehmigung des Statuts der Borsitzende des Borstandes der Versicherungsanstalt. Derselbe beruft die Mitglieder des Ausschusses. Für diejenigen Mitglieder, welche am Erscheinen behindert sind und dieß dem Borsitzenden des Borstandes rechtzeitig mittheilen, sind die Ersatzmänner zu laden.

II Die Mitglieber bes über bas Statut berathenben Ausschuffes erhalten für ihre Theilnahme an diesen Berathungen Vergütungen, welche von der für den Sitz der Versicherungsanstalt zuständigen Landes-Zentralbehörde zu bestimmen sind.

3u Abf. I: vgl. § 70 Ziff. 2 und § 76 Abf. I. Ju Abf. II: vgl. baper. BD. v. 27. Juli 1890 § 6. Bei gemeinsamen B.U. (§ 65 Abf. II) werden die Hunktionen der Lentralbehörbe von der Behörde des Anstalksibes vorgenommen. Die in Abf. II vorgesehenen Bergütungen werden als außerordentliche neben den regelmäßigen Bergütungen nach § 92 gewährt.

## 5. Rentenftellen.

#### §. 79 (neu).

Töur die Wahrnehmung der den unteren Berwaltungsbehörden nach §§ 57 bis 59 obliegenden Gesschäfte können für den Bezirk der Bersicherungsanstalt oder Theile desselben dem Vorstande der Versicherungsanstalt Rentenstellen errichtet werden.

u Erforberlich ift jedoch die Zustimmung bes Ausschuffes der Bersicherungsanstalt, außerdem bei Bersicherungsanstalten, für welche die beamteten Mitglieder bes Borftanbes von einem Kommunalverbanbe zu bestellen sind, auch die Zustimmung des mit der Berwaltung der Angelegenheiten dieses Kommunalverbandes betrauten Organs, bei Bersicherungsanstalten aber, für welche die beamteten Mitglieder des Borstandes von der Landesregierung zu bestellen sind, die Zustimmung der LandesBentralbehörde oder, sosen mehrere LandesBentralbehörden betheiligt sind und ein Einverständniß unter ihnen nicht erzielt wird, die Zustimmung des Reichstanzlers.

M Die Landes-Zentralbehörbe kann im Falle bes geschäftlichen Bedürfnisse, insbesondere in Gegenden mit bichter Bevölkerung, nach Anhörung von Borstand und Ausschuß der Bersicherungsanstalt sowie des mit der Berwaltung der Angelegenheiten des zuständigen weiteren Kommunalverbandes betrauten Organs für Bezirke unterer Berwaltungsbehörden oder für einzelne Gemeinden, in welchen nicht gemäß § 60 die Wahrnehmung der in Abs. 1 vorgesehenen Geschäfte den Gemeindebehörden übertragen ist, die Errichtung von Kentenstellen anordnen. Sollen solche Stellen für Bezirke errichtet werden, welche sich auf die Gebiete mehrerer Bundesstaaten erstrecken, so kann der Reichskanzler, falls ein Einverständniß unter den betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, ihre Errichtung anordnen.

IV Die Rentenstelle ist Organ ber Versicherungsanstalt und hat die Eigenschaft einer öffentlichen Behörde. Ru Abf. I u. II: Die Rentenstellen sind fakultative Organe der B.A. Werden sie eingerichtet, so treten sie, wo sie eingerichtet sind, an Stelle der primar berusenen unteren Berw. Beh. hinsichtlich der in §§ 57 bis 59 (vgl. § 80 Note) geregelten Funktionen. Die unteren Berw. Beh. können nicht neben den Rentenstellen in Funktion gelassen werden. Wohl aber kann für Theile des Anstalisbezirks die Einrichtung von Kentenstellen ersolgen, während für andere Theile die unteren Berw. Beh. in Funktion be-

laffen werden.

Die Errichtung tann regelmäßig nur burch übereinftimmenden Beschluk von Borftand und Ausschuk der BA. und unter Genehmigung der Curatelbehörde (hier Landes-Centralbehörbe) angeordnet werben. Ift die Bersicherungs-anstalt für einen Communalverband gem. § 65 Abs. I errichtet und nach landesgesetlicher Borichrift Die Ernennung ber Borftandsmitglieber gem. § 74 Abf. I ben Organen bes Communalberbandes überlaffen, bann ift an Stelle ber Genehmigung ber Curatelbehorde die Buftimmung bes "mit der Verwaltung der Angelegenheiten dieses Communalverbandes betrauten Organes" erforderlich. Bei gemeinfamen BA. mehrerer Staaten (§ 65 Abf. II) ift Die Bustimmung der Curatelbehörden der betheiligten Staaten erforderlich. Kommen diese Behörden nicht überein und gelingt auch feine Ginigung unter ben betheiligten Landesregierungen, fo hat auf Antrag der einen der betheiligten Landesregierungen ober beider der Reichstanzler über bie Ertheilung ober Berweigerung ber Genehmigung zu beschließen. Der Antrag der betheiligten BA. allein tann ben Reichstangler zum Beschluß nicht veranlaffen. Die Aufhebung ber Rentenftellen tann in berfelben Korm erfolgen wie deren Errichtung. Mit ber Aufbebung treten von felbit für ben Begirt ber aufgehobenen Stelle die Kunktionen der unteren Berw. Beh. aus § 57 ff. wieder ein.

Bu Abf. III: Die Anordnung von Rentenstellen kann nach beren Ermessen ausnahmsweise burch die Euratelbehörde erfolgen. Handelt es sich dabei um die Errichtung von Rentenstellen für solche Bezirke gemeinsamer BU. (§ 65 Abf. II), welche fich über Gebietstheile mehrerer Staaten erstreden, so kann die Anordnung regelmäßig nur auf Grund Bereinbarung der betheiligten Landesregierungen erfolgen. Gelingt solche Bereinbarung nicht, so kann auf Antrag einer betheiligten Landesregierung der

Reichstangler die Anordnung treffen.

Die Anordnung gem. Abs. III kann stets nur für Bezirke einzelner unterer Berw.Beh. oder für einzelne Gemeinden innerhalb der Bezirke unterer Berw.Beh. ersolgen. Geschieht das Letztere, so bleiden die unteren Berw.Beh. in allen übrigen Theilen ihres Bezirks in den Funktionen der §5 57 bis 59 Für Gemeinden, welche gem. § 60 den unteren Berw.Beh. gleichgestellt sind, kann die Anordnung nicht ersolgen. Ueder Aufhebung der Anordnung voll. das in Note zu Abs. II am Ende Gesagte.

3n Abf. IV: Die Rentenftellen fteben als Organe ber BA. unter ber unmittelbaren Dienftaufficht bes Unftalts-

vorstandes. Bgl. jedoch § 86.

## § 80. (neu.)

Außer den im § 79 Abs. 1 bezeichneten Aufgaben kann der Borstand der Bersicherungsanstalt unter Zuftimmung des Aussichusses der Kentenstelle die Kontrole über die Entrichtung der Beiträge übertragen; in gleicher Weise und mit Genehmigung der für den Six der Kentenstelle zuständigen Landes-Zentralbehörde können der Kentenstelle durch den Borstand noch weitere Obliegenheiten übertragen werden.

Die Funktionen ber Rentenstellen sind regelmäßig nur biejenigen ber unteren Berw.Beh. (§§ 57 bis 59). Ausnahmen, nämlich Bermehrung ihrer Funktionen bestimmen

bie §§ 80, 86.

Erfolgt die Uebertragung der Kontrole auf Rentenstellen, so sinden die §§ 131 Abs. II, 161 ff. Anwendung. Die Uebertragung der Kontrole wie auch die Uebertragung "weiterer Obliegenheiten" ist widerrusslich. Der Widerrus kann aber nur in berselben Form beschloffen werben wie bie Uebertragung.

Bustandigfeit bei Streitigfeiten f. §§ 155 Abs. I,

157, 158.

Strafverfügungsrecht bes Borfitzenben f. § 161 Abs. III, auch § 162.

## § 81. (neu.)

I Jebe Kentenstelle besteht aus einem ständigen Borsitzenden, mindestens einem Stellvertreter und aus Beisitzen; ihr werden die erforderlichen Hülfsbeamten beigegeben.

II Die Festsetzung der Amtsdauer und der Bezüge des Borsitzenden und der Stellvertreter erfolgt durch den Borstand der Bersicherungsanstalt. Die Ernennung des Borsitzenden und der Stellvertreter erfolgt nach Anhörung des Borstandes durch die mit der Berwaltung der Angelegenheiten des weiteren Kommunalverdandes betraute Behörde, für diejenigen Anstalten aber, in welchen die beamteten Mitglieder des Borstandes von der Landes-Zentralbehörde zu ernennen sind (§ 74 Abs. 1), durch die letztere.

III Name und Wohnort bes Borfitzenden und seiner Stellvertreter find in dem Bezirke der Rentenstelle vom Borftande der Bersicherungsanstalt zu veröffentlichen.

IV Wird die Stelle des Vorsitzenden der Rentenftelle von einem mittelbaren oder unmittelbaren Staatsbeamten im Nebenamte verwaltet, so unterliegt er hinssichtlich seiner Thätigkeit als Vorsitzender der Rentenstelle nur der Disziplinargewalt der ihm im Hauptamte vorgesetzten Dienstbehörden.

V Die Hülfsbeamten ber Rentenstelle find Beamte ber Versicherungsanstalt; ihre Bestellung erfolgt burch ben Borstand ber Versicherungsanstalt nach Anhörung bes Vorsitzenden ber Kentenstelle.

Bu Abj. I: vgl. § 82.

3u Abf. II: Zu Sat 1 vgl. § 85, s. ferner § 109

Abs. II (bienstliche Berhältniffe).

Ju Abs. IV: Dienstlich ist der Borsitzende in der Berwaltung der Rentenstelle dem Borstande der BU. unmittelbar und der Aufsicht des Bersicherungsamtes mittelbar unterstellt. Ueber die dienstliche Stellung der übrigen Be-

bienfteten ber Rentenftellen f. § 83 Abf. III.

Ist der Vorsitzende Staats- oder Gemeindebeamter, so sindet auf ihn überhaupt das allgemeine Disziplinarrecht Anwendung. It er fein Beamter dieser Art, so sehlt es für ihn an anwendbaren Disziplinarbestimmungen. Die Versicherungsanstalten haben nicht das Recht, durch Statut Vestimmungen über Disziplinarstrassen zu erlassen. § 90 Abs. II lätzt sich hier nicht anwenden.

#### § 82. (neu.)

I Die Zahl ber Beisitzer beträgt, solange nicht burch bie Versicherungsanstalt eine größere Zahl bestimmt ist, aus ber Klasse ber Arbeitgeber und ber Versicherten je vier.

uf bie Wahl der Beifiger finden die Borfchriften der § 62, 63 entsprechenbe Unwendung.

Bu Abj. I: Eine etwaige Erhöhung der Bahl der Bei-

fiter tann burch bas Statut angeordnet werben.

Bu Abs. II: Der Erlaß ber Wahlordnung (§ 63) kann bem Borftanbe ber BA. übertragen werden. Bgl. § 109 Abs. I.

# § 83. (neu.)

I Der Borfigende, beffen Stellvertreter und die Beifiger find auf die gewiffenhafte Erfüllung der Ob-

liegenheiten ihres Amtes zu verpslichten; dasselbe gilt für die Hülfsbeamten der Rentenstelle, insoweit sie nicht bereits als Beamte der Bersicherungsanstalt einen Diensteid geleistet haben. Die Verpslichtung des Vorsitzenden erfolgt durch die ernennende Behörde (§ 81 Abs. 2) oder einen von ihr hiermit betrauten öffentlichen Beamten, die Verpslichtung der anderen Personen durch den Vorsstitzenden.

u Durch bas Statut sollen über bie Reihenfolge, in welcher bie Beifitzer zu ben Berhandlungen zuzuziehen find, Bestimmungen getroffen werben.

III Der Vorsitzende setzt die den Beisitzern zu gewährenden Bezüge (§ 92) sest. Ihm steht die unmittelzare Dienstaussicht über die Hilfsbeamten der Rentenstelle zu; Disziplinarstrasen gegen dieselben verhängt jedoch, sofern sie dei der Rentenstelle im Hauptamt angestellt sind, der Vorstand der Versicherungsanstalt, im Uedrigen die ihnen im Hauptamte vorgesetzte Dienstebedorde.

3u Abs. I: vgl. § 81 Note, auch § 64 Abs. I. Ju Abs. II: vgl. § 64 Abs. II und § 106 Abs. V (Schiedsgerichte). Ju Abs. III: vgl. § 64 Abs. III, § 90 Abs. II.

# § 84 (neu).

I Auf die Zuziehung je eines Bertreters ber Arbeitgeber und der Bersicherten bei Erstattung von Gutachten sinden die Borschriften des § 59 Abs. 1 entsprechende Anwendung.

II Die Rentenstelle ist befugt, Zeugen und Sachverständige uneidlich zu vernehmen.

3u Abj. I: vgl. § 79 Abj. I. Au Abj. II: vgl. § 64 Abj. V.

#### § 85 (neu).

I Die Koften ber Kentenstelle einschließlich ber Bezüge bes Vorsitzenben, ber Beisitzer und ber Hulfsbeamten sowie die Kosten bes Verfahrens vor der Kentenstelle trägt die Versicherungsanstalt.

u Die Bestimmung des § 64 Abs. 5 sindet entssprechende Anwendung. Im Uebrigen wird das Bersahren der Rentenstelle durch den Borstand der Berssicherungsanstalt geregelt.

Bu Abs. I: Die Kosten ber Rentenstelle bilben einen Bestandtheil der Sonderlast einer jeden Bersicherungsanstalt (§ 33). Auch die Auslagen, welche etwa der Borsigende oder die Stelle, in der er im Hauptamt thätig ift, für die Geschäfte der Rentenstelle zu machen hat, sind von der BN. zu vergüten.

Ju Abf. II: Der Borstand der BU. regelt das Berfahren der Kentenstelle, soweit dasselbe nicht vom Gesetzbilbt (s. namentlich §§ 59 Abs. I, 84, 85, 86, 129, 161 162) geregelt ist. Der Borstand kann Formularien anfertigen lassen, nach welchen die gemäß §§ 57 ff. zu erstattenden Gutachten abzustatten sind.

#### \$ 86 (neu).

I Die Landes-Zentralbehörde kann Rentenstellen, welche ihren Sit im Gebiete des Bundesstaats haben, statt der Begutachtung der Anträge auf Bewilligung von Invaliden- und Altersrenten und statt der Begutachtung der Entziehung von Invalidenrenten und der Einstellung

von Rentenzahlungen die Beschlußfassung über diese Anträge, Entziehungen und Zahlungseinstellungen sowie die Beschlußfassungen über Anträge auf Beitragserstattungen übertragen. An Weisungen des Vorstandes ist die Rentenstelle bei Beschlüssen dieser Art nicht gebunden. Jedoch ist die Kentenstelle verpslichtet, über die Entziehung der Rente und die Einstellung von Rentenzahlungen einen Bescheid zu erlassen, sosern dies vom Vorstande beantragt wird.

I Die im § 64 Abf. 5 bem Borftande ber Bersicherungsanstalt eingeräumte Besugniß steht in biesem Falle der Rentenstelle zu. Im Uebrigen wird das Bersahren von der für den Sit der Bersicherungsanstalt zuständigen Landes-Zentralbehörde, bei gemeinsamen Bersicherungsanstalten aber, sofern ein Einverständniß unter
ben betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird,
burch den Reichstanzler geregelt.

Bu Abs. I: Die Anordnung kann jederzeit widerrufen werben. Der Widerruf hat auf die zur Zeit des Erlasses von der Rentenstelle schon beschiedenen Sachen keinen Einsluß. Namentlich bestehen das Berufungs- und Beschwerderecht des Vorstandes aus § 129 Abs. IV hinsichtlich dieser Sachen zu Recht.

Durch die Anordnung der L. Centralbehörde gem. Abs. I wird dem Borstande das Beschlußrecht (§§ 112 ff., 128) insoweit entzogen, als es der Kentenstelle übertragen wird. An die Stelle dieses Beschlußrechtes des Borstandes treten sein Berufungsrecht und Beschwerderecht aus § 129 Abs. IV.

Kommt die Rentenstelle der aus Abs. 1 Sat 2 folgenden Pflicht nicht nach, so hat der Borstende des Borstandes von seinem Recht aus § 75 Gebrauch zu machen.

Bu Abf. II: Das Berfahren in Beschluffachen bes

§ 86 bestimmt sich in erster Linie nach § 129, im Uebrigen nach den Anordnungen ber Landes-Centralbehörde.

#### 6. Allgemeine Beftimmungen.

#### § 87 (neu).

Die Anzahl ber Bertreter ber Arbeitgeber und ber Berficherten in ben Organen ber Berficherungsanstalt muß gleich sein.

Die §§ 87 bis 94, 97 finden auf die Bertretungen bei den unteren Berw. Beh. (§ 59) gem. § 61 und außerdem auf die Bertretungen im Borftande (§ 74 Abs. II), im Ausschuß (§ 76) und in den Rentenstellen (§§ 81 Abs. I, 82 Abs. I) der Bersicherungsanstalten Anwendung.

Die §§ 87 bis 92 Sat 1, 94, 97 finden auf die Bertretungen bei Schiedsgerichten gem. § 104 Abs. V entsprechende Anwendung. Bgl. Rote dortselbst.

# § 88. (§ 50.)

I Wählbar zu Vertretern ber Arbeitgeber und ber Bersicherten sind nur beutsche, männliche, volljährige, im Bezirke ber Versicherungsanstalt wohnende Personen. Nicht wählbar ist, wer zum Amte eines Schöffen unfähig ist (§ 32 bes Gerichtsversassungsgesetzes).

U Wählbar zu Bertretern der Arbeitgeber sind nur die Arbeitgeber der nach Maßgabe dieses Gesehes versicherten Personen und die bevollmächtigten Leiter ihrer Betriebe, zu Bertretern der Bersicherten die auf Grund dieses Gesehes versicherten Personen.

§ 88 findet auch auf die Bertretungen bei ben Schiedsgerichten Anwendung. § 104 Abs. V vgl. auch § 62 Abs. III.

Bu Abj. I: vgl. § 63 Abj. III. Der Berluft der Bählbarteit nach erfolgter Wahl bewirft nicht unmittelbar den Berluft bes Amtes. S. vielmehr § 91. Bgl. A. N.\* VII S. 276 Nr. 558 (Reger XVII S. 37).

§ 32 bes Gerichtsverfassungsgesetzes lautet: "Unfähig zu bem Amte eines Schöffen sinb:

1. Personen, welche die Befähigung in Folge straf-

gerichtlicher Berurtheilung verloren haben;

2. Personen, gegen welche das Sauptversahren wegen eines Berbrechens oder Bergehens eröffnet ift, das die Abertennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter zur Folge haben kann;

3. Personen, welche in Folge gerichtlicher Anordnung in ber Berfügung über ihr Bermogen beschränkt find."

Ju Abf. II: Als versicherte Personen gelten nicht nur bie nothwendig (§§ 1 ff.), sondern auch die freiwillig (§ 14) versicherten Personen, nicht aber diesenigen, welche, ohne versichert zu sein, nur noch eine Anwartschaft auf Rente besithen oder sich im Bezug einer Rente besinden. Bgl. auch § 89. "Bevollmächtigte Leiter des Betriebs" vgl. A. N.\* I S. 209 Nr. 47 (Reger XI, 124\*).

Ueber Ausschluß von der Stelle vgl. § 104 Abs. V Riff. 1.

# § 89. (§ 52.)

Diejenigen Versicherten (§§ 1, 2, 14), welche als Arbeitgeber versicherungspflichtige Personen nicht bloß vorübergehend beschäftigen, werden bei der Bildung der Organe der Versicherungsanstalt den Arbeitgebern zugerechnet.

Bur Klasse der Arbeitgeber (vgl. Note bei § 1) wird nach § 52 schon derjenige gerechnet, der nicht bloß vorübergehend nur einen Dienstboten, Lehrling 2c. hält.

#### § 90 (neu).

I Die Wahl der Bertreter der Arbeitgeber und der Berficherten erfolgt auf fünf Jahre. Die Gewählten bleiben nach Ablauf dieser Zeit solange im Amte, bis

ihre Rachfolger bas Amt angetreten haben. Die Ausscheibenben sind wieder wählbar.

Personen, welche die Wahl ohne zulässigen Grund (§ 94) ablehnen, ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich entziehen, können vom Vorsitzenden des Vorstandes mit Gelbstrafe bis zu fünshundert Mark und, wenn es sich um Beisitzer der Rentenstellen handelt, vom Vorsitzenden der Rentenstelle mit Gelbstrafe bis zu einhundertfünszig Mark belegt werden.

M Kommt eine Wahl nicht zu Stande ober verweigern die Gewählten ihre Dienstleistung, so hat, solange und soweit dieß der Fall ist, die für den Sit des Organs zuständige untere Verwaltungsbehörde die Vertreter aus der Zahl der Arbeitgeber und der Versicherten zu ernennen.

Bu § 90 vgl. § 104 Abf. V (Schiedegerichte).

Ju Uhf. I: Die zur Zeit bes Intraftiretens bes Gesetzes nach den früheren Bestimmungen laufenden Wahlperioden laufen ab mit den ersten nach diesem Gesetz vorgenommenen Wahlen. Es erfolgt zuerst die Wahl der Vertretungen bei den unteren Berw. Beh. dezw. Rentenkellen. Daran schließt sich die von diesen Vertretungen vorzunehmende Wahl der Ausschussmitglieder (§ 76 Abs. II) und diese haben alsdann die Vertretungen bei den Vorständen und Schiedsgerichten zu wählen (§ 71 Ziff. 1).

Bu Ubf. II: Bgl. bie Bestimmung bes § 60 Abs. I bes Ges. v. 1889. Die in Abs. II angeordnete Disziplinargewalt bes Vorsitzenden bes Vorstandes besteht gegenüber den Vertretungen im Vorstande und gegenüber den Ausschusmitgliedern. Den Beisitzern der Kentenstelle gegenüber hat nur der Vorsitzende bieser Stelle, den Vertretungen bei

ber unteren Berm. Beh. gegenüber nur biefe Behörde bas Strafverfügungerecht. Der Strafbescheib muß schriftlich ertheilt werben. Gin besonderes Berfahren ift nicht angeordnet; nur dürfte bem zu Strafenden nach Analogie bes § 91 vorher Gelegenheit zur Meußerung zu geben fein. Gegen ben Strafbeicheib fteht Beichwerbe zum Berficherungs-

amt zu, welche aufschiebende Wirtung hat (§ 178).

Abs. III findet nicht auf alle in § 87 Note aufgeführten Bertretungen Anwendung, sondern nur auf die Bertretungen bei ber unteren Berm. Beh. felbft und bei Rentenftellen. Für die Vertretungen beim Vorstande und im Ausschuft steht das Ernennungsrecht dem Borfitenden des Borftandes zu. Bgl. auch § 104 Abs. V. Sobald die Wahl zu Stande kommt und die Gewählten ihrer Funktion nachkommen, treten die Ernannten außer Kunktion.

#### § 91 (neu).

Werben hinfichtlich eines Gemählten Thatsachen bekannt, welche beffen Wählbarkeit nach Maggabe biefes Gefetes ausschließen ober welche fich als grobe Berletungen der Amtspflicht barftellen, so ift ber Gewählte, nachdem ihm Gelegenheit zur Aeußerung gegeben worden ift, burch Beschluß bes Vorftandes seines Amtes zu ent-Begen ben Beschluß ift innerhalb eines Monats beben. Beschwerde beim Reichs-Versicherungsamte zuläsfig: fie ift ohne aufschiebende Wirkung.

Bu § 91 vgl. § 104 Abf. V Biff. 2 (Schiedsgerichte),

§ 110 Abf. III (Berficherungsamt).

"Die Wählbarkeit ausschließende Thatsachen": es bleibt sich gleich, ob bieselben ichon zur Zeit ber Bahl vorlagen und bamals unbekannt geblieben find ober ob fie erft nachher

eingetreten find.

"Grobe Verletungen der Amtspflicht". Auch wegen bes nach § 90 Abf. II ftrafbaren Berhaltens fann Enthebung stattfinden, wenn die nach § 90 Abs. II zu verhängende Strafe entweder voraussichtlich erfolglos ift oder ihre Berhängung ohne Erfolg geblieben ist. Bgl. auch §§ 93, 185, 186.

Die Disziplinarbefugniß steht bem Vorstande gegenüber allen in § 87 Note bezeichneten Bertretern mit Ausnahme der Vertreter bei den unteren Berw. Beh. zu. Diesen gegenüber wird dieselbe von dem Vorstande der unteren Verw. Beh. gehandhabt. Die Beschwerde geht aber auch in diesen Fällen ans Versicherungsamt.

#### § 92. (§ 58.)

#### Chrenamier.

Die den Organen der Versicherungsanstalt angehörenden Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten verwalten ihr Amt als Shrenamt und erhalten nach näherer Bestimmung des Statuts Ersah für baare Auslagen, die Vertreter der Versicherten außerdem einen Pauschbetrag für Zeitverlust oder Ersah für den ihnen entgangenen Arbeitsverdienst. Den am Orte wohnhaften Beisihern der Kentenstellen aus dem Stande der Arbeitzgeber sann unter Wegsall des Ersahes für baare Auslagen ein Pauschbetrag für Zeitverlust durch das Statut bewilligt werden.

Zu § 92 vgl. § 70 Ziff. 6 (Statut) und § 104 Abs. V (Schiedsgerichte).

Die Rosten, welche durch die Vergütungen entstehen, sallen der BA. zur Last. Ueber die Rosten der Vertretungen bei unteren Verw. Beh. vgl. § 61 Note und § 64 Abs. III.

Bu den baren Auslagen gehören nur thatsächlich gemachte und zu machende Auswendungen, wie Reise- und Verpssegungskosten. Ersah für entgangenen Arbeitsverdienstift nach der Höhe des vom Betressenden wirklich im Durchschnitt bezogenen Arbeitsverdienstes zu leisten. A.\* V S. 232 Nr. 441 (Reger XV S. 117). Der an Stelle dieses Betrages ev. tretende Pauschbetrag kann nach den Lohn-

klassen, welchen biese Versicherten jeweils angehören, bemessen werben. Arbeitgebern kann nur entweder Ersat ber Auslagen oder der Pauschbetrag geleistet werden. Das Statut hat alles Nähere anzuordnen.

Besoldungen erhalten die Bertretungen nicht. S. § 74

Abs. II, § 70 A. 6 Kote.

Außerordentliche Vergütungen für befondere Funktionen

find nicht ausgeschloffen. S. z. B. § 78 Abf. II.

Eine Bersagung ber Bergütung, wie sie nach § 62 S. 1 bes Gesets von 1889 zulässig war, kann nicht mehr stattsfinden. Dagegen können die nach § 90 Abs. Il etwa verhängten Gelbstrafen gegen geschulbete Vergütungen aufgerechnet werden.

Ueber Streitigkeiten wegen geschulbeter Bergütungen entscheibet bas Bersicherungsamt (§§ 109, 111).

### § 93. (§ 59.).

#### Baffung der Mitglieder der Organe.

Die Mitglieber ber Organe haften ber Bersicherungsanstalt für getreue Geschäftsverwaltung wie Bormünder ihren Mündeln und unterliegen, wenn sie absichtlich zum Nachtheile ber Versicherungsanstalt handeln, ber Strafbestimmung des § 266 des Strafgesehbuchs.

Zu § 93 vgl. UBG. § 26; Kr.BG. § 42.

Bürgerliches Gesethuch § 1833: "Der Vormund ist dem Mündel für den aus einer Pssichtverletzung entstehenden Schaden verantwortlich, wenn ihm ein Verschulden zur Last fällt. Das Gleiche gilt von dem Gegenvormunde.

Sind für den Schaden mehrere neben einander verantwortlich, so haften sie als Gesammtschuldner. Ift neben dem Bormunde für den von diesem verursachten Schaden der Gegenvormund oder ein Mitvormund nur wegen Verlezung seiner Aufsichtspflicht verantwortlich, so ist in ihrem Verhältniß zu einander der Bormund allein vervisichtet."

Pflichtverlegung im Sinne bieser Borschrift ist hier bie Berlegung einer nach biesem Gesetz begründeten Pslicht. Bgl. namentlich § 164.

Reichs-Strafgesetbuch § 266: "Wegen Untreue werben mit Gefängniß, neben welchem auf Berluft ber burgerlichen Ehrenrechte erfannt werben tann, bestraft:

1. Bormunber . . . . . . . , wenn fie absichtlich zum Rachtheil ber ihrer Aufficht anvertrauten Bersonen ober Sachen handeln:

2. . . . 3. . . .

Bird die Untreue begangen, um sich oder einem Anderen einen Vermögensvortheil zu verschaffen, so kann neben der Gefängnißstrase auf Gelbstrase bis zu dreitausend Mark erkannt werden."

### § 94. (§ 60.)

#### Ablehnung der Wahlen.

I Wahlen zu Ehrenämtern können von den Arbeitgebern der nach Maßgabe dieses Gesetzes versicherten Personen und von bevollmächtigten Betriedsleitern solcher Arbeitgeber nur aus denselben Gründen abgelehnt werben, aus welchen gemäß § 1786 Abs. 1 Ziffer 2 bis 4 und 8 des Bürgerlichen Gesetzbuchs das Amt eines Bormundes abgelehnt werden kann. Die Wahrnehmung eines auf Grund des gegenwärtigen Gesetzs oder der Unfallversicherungsgesetze oder des Krankenversicherungsgesetze übertragenen Ehrenamts steht der Führung einer Bormundsschaft gleich. Durch das Statut (§ 70) können noch andere Ablehnungsgründe festgesetzt werden.

Die Wiederwahl kann für eine Wahlperiobe abgelehnt werden.

Au § 94 val. Ar. BG. § 34 a Abs. II; UBG. § 24 Abs. II

und unten § 104 Abs. V (Schiedsgerichte).

Das Gesetz räumt ausbrücklich ein Ablehnungsrecht nur den Arbeitgebern ein. Daraus folgt, daß auch nur für Arbeitgeber regelmäßig eine Pflicht zur Annahme der Wahlen besteht. Für die Vertreter der Versicherten besteht weber ein Ablehnungsrecht noch eine Annahmepslicht. Es versteht sich nämlich eine solche Pflicht nicht von selbst. Sie folgt für die Vertreter der Versicherten auch nicht aus § 90 Abs. II, weil hier nur auf unzulässige Ablehnung Strase gesetztist, eine Ablehnung aber nach dem in § 90 Abs. II in Bezug genommenen § 94 nur für Arbeitgeber unzulässig sein kann.

Für Arbeitgeber (vgl. § 89) gelten als Ablehnungs-

grunde bie folgenden:

Bürgerliches Gesehbuch § 1786: "Die Ucbernahme ber Bormunbichaft kann ablehnen:

1. (Frauen sind nicht wählbar nach § 88 Abs. I); 2. wer das sechzigste Lebensjahr vollendet hat;

3. wer mehr als vier minberjährige eheliche Kinder hat; ein von einem Anderen an Kindesstatt angenommenes Kind wird nicht gerechnet;

4. wer burch Krankheit ober burch Gebrechen verhindert ift, die Vormundichaft ordnungsmäßig zu führen;

5. 6. 7. . . .

8. wer mehr als eine Bormunbschaft ober Pflegschaft führt; die Bormundschaft ober Pflegschaft über mehrere Geschwister gilt nur als eine; die Führung von zwei Gegenvormundschaften steht der Führung einer Bormundschaft gleich."

Dazu kommt als 9. Ablehnungsgrund unter Umständen die Wahrnehmung eines Ehrenamtes nach den Arbeiterversicherungsgesehen. Die Wahrnehmung jedes solchen Ehrenamtes steht einer Vormundschaft im Sinne des 1786 Jiff. 8 gleich. Nach dieser Bestimmung hat aber das Ablehnungsrecht nur, wer mehr als eine Vormundsschaft führt. Es steht daher auch dem zu, der mehr als ein Ehrenamt der Arbeiterversicherung inne hat und dem,

der eine Bormundschaft führt und ein solches Ehrenamt inne hat.

Als Chrenamter der Unfallversicherungsgesetze gelten die Stellen der Borstände, Sektionsvorstände und Bertrauensmänner der Berufsgenossenschapten, als Ehrenamter des Arankenversicherungsgesetzes die Borstände aller privielegierten Krankenkassen einschliehlich der Gemeindekrankenversicherung.

Durch Statut ber Bersicherungsanstalt können bie Ablehnungsgründe vermehrt ober erweitert werden. Auch dieß gilt nur für Bertreter der Arbeitgeber.

# **§ 95**. (§ 61.)

Solange der Vorstand ober Ausschuß noch nicht gebildet ist, oder solange diese Organe die Erfüllung ihrer gesetlichen oder statutarischen Obliegenheiten verweigern, hat der Vorsitzende des Vorstandes die letzteren auf Kosten der Versicherungsanstalt wahrzunehmen oder durch Beauftragte wahrnehmen zu lassen.

Zu § 95 vgl. UBG. § 27.

# **§ 96**. (§ 53.)

#### Abftimmung.

Bei Abstimmungen der Organe giebt im Falle der Stimmengleichheit die Stimme des Borsitzenden den Ausschlag.

Im Uebrigen wird die Geschäftsordnung dieser Organe zum Theil durch Statut (§ 70 Ziff. 2 und 3), zum Theil durch sie selbst bestimmt.

### § 97. (§ 62.)

#### Unbehinderte Rusübung der Junktionen.

Die Vertreter ber Verficherten haben in jedem Falle, in welchem fie zur Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten

berufen werden, die Arbeitgeber hiervon in Renntniß zu feben. Die Nichtleiftung ber Arbeit mahrend ber Zeit, in welcher die bezeichneten Versonen durch die Wahr= nehmung jener Obliegenheiten an der Arbeit verhindert find, berechtigt ben Arbeitgeber nicht, das Arbeitsverhältniß vor dem Ablaufe der vertragsmäßigen Dauer besselben aufzuheben.

Bu § 97 vgl. § 104 Abs. V (Schiedsgerichte). Gine Straffolge schließt sich an die Unterlaffung ber Anzeige (Sat 1) nach ber Novelle nicht an.

Bu Sat 2 vgl. die Strafbestimmung in § 180 und Reichs-Gewerbeordnung §§ 123, 134.

### § 98 (neu.)

# Beamfenperfonal.

Den bei ber Verficherungsanstalt und ihren Organen im Sauptamte beschäftigten Bureau=. Ranglei= und Unter= beamten find, soweit sie nicht nach dem für sie geltenden Lanbesrecht als Staats- ober Kommunalbeamte anzusehen find, nach näherer Bestimmung ber Landesregierung bie Rechte und Pflichten von Staats- ober Rommunalbeamten zu übertragen.

Bu § 98 vgl. § 104 Abs. V (Schiedsgerichte).

Die Vorschrift bewegt sich auf einem der Zuständigkeit bes Reiches zur Gesetgebung nicht zugehörigen Gebiete. Die Regelung ber staatsbienstlichen Berhaltniffe ber bezeichneten Rategorien erfolgt in ben einzelnen Staaten nach landesrechtlichen Grundfaten; für Banern f. BD. v. 14. Dezember 1899 & 5.

# § 99. (§ 65.)

# Rudverficherungsverbande.

Mehrere Berficherungsanftalten fonnen vereinbaren.

bie Lasten ber Invalidenversicherung ganz ober zum Theil gemeinsam zu tragen.

Bu § 99 vgl. UBG. § 30 und Kr. BG. § 46 ff. Ueber die Zuständigkeit zur Beschlußfassung vgl. § 71 Ziff. 5. Die Gemeinsamkeit der Lastentragung kann nur hinsichtlich des Theils der Gesammtlast vereindart werden, welcher Sonderlast einer jeden Bersicherungsanstalt ift (§ 33).

Bersicherungsanstalten können solche Bereinbarungen gemäß § 173 auch mit besonderen Kasseneinrichtungen (§§ 8 ff.), die letzteren können sie auch unter sich treffen.

#### 7. Beränderungen.

#### § 100. (§ 66.)

I Beränderungen ber Begirke ber Berficherungs= anstalten find zuläffig, fofern fie von bem Ausschuß einer betheiligten Berficherungsanftalt ober von der Regierung eines Bundesftaats, beffen Gebiet bie Berficherungsanftalt gang ober theilweise umfaßt, beantragt und von dem Bunbesrathe genehmigt werben. Bor ber Beschluffaffung über die Genehmigung find die Ausschüffe ber betheiligten Berficherungsanstalten sowie die Regierungen berjenigen Bundesftaaten, beren Gebiete bei ber Beranderung betheiligt find, zu boren. Bei Berficherungsanftalten für bie Bezirke weiterer Rommunalverbande find auch bie Bertretungen ber letteren befugt, Antrage auf Beranderungen zu ftellen : bor ber Genehmigung von Beranberungen ber Begirte folder Verficherungsanftalten muffen die Vertretungen der betheiligten Kommunalverbände gehört werben.

II Gine Zusammenlegung, Theilung ober Auf-

hebung bestehender Bersicherungsanstalten bedarf ber Zustimmung des Reichstags.

III Die Beränderung des Bezirkes einer Berficherungsanstalt, welche nur die Folge einer Beränderung des Berwaltungsbezirkes ist, für welchen die Versicherungsanstalt errichtet wurde, fällt nicht unter die vorstehenden Bestimmungen.

Bu § 100 vgl. UBG. § 31. Der § 100 regelt nur formelle Boraussetzungen für Bezirksänderungen, Neubildung, Theilung und Auslösung von Bersicherungsanstalten. Materielle rechtliche Boraussetzungen bestehen nach § 65 Abs. I und II. Es entscheibet im Uebrigen das Ermessen der beschließenden Stellen. Ueber die Rechtssfolgen s. § 101.

Bezirksveränderungen sind gemäß § 65 innerhalb der Staaten beliebig zulässig. Doch werden die Bezirke stets entweder mit dem Gebiet des Staates oder mit den Bezirken staatlicher Verwaltungsbehörden oder weiterer Ge-

meindeverbände zusammenzufallen haben.

Beränderungen, welche am Bezirk einer staatlichen Berwaltungsbehörbe ober eines weiteren Gemeindeverbandes, wosür die Bersicherungsanstalt errichtet ist, stattsinden, haben von selbst die entsprechende Bezirksveränderung für die Bersicherungsanstalt zur Folge (Abs. III).

Im Uebrigen sind Bezirksveränderungen entweder mit der Entstehung neuer oder dem Untergang bestehender Versicherungsanstalten verbunden oder sie ersolgen ohne das Eine oder Andere (z. B. Ausdehnung des Bezirks einer Versicherungsanstalt auf den Bezirk einer unteren Berwaltungsbehörde, welche nicht innerhalb des Bezirkes derzienigen höheren Verwaltungsbehörde gelegen ist, wosür die Versicherungsanstalt errichtet ist).

Bei Zusammenlegung mehrerer Versicherungsanstalten gehen die zusammengelegten Anstalten unter und entsteht eine neue Versicherungsanstalt. Bei Theilung geht die bisher ungetheilte Versicherungsanstalt unter und entstehen entweder neue Bersicherungsanstalten aus ihren Theilen ober werden diese anderen Bersicherungsanstalten angesichlossen. Aushebung einer Bersicherungsanstalt ist nicht anders als durch Zusammenlegung oder Theilung denkbar.

Das Zustimmungsrecht bes Reichstags (Abs. II) fällt aus bem Rahmen seiner sonstigen Besugnisse heraus, ba es sich hier stets um reine Anordnungen der inneren Berwaltung handelt.

Die praktische Bebeutung ber ganzen Borschrift ist

verschwindend.

Die §§ 100 bis 102 finden gemäß § 173 auf die befonderen Raffeneinrichtungen ber 88 8 ff. entsprechende Anwendung. Es tommt hier uamentlich die Auflösung ber betr. Kasseneinrichtung in Betracht. Bgl. § 173 Abf. II. — Werben in Butunft neue Raffen biefer Art zugelaffen, fo finden zunächft die Bestimmungen ber SS 8 bis 10 Anwendung. Es bedarf die Neubildung eines Antrags der die Kasse bilbenden Behörde und der Genehmigung bes Bundesrathes; die betheiligten Versicherungsanstalten und bestehenden Kasseneinrichtungen sind zu hören. Die Wirkung ber Errichtung ift bas Ausscheiben ber ihr zugehörigen Berficherten aus der Berficherungsanftalt ober Kasse, der sie bisher zugehört haben. Eine Bermögens-auseinandersetzung findet nicht statt. — Wird der Umfang einer bestehenden Rasseneinrichtung hinsichtlich bes ihr zugehörigen Kreises versicherter Bersonen verandert, so bedarf es eines Antrages der betr. Raffe und der Benehmigung bes Bundesraths. Die betheiligten Berficherungsanstalten und Raffen find zu hören.

Bgl. auch §§ 11 ff. (Seeberufsgenoffenschaft).

#### § 101. (§ 67.)

I Scheiden örtliche Bezirke aus dem Bezirk einer Bersicherungsanstalt aus, so verbleiben der letzteren in vollem Umfange das dis zum Zeitpunkt des Ausscheidens angesammelte Bermögen sowie alle dis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Verpstlichtungen.

II Führt die Beränderung zur Auflösung der Berficherungsanstalt, so geht deren Bermögen mit allen Rechten und Pflichten, sofern dasselbe nicht von den betheiligten Landesregierungen denjenigen Bersicherungsanstalten, welchen die Bezirke der aufgelösten Anstalt überwiesen werden, übertragen oder mit Genehmigung der betheiligten Landesregierungen von einer Bersicherungsanstalt übernommen wird, auf den weiteren Rommunalverband beziehungsweise Bundesstaat, bei gemeinsamen Bersicherungsanstalten antheilig auf die Rommunalverbände oder Bundesstaaten über, für welche die Berssicherungsanstalt errichtet war.

M Der Umfang, in welchem bei Auflösung einer gemeinsamen Bersicherungsanstalt die Kommunalverbände ober Bundesstaaten an dem Uebergange des Bermögens zu betheiligen sind, wird, sofern darüber eine Einigung nicht zu Stande kommt, durch den Bundesrath, oder wenn nur Kommunalverbände eines Bundesstaats betheiligt sind, durch die Landes-Zentralbehörde bestimmt.

Eine Bermögensauseinandersetzung hat nur statzusinden, wenn die Bezirksveränderung mit der Auflösung
einer Bersicherungsanstalt verbunden ist (§ 100 Abs. II).
Ist dieß der Fall, so werden entweder gemäß Abs. II die
Bersicherungsanstalten, an welche die Theile der aufgelösten Anstalt angegliedert werden, durch lebertragung oder Uebernahme Rechisnachsolger der aufgelösten Anstalt oder der Bundesstaat (oder weitere Gemeindeverband), in dessen Gebiet (Bezirt) die Anstalt gelegen war, wird Rechtsnachsolger im Bermögen der aufgelösten Bersicherungsanstalt. Findet die letztere Art der Rechtsnachsolge statt, so ist dieß die Form, in welcher der Staat bezw. Gemeindeverband die ihm nach § 68 obliegende Garantie erfüllt. Sind Kassen einrichtungen an solchen Beränderungen betheiligt, so findet § 173 Abs. II Anwendung.

Zu Abs. III vgl. § 68 Abs. II.

#### § 102. (§ 68.)

Streitigkeiten, welche in Betreff ber Bermögensauseinandersetzung zwischen ben betheiligten Bersicherungsanstalten entstehen, werben mangels Berstänbigung über eine schiedsrichterliche Entscheidung von bem Reichs-Bersicherungsamt entschieden.

Bu § 102 vgl. UBG. § 32 Abs. VI. Es findet in erster Linie schiedsrichterliches Versahren nach §§ 1025 ff. der Civilprozehordnung statt. Besetzung des Versicherungsamtes s. § 110. Zuständigkeit des Landesversicherungsamtes § 111 Abs. II.

### C. Shiedagerichte.

Vorbemerkung. Die Einrichtung der Schiedsgerichte bei den Bersicherungsanstalten ist nach dem Vordilde der Schiedsgerichte bei den Berussgenossenschaften der Unfallversicherung erfolgt. Bgl. UBG. V. Abschnitt. Die Schiedsgerichte sind den Bersicherungsanstalten nicht untergeordnet, sondern nebengeordnet. Sie zählen nicht zu den "Organen" der Bersicherungsanstalten. Sie stehen unter Dienstaussicht der Landestegierungen (BD. v. 1. Dezember 1890 § 25); in Bayern wird die Dienstausssicht durch das Landesversicherungs-amt (M. E. v. 30. Dezember 1891).

Die Bezeichnung "Schiedsgerichte" ift deshalb nicht korrekt, weil ihre Thätigkeit nicht auf Grund freier Bereinbarung der Streitenden, sondern nach zwingender rechtlicher Borschrift eintritt. Sie sind Verwaltungs-Sondergerichte wie

die Gewerbegerichte u. A.

# § 103. (§ 70.)

I Für ben Bezirk jeber Verficherungsanstalt wirb minbestens ein Schiedsgericht errichtet.

u Die Zahl, die Bezirke und die Sitze der Schiedsgerichte werden von der Zentralbehörde des Bundesktaats, in deffen Gebiete die Versicherungsanstalt ihren Sitz hat, bestimmt. Für gemeinsame Versicherungsanstalten wird diese Bestimmung, sofern ein Einverständniß unter den betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, vom Reichstanzler getroffen.

Bu §§ 103 bis 105: Ein Nachweis der bisher für Zwecke der Invalidenversicherung errichteten Schiedsgerichte findet sich in A. N.\* 1 S. 36 ff. und 122. In Preußen besteht neuerdings regelmäßig für jeden Regierungsbezirk ein Schiedsgericht (Bek. v. 19. Oktober 1899, Min. Bl. S. 204); in Bayern besteht ein solches für jede Bersicherungsanstal an deren Sig (BD. v. 14. Dezember 1899 § 4); Sachsen: BD. v. 30. November 1899 § 14 (BBBl. S. 603); Württemberg: BD. v. 25. November 1899 § 18 (RBl. S. 1044); Baden: BD. v. 28. November 1899 § 10 (BBBl. S. 618)

Auch bei ben besonderen Kasseninrichtungen (§§ 8 ff.) muß ein schiedsgerichtliches Bersahren eingerichtet sein. Die Bestimmungen diese Abschnittes finden auf die Schiedsgerichte dieser Kassen unmittelbar keine Anwendung, können aber ganz ober theilweise durch Statut oder Anordnung bes Bundesrathes für anwendbar erklärt werden.

Bu § 103 Abs. I: "... meistens wird es bemnächst genügen, wenn für Bezirke in ungefährer Größe eines preußischen Regierungsbezirks je ein Schiedsgericht errichtet wird." (Motive.)

### § 104. (§§ 71 unb 73.)

I Jedes Schiedsgericht besteht aus einem ständigen Borsitzenben und aus Beisitzern.

II Der Vorsitzende wird aus der Zahl der öffentlichen Beamten von der Zentralbehörde des Bundesstaats, in welchem der Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, ernannt. Für ben Borfitenben ift in gleicher Beife minbeftens ein Stellvertreter zu ernennen.

III Die Beisitzer werben in ber durch das Statut bestimmten Zahl von dem Ausschusse der Bersicherungs-anstalt, und zwar zu gleichen Theilen in getrennter Wahlhandlung von den Arbeitgebern und den Berssicherten, nach einsacher Stimmenmehrheit gewählt.

<sup>1V</sup> Die Hülfsbeamten bes Schiebsgerichts find Beamte ber Berficherungsanftalt; ihre Beftellung erfolgt burch ben Borftanb ber Versicherungsanftalt nach Anshörung bes Borsigenben bes Schiebsgerichts.

V Die Bestimmungen im § 62 Abs. 3, § 64 Abs. 5, § 83 Abs. 1, 3, §§ 87 bis 92 Sat 1, §§ 94, 97, 98 sinben mit folgenden Maßgaben entsprechende Anwendung:

- 1. die Mitglieder des Schiedsgerichts durfen nicht Mitglieder des Vorstandes, Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten bei einer unteren Verwaltungsbehörde oder Beisiger einer Rentenstelle fein:
- 2. die Enthebung eines gewählten Beisitzers erfolgt burch den Borsitzenden des Schiedsgerichts, vorbehaltlich der Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde:
- 3. bie Auferlegung ber Roften gemäß § 64 Abf. 5 erfolgt burch ben Borfigenben bes Schiebsgerichts.

Ru Abf. I bis III: Borsitzender, Stellvertreter können Richter oder Berwaltungsbeamte sein. Bgl. UBG. § 47; preuß. Min.Bek. v. 24. Oktober 1899 (Min.Bl. S. 206); baper. BD. v. 14. Dezember 1899 § 4. Ueber die Zahl ber Beisiger vgl. §§ 70 Biff. 5, 87; über beren Bahl f.

§ 71 Biff. 1. S. auch Abl. V Biff. 1.

Ju Abf. IV: Nur die Silfsbeamten, nicht auch Borfitzender, Stellvertreter und Beifitzer find Beamte der Bersicherungsanstalten. Ueber ihre Bezüge sind im Statut

Borichriften zu geben.

Ru Abi. V: Die allegierten Bestimmungen beziehen sich auf die Bählbarkeit der Bertreter der Arbeitgeber und Bersicherten als Beisiger (§§ 88, 89, 62 Abs. III); Strafe des Muthwillens und der Berichleppung (§ 64 Abs. V und § 104 Abs. V Biff. 3); Berpflichtung ber Bediensteten (§ 83 Abs. I und III, die hier dem Borfigenden ber Rentenftellen eingeräumten Befugniffe fteben beim Schiedsgerichte beffen Borfipenbem gu); Bahl ber Beifiper (§ 87); Wahlperiode und Amtsbauer (§ 90 Abs. I); Disziplinarbefugniß und Ernennungsrecht ber Borfipenden (§ 90 Abs. II, III, die in Abs. II den Borsizenden des Anstaltsvorstandes und der Rentenstelle eingeräumten Befugniffe fteben beim Schiedsgericht bem Borfipenden des Borftandes zu: bal. Komm. Ber. zu § 71). Kür die Befugnisse aus § 90 Abs. III ist auch beim Schiedsgericht die untere Berwaltungsbehörbe des Schiedsgerichtsfines zuständig: val. § 73 Abi. IV des Ges. v. 1889: Enthebung eines gewählten Beisigers (§ 91 vgl. § 104 Abs. V Ziff. 3); ehrenamtlicher Charakter der Beifigerftelle und Bergutungen (§ 92 Gas 1); Ablehnungsrecht ber Beisiter aus bem Stande ber Arbeitgeber (§ 94); Arbeits unterbrechung (§ 97); Beamteneigenichaft ber Unterbeamten (§ 98).

Die in Liff. 2 zugelassenen Beschwerben gehen in Bapern an das Landesversicherungsamt. BD. v. 14. De-

zember 1899 § 14.

Bu Biff. 1: Die unvereinbaren ehrenamtlichen Stellen begründen sir die Inhaber ein wechselseitiges Ablehnungsrecht nach § 94 und einen Grund der Ausschließung von der Annahme der Wahl, nicht aber Ausschluß von der Wählbarkeit (§ 88). Auch der Vorsitzende des Vorstandes oder dessenterteter darf nicht gleichzeitig Vorsitzender oder Stellvertreter des Schiedsgerichts sein.

#### § 105. (§ 72.)

Name und Wohnort bes Vorsitzenben und seiner Stellvertreter sind im Bezirke bes Schiedsgerichts von ber Landes-Zentralbehörde amtlich zu veröffentlichen und dem Reichs-Versicherungsamte mitzutheilen.

Zu § 105 vgl. A. N.\* I S. 36 ff. Eine Bekanntgabe ber Namen ber Beisitzer und ihres Wohnortes hat nach ber Novelle nicht mehr zu erfolgen. Die Mittheilung obliegt ben Landes-Centralbehörben.

# § 106. (§ 74 Abf. I bis V.)

I Der Vorsitzende beruft bas Schiebsgericht und leitet die Berhandlungen besselben.

u Das Schiedsgericht ist befugt, Zeugen und Sachverständige zu vernehmen und ihre Aussagen eiblich erhärten zu lassen.

ur Das Schiedsgericht entscheibet in ber Besetzung von fünf Mitgliedern, unter benen sich je zwei Arbeitgeber und zwei Bersicherte besinden müssen.

IV Die Entscheidungen bes Schiedsgerichts erfolgen nach Stimmenmehrheit und sollen spätestens innerhalb brei Wochen nach ihrer Verkündung den Parteien zugestellt werden.

v Die Zuziehung ber Beisitzer erfolgt in ber Regel nach einer im voraus aufgestellten Reihenfolge. Die Bestimmung des § 83 Abs. 2 findet Anwendung. Will ber Borsitzende aus besonderen Gründen von der Reihenfolge abweichen, so sind biese aktenkundig zu machen.

VI Im Uebrigen wird das Berfahren vor bem

Schiedsgerichte burch Kaiserliche Berordnung mit Zustimmung bes Bunbesraths geregelt.

Das Berfahren vor den Schiedsgerichten der Inv.Bersicherung ist, abgesehen von den Bestimmungen der §§ 106 s. durch V. des Bundesraths v. 6. Dezember 1899 (RGBI. S. 677 sf. S. Anlage 8), ähnlich demjenigen vor den Schiedsgerichten der Unfallversicherung einheitlich für das ganze Reich geregelt. Die BO. v. 6. Dezember 1899 ist an Stelle derjenigen v. 1. Dezember 1890 und am 1. Januar 1900 in Kraft getreten (§ 30 der V. v. 6. Dezember 1899).

Die Schiedsgerichte haben über die Berufungen zu entscheiben, welche gegen die Feststellungsbescheide der Bersicherungsanstalt erhoben werden. Bgl. UBG. § 50.

Ju Abf. II: Beeibigung ber Zeugen ist in bas gerichtliche Ermessen gestellt und bemnach die Unterlassung kein Revisionsgrund. A. N. III S. 54 Nr. 210 (Reger XIII S. 27).

Bu Abf. III: An Stelle ber bisherigen zwei Beifiger find nach ber Robelle beren vier getreten.

### § 107 (§ 74 Abj. VI.)

I Die Kosten bes Schiedsgerichts einschließlich ber Bezüge ber Beisitzer und ber Hulfsbeamten sowie bie Kosten bes Berfahrens vor demselben trägt die Bersicherungsanstalt.

11 Dem Vorsitzenben bes Schiedsgerichts und beffen Stellvertretern barf eine Vergütung von ber Versicherungsanstalt nicht gewährt werben.

III Neber die Beschaffung der Geschäftsräume und Geschäftsbedürfnisse des Schiedsgerichts wird vom Borssigenden im Einvernehmen mit dem Vorstande der Verssicherungsanstalt Bestimmung getrossen. Bei Meinungsperschiedenheit entscheidet die Landes-Zentralbehörde des

Bundesftaats, in welchem ber Sit bes Schiedsgerichts belegen ift.

Ju Abs. I: wgl. UBG. § 50 Abs. V. Diese Kosten bilben als Berwaltungskosten einen Bestandtheil ber Sonberslaft jeder BA. BD. v. 1. Dez. 1890 § 19.

### D. Reichs-Berficherungsamt und gandes-Berficherungsamter.

§ 108. (§ 131.)

#### Reichs-Verficherungsamt.

I Die Versicherungsanstalten unterliegen ber Beaufssichtigung burch das Reichs-Versicherungsamt. Das Aufssichtsrecht des letzteren erstreckt sich auf die Beobachtung der gesehlichen und statutarischen Vorschriften.

u Alle Entscheidungen des Reichs-Versicherungsamts find endgültig, soweit in diesem Gesetze nicht ein Anderes bestimmt ist.

III Das Reichs-Bersicherungsamt ist befugt, jeberzeit eine Prüfung der Geschäftssührung der Bersicherungs-anstalten vorzunehmen. Die Mitglieder der Borstände und sonstigen Organe der Bersicherungsanstalten sind auf Ersordern des Reichs-Bersicherungsamts verpslichtet, ihre Bücher, Beläge, Werthpapiere und Geldbestände sowie ihre auf den Inhalt der Bücher und die Festsehung der Renten 2c. bezüglichen Schriftstücke vorzulegen und die sonstigen Mittheilungen zu machen, die zur Ausübung des Aufsichtsrechts als ersorderlich erachtet werden. Das Reichs-Versicherungsamt kann dieselben hierzu sowie zur Besolgung der gesehlichen und statutarischen Vorschriften durch Gelbstrafen dis zu eintausend Mark anhalten.

Zu § 31 vgl. UBG. Abschnitt VIII. Das RBA. ist auf Grund des UBG. vom 6. Juli 1884 errichtet worden, zunächst für Angelegenheiten ber Unfallversicherung, bemnächst seit 1890 auch für Angelegenheiten der 3.- u. AB. Die Krankenversicherung steht nicht unter Leitung und

Aufficht biefes Amtes.

Das RBA, hat seinen Sit in Berlin und steht unter dienstlicher Aufsicht des Reichsamtes des Innern. Ueber seine Rusammensekung im Allgemeinen s. UBG. § 87 (Note). Ueber die Bejetung in Sachen ber Inv. Berf. f. unten § 133. Für die Inv. Berf. ist eine besondere Abtheilung im RBA. errichtet worden. BD. v. 20. Dez. 1890 (ABBI. S. 209),

A. R. \* I S. 2. Bal. Anlage 9.

Un ben Geschäften ber Inb.Berf. nehmen außer bem RBA. und nicht in Unterordnung unter dasselbe die Landesversicherungsämter (§ 111) und in zahlreichen Källen auch der Bundesrath Theil (§§ 2, 3, 6 Abs. II, 7. 8 Abs. II, 9 Abs. II, 10, 11, 13, 26, 32 Abs. I, 33 Abs. III, IV, 45 Abj. II, 48 Abj. I 3. 4, 66, 67 Abj. II, 72 Abj. II, IV, 100 Abj. I, 101, 106 Abj. VI, 110 Abj. IV, 125, 126, 132, 135, 138, 141 Abj. III, IV, 164 Abj. III, 167 Abj. II u. lV):

außerdem der Raiser (§§ 116 Abs. VI, 110 Abs. IV); ber Reichstanzler (§§ 34 Abs. II, 63 Abs. I, 74 Abs. I, 77, 79, 86, 103, 126, 155 Abs. II);

ber Reichstag (§§ 32 Abj. VI, 33 Abj. V, 100); bie Landesregierungen (§§ 62, 63, 66, 67, 74

ALL I, 77 ALL I, 79);

bie Lanbesbehörben, namentlich bie Lanbes-Centralbehorben (§§ 31, 34 Abf. V, 61, 63 Abf. 1, 64, 70 Biff. 8, 76 Ath. 1, 77, 78, 79, 80, 81, 83 Ath. I. 86, 101 Abs. III, 103, 104 Abs. II, 105, 107 Abs. III, 112 Abs. I, 128 Abs. I, 134 Abs. I, 148 Abs. I, 111, V, 149, 150, 151, 153, 155 Abj. II, 164 Abj. I, II, 169);

bie höheren Berm. Behörben (§§ 34 Abi. II Biff. 2, 50 Abj. III, 60, 63 Abj. I, III, 64 Abj. II, 104 Abj. V 3iff. 2, 148 Abs. I, II, IV, 155 Abs. I u. II, 162, 178

Abs. I; s. auch § 169.

bie unteren Berw. Beh. (88 3 Abf. I, 6 Abf. I, 55

Abj. III, 57, 61, 63 Abj. I u. III, 64 Abj. I, 76 Abj. II, 90 Abj. II, III, 104 Abj. V, 112, 120 ff., 128, 140 Abj. III, 155 Abj. I, 157, 158, 165 j. auch §§ 169, 175);

bie Berwaltungsgerichte ber Staaten (§§ 23 Abf. II,

50 Apl. III);

bie weiteren Gemeinbeverbänbe (§§ 62, 65, 68, 74 Abs. I, 79 Abs. I, 81, 101, 127, 148 Abs. I, 151, 164, 173);

bie Gemeinbebehörben (§§ 60, 148 Abf. I);

bie Krantentaffen (§§ 18 ff., 23, 62, 148, 152, 165; bie Ortspolizeibehörben (§§ 131, 139, 161);

bie Boftbehörben (§§ 123, 126, 130)

und bie Seemannsamter (§ 167).

Die Anordnungen, welche nach dem RG. von der Landesregierung auszugehen haben, werden zum Theil durch die Souveräne im Berordnungswege, zum Theil durch die Ministerien erlassen. Bgl. Sächs. v. 30. Nov. 1899 § 2.

Die Zuftändigkeit des RBA.s erstreckt sich grundsätzlich nicht auf diezenigen Geschäfte, welche durch die allegierten Bestimmungen des Gesetses anderen Organen übertragen sind, sei es, daß diesen Organen selbst anordnende und leitende oder ausführende Kunktionen zugetheilt sind.

Die Thätigkeit bes RBA.s ift eine bierfache: organissatorische, verwaltende (aufsichtliche), richterliche und biszis

plinare.

1. Organisatorisch: Betheiligung bei Errichtung und Einrichtung ber Versicherungsanstalten (§§ 72, 194 Abs. II).

2. verwaltend: a) Das RVN. handhabt die eigentliche Aufsicht über die Bersicherungsanstalten (§ 108 Abs. I). Die besonderen Kassenichtungen der §§ 8—10 unterstehen seiner Aussicht im Allgemeinen nicht. Das RVN. hat in Bezug auf sie nur einzelne aussichtliche und richterliche Funktionen wahrzunehmen (§§ 23 Abs. III, 102, 115, 125, 126, 127); dagegen unterliegen die bei der See-Vern. etwa zu tressenden Einrichtungen der Ind. Versichtungen der And. Versichtungen der Andlesenschaften, welche das RVN. (§ 12) und sinden alle Zuständigkeiten, welche das RVN. gegenüber den Versicherungsanskalten hat, edenfalls Anwendung.

Die Aufsichtführung beschränkt fich auf bie Ueberwachung ber Thätigkeit ber BU. nach beren Gesemagigkeit und

Statutmäßigkeit. § 108 Abs. I, vgl. § 71 Abs. II. Brufung nach der Zwedmäßigkeit findet nicht ftatt. Das RVA. kann in Rentensachen und Sachen der Verwaltung die Zurücknahme oder Abanderung rechtswidriger Beschlüsse der zuständigen Organe der BA. und Kasseneinrichtungen verlangen und die Fassung rechtmäßiger Beschlüsse an-Bal. Abi. III Schluffat und Rote.

Zwangsvollstrectung s. § 127 Abs. II.

b) Das RVA. ertheilt die curatelamtliche Genehmigung zu einzelnen Beichlüffen ber Unftaltsorgane (§§ 72, 140 Whj. III, 161 Abj. III, 164 Abj. III). Eine Anzahl curatelamtlicher Funktionen ist ihm durch die Novelle entzogen worden. Egl. auch §§ 79, 80; 45, 129 (Curatel der Landes-Centralbehörde und des Bundesrathes).

c) Das RBA, hat einzelne leitende (allgemein anordnende Berordnungs-) Befugnisse (§§ 4 Abs. II, 32 Abs. IV, 124 Abs. II, 128 Abs. VI, 130, 155 Abs. I, 165, 194 Abs. II

und rechnerische Aufgaben (§§ 124 ff.).

3. Richterlich: a) lettinstanzielle Entscheidung über die Ansprüche auf Inv.= oder Altergrente und auf Beitrags= erstattungen. Revision: §§ 116, 117; Beschwerde: § 128 Abs. IV; Berufung und Beschwerde: § 129 Abs. IV; auch in Sachen ber bef. Kaffeneinrichtungen (§§ 8 ff.), doch nur soweit es fich um Unspruche aus Diefem Gefet handelt. A. N.\* V S. 237 Nr. 443 (Reger XV S. 118);

b) lettinstanzielle Entscheidung über Entziehung ber Invalidenrente oder Einstellung der Rentenzahlung § 129

йы. V;

c) Entscheidung von Streitigkeiten über Bermögensauseinandersetzungen bei Bestandsanderungen der Bersicherungsanstalten und Raffeneinrichtungen (§§ 102, 173);

d) Bescheidung von Statutstreitigkeiten (§ 109): e) Bescheidung von Wahlstreitigkeiten (§ 109);

f) Entscheidung von Streitigkeiten über die Rechte und Bflichten der Anstaltsorgane und ihrer Witglieder, nament-

lich über Kompetenzstreitigkeiten (§ 109);

g) Bescheidung von Beschwerden gegen Strafbescheide ber Anstaltsorgane und Schiedsgerichtsvorsigenden (88 90 Abs. II, 91, 104 Abs. V, 176, 178). Es concurrieren darin

mit bem RBA. gemäß § 178 bie höheren Berwaltungsbehörben;

h) Entscheidung von Streitigkeiten über Ersagansprüche

aus § 21 Abs. I (§ 23 Abs. III);

i) Entscheidung von Streitigkeiten über Beitragspflicht und Beitragsrecht (§ 155 Abs. I a. E. § 156);

k) Bescheidung ber Beschwerben bes Borsigenden bes

Borstands (§ 75);

- 1) Entscheidung über Streitigkeiten wegen Ersatsansprüchen ber Versicherungsanstalten unter einander (§ 128 Abs. VI).
- 4. Disciplinar: Handhabung ber Disciplinargewalt gegenüber ben Organen ber Bersicherungsanstalten (§ 108 Abs. III Schluffat).

3n Abs. II: vgl § 72 Abs. II, IV.

An Abf. III: "Als selbstverständliche Befugniß der Aufsichtsbehörde ift es anzusehen, daß sie durch Bertreter mit berathender Stimme an allen Sigungen der Borstände und Ausschüffe theilnehmen kann, daß ferner diese Bertreter jederzeit gehört werden mussen und berechtigt sind, Antrage zu stellen." Wotive zu §§ 74b ff. des Entwurss.

Die Aufsichtsbehörbe ift befugt, "bie Mitglieber ber Borftanbe und sonstigen Organe ber Bersicherungsanstalten burch Gelbstrafen auch zur Unterlassung von Sandlungen und zur Richtausführung von Beschlüssen anzuhalten, die ben gesehlichen und statutarischen Borschriften zuwiderlaufen". Wotive ebenda.

Die Aufsichtsbehörbe tann m. E. auch an Stelle ber sich weigernben Behörbe einen Beschluß fassen, wo ein solcher nach Gesetz ober Statut zu fassen ift, und die Kosten bes Bersahrens ber BA. auferlegen.

Bu beachten ist auch die durch die Novelle eingeführte Mittheilungspflicht der Anstalts- und Kassenorgane. Bgl. § 124 Abs. II.

Auch bas Beanftandungsrecht bes Borsigenden bes Anstaltsvorstandes (§ 75) bildet ein Hilsmittel zur Hand-habung der Aufsicht und Disciplin.

Ueber die Gelbstrafen (Schlußsatz des Abs. III) vgl.

§ 109 Abs. II. § 168 (Beitreibung). Die Strafgelber sließen in die Reichskasse.

#### § 109. (§ 109.)

I Das Reichs-Berficherungsamt entscheibet, unbeschabet der Rechte Dritter, über Streitigkeiten, welche sich auf die Rechte und Pflichten der Organe der Bersicherungsanstalten sowie der Mitglieder dieser Organe, auf die Auslegung der Statuten und auf die Gültigkeit der vollzogenen Wahlen, soweit über letztere nicht nach § 63 Abs. 3, § 77 Abs. 3 und § 82 Abs. 2 zu befinden ist, beziehen.

II Auf die dienstlichen Berhältnisse der auf Grund bes § 74 Abs. 1 bestellten und der im § 81 Abs. 2 bezeichneten Beamten findet diese Vorschrift keine Anwendung.

Ju Abs. II: Abs. II bezieht sich nicht auf Kompetenzsstreitigkeiten und auf sonstige Streitigkeiten über Rechte und Pslichten der Anstaltsorgane. Er enthält auch keine Einschränkung des z 108 Abs. I. Ueber das Disciplinarrecht und die sonstigen "dienststichen Berhältnisse" der in Abs. II bezeichneten Beamten bestimmt das Landesrecht. z 108 Abs. III Schlußsatz (Geldstrase) sindet auch auf die "beamteten Mitglieder" der Borstände und Kentenstellen Anwendung.

#### § 110. (§ 133.)

- I Die Entscheidungen des Reichs-Bersicherungsamts erfolgen in der Besetzung von mindestens vier Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden, unter welchen sich je ein Bertreter der Arbeitgeber und der Bersicherten befinden muß, und unter Zuziehung eines richterlichen Beamten, wenn es sich handelt:
  - 1. um die Entscheidung über eine Anfechtung von

Beschlüssen ber Organe ber Versicherungsanstalten (§ 75),

- 2. um bie Entscheidung vermögensrechtlicher Streitigfeiten bei Beranberungen bes Bestandes ber Bersicherungsanstalten (§ 102),
- 3. um Ersahansprüche gegen Berufsgenoffenschaften (§ 23 Abs. 3, §§ 113, 128 Abs. 3),
- 4. um die Entscheidung auf Revisionen gegen die Entscheidungen ber Schiedsgerichte (§ 116).

u Beschlüsse, burch welche Revisionen ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen werden (§ 117 Abs. 2), erfolgen in der Besetzung von drei Mitgliedern, unter denen sich je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Verssicherten besinden muß.

III Als Vertreter ber Arbeitgeber und ber Berssicherten gelten auch für den Bereich dieses Gesetzes die auf Grund der Unfallversicherungsgesetze zu nichtständigen Mitgliedern des Reichs-Versicherungsamts gewählten Vertreter der Betriebsunternehmer und der Arbeiter, ohne Beschränkung auf die Angelegenheiten ihres besonderen Berustzweigs. Die Enthebung eines Vertreters der Arbeitgeber oder der Versicherten (§ 91) ersolgt durch das Reichs-Versicherungsamt.

IV Im übrigen werben die Formen des Berfahrens und der Geschäftsgang des Reichs-Bersicherungsamts durch Kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bundesraths geregelt.

Beim ABA. können Kammern für die Behandlung beftimmter Gegenstände gebilbet werben. Namentlich erheischen

die Aufsichtsbefugnisse und die Befugnisse der Rechtsprechung je besondere Behandlung in verschiedenartiger Besetzung.

Abs. I regelt die Besetzung der "Spruchkammern". Es müssen diese Kammern mit mindestens je 4 Mitgliedern, worunter je ein Bertreter der Arbeitgeber und der Bersicherten und ein richterlicher Beamter sich besinden muß, besetz sein. Das vierte Mitglied kann nach dem Gesetz ein ständiges oder beliebig gewähltes unständiges Mitglied sein. Auch kann ein fünstes, sechstes 2c. Mitglied beigezogen werden.

3u Abj. II; vgl. § 117 Abj. II.

In Abj. III: vgl. § 89.

**Ju Abf. IV**: vgl. die BD. v. 6. Dez. 1899 betr. die Formen des Versahrens u. s. w. (ABN. S. 687). Anslage 9. Die BD. v. 6. Dez. 1899 ift an die Stelle der BD. v. 20. Dezbr. 1890 (ABN. S. 209, s. 3iff. 9 der BD. v. 6. Dez. 1899) und am 1. Januar 1900 in Kraft getreten.

# § **111**. (§ 134.)

### Landes-Versicherung sämter.

I Sofern für das Gebiet eines Bundesstaats ein Landes-Versicherungsamt errichtet ift (§ 92 des Unfall- versicherungsgesehse, § 100 des Gesetzes vom 5. Mai 1886, Reichs-Gesetzl. S. 132) unterliegen diejenigen Versicherungsanstalten, welche sich über das Gebiet diese Bundesstaats nicht hinauserstrecken, der Beaussichtigung durch das Landes-Versicherungsamt. Auf die Landes-Versicherungsämter sinden die Vorschriften der §§ 108 die 110 entsprechende Anwendung.

<sup>II</sup> In ben Angelegenheiten ber ben Lanbesversicherungsämtern unterstellten Bersicherungsanstalten gehen bie in ben §§ 72, 91, 102, 127, 140, 156, 161, 178 unb, sofern auch bie in Anspruch genommene Berufsgenoffenschaft der Aufsicht besselben Landes-Bersicherungsamts unterstellt ist, die im § 23 Abs. 3, § 113 Abs. 6 und § 128 Abs. 3 dem Reichs-Bersicherungsamt übertragenen Zuständigkeiten auf das Landes-Bersicherungsamt über.

III Die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang bei dem Landes-Versicherungsamte werden durch die Landesregierung geregelt.

**3u Abs. I:** Es unterliegen gegenwärtig die Bersicherungsanstalten der Staaten Bapern, Sachsen, Württemberg, Baden und Hesser den Landesverssicherungsämtern, welche für diese Staaten gemäß UBG. § 92 ff. und I. u. fw. G. § 100 errichtet worden sind. Die Landesversicherungsämter der beiden Mecklendurg sind für die Bersicherungsanstalt, welche für diese beiden Staaten errichtet worden ist (§ 65 Note), nicht zuständig.

In Gegenständen der Invalidenversicherung kommt dem Landesversicherungsamte namentlich die Handhabung der Aufsicht über Versicherungsanstalten in dem in §§ 108 bis 110 (vgl. Note zu § 108) beschriebenen Umfang zu; auch die Handhabung der Disziplin und organisatorische und richterliche Funktionen stehen ihm zu. Dagegen sehlt ihm insbesondere die Juständigkeit zur Revisionsbescheideung über Kentenansprüche 2c. (§§ 116, 121, 128). Diese ist dem Reichsversicherungsamt allein vorbehalten.

Das KVA. ist auch nach der Rovelle allein zuständig gegenüber den Kasseneinrichtungen (§§ 8 ff., 173 Abs. I).

Demselben kommen auch einzelne Anordnungsbefugnisse und rechnerische Aufgaben in Angelegenheiten der den Landesversicherungsämtern unterstellten Versicherungsanstalten zu (§§ 4 Abs. II, 32 Abs. IV, 115, 124 ff., 130, 165).

Strafgelber (§ 108 Abf. III) fließen in die Staatstaffe.

**3u Abs. II**: Statt § 128 Abs. III sollte es heißen: § 128 Abs. IV (Redaktionsversehen). Wo das Geset von Aufsichtsbehörde spricht (§§ 50 Abs. III, 71 Abs. II, 75, 194 Abs. II) sind sowohl das RBA. als auch die LBAe. gemeint. Ju Abf. III: f. für Bahern: BD. v. 14. Dezember 1899 § 18, wonach die Bekm. v. 2. August 1886 über das Versahren des b. LVA. entsprechende Anwendung sindet. In Fällen des § 110 Abf. I Ziss. 1 bis 3 und § 178 entscheide das LVA. in Besehung von mindestens 2 ständigen und 2 nichtständigen Mitgliedern (1 Arbeitgeber und 1 Versicherten). In Fällen des § 110 Abf. I Ziss. 1 bis 3 ist auch ein richterlicher Beamter beizuziehen. Sachsen: Vo. v. 12. Juni 1886 u. V. v. 30. November 1899 § 15 (GBBI. S. 603); Württemberg: VD. v. 19. Dezember 1887 und v. 25. November 1899 § 19 (RBI. S. 1045); Vaden: VD. v. 30. Mai 1888 und v. 28. November 1899 § 6 (GBBI. S. 617).

#### III. Berfahren.

Borbemerkungen. Im Abschnitt III ist geregelt bas Berfahren:

1. ber Feststellung, Auszahlung, Bertheilung, Entziehung, Einstellung und gerichtlichen Berfolgung ber Rentenansprüche;

2. ber Feststellung, Auszahlung, Bertheilung und gerichtlichen Berfolgung ber Beitragserstattungen;

3. ber Feststellung, Leiftung, Beitreibung 2c. und gerichtlichen Berfolgung ber Beitrage.

# § 112. (§ 75.)

# Seftstellung der Rente.

I Der Anspruch auf Bewilligung einer Kente ift unter Einreichung ber zur Begründung bienenden Beweißstücke, insbesondere der letten Quittungskarte (§ 131) bei der für den Wohnort oder Beschäftigungsort des Bersicherten und, wenn er einen solchen im Inlande nicht mehr hat, bei der für seinen letten Wohnort oder Beschäftigungsort zuständigen unteren Verwaltungsbehörde der Rentenstelle anzumelden. Die Landes-Zentralbehörde

ift befugt, anzuordnen, daß die Anmelbung bei einer anderen Behörbe rechtswirksam erfolgen darf; lettere hat die Anmelbung an die für ihren Bezirk zuständige untere Berwaltungsbehörde ober Rentenstelle weiterzugeben.

n Die untere Berwaltungsbehörbe ober Rentenftelle hat die zur Klarstellung des Sachverhalts erforderlichen Erhebungen anzustellen und die Verhandlungen mit ihrer gutachtlichen Aeußerung (§§ 57 bis 59, 79, 84 Abs. 1) dem Vorstande der für ihren Bezirk zuständigen Versicherungsanstalt zu übersenden.

M Glaubt ber Vorstand dem für die Gewährung einer Rente abgegebenen Gutachten der unteren Berwaltungsbehörde oder der Rentenstelle nicht entsprechen zu können, so ist die Sache, soweit es sich um die Frage der Versicherungspslicht (§§ 1 bis 7) oder des Versicherungsrechts (§ 14) oder um das Maß der Erwerdsfähigkeit des Rentenbewerders (§§ 5, 15, 16) handelt, an die untere Verwaltungsbehörde oder die Rentenstelle zur Anhörung der Beisiger (§ 59 Abs. 1) zurüczugeben, salls letztere noch nicht gehört sind.

IV Wird ber angemelbete Anspruch auerkannt, so ist die Höhe und der Beginn der Rente sofort festzustellen. Dem Empfangsberechtigten ist sodann ein schriftlicher Bescheid zu ertheilen, aus welchem die Art der Berechnung zu ersehen ist.

V Wird der angemelbete Anspruch nicht anerkannt, so ist derselbe durch schriftlichen, mit Gründen zu berssehnen Bescheid abzulehnen.

Bu § 112 vgl. UBG. § 57. Für Württemberg f. Ausf.BD. v. 25. November 1899 §§ 20 ff. (Reg.Bl. S. 1045); Baben: BD. v. 28. November 1899 §§ 28 ff. (GBBl. S. 627 ff.).

Jeber aus diesem Geset entstehende Anspruch auf Rente bedarf vor der Erfüllung der Feststellung durch eine Bersicherungsanstalt (Rentenstelle: § 129). Für die bei Kasseneinrichtungen (§§ 8 st.) versicherten Personen bedarf es der Feststellung nur nach Maßgade der statutarischen Borschriften und nur dann, wenn die betr. Person zur Zeit der Entstehung des Rentenanspruches bei der Kasse versichert ist. Eine dem § 112 entsprechende Feststellung wird hier kaum entbehrlich sein.

Ein anderer Beg ber Geltendmachung, etwa bor ben

bürgerlichen Gerichten, besteht nicht.

Die Feststellung ist dem Inhalte nach ein Schuldbekenntniß, welches bei einem Gesammtschuldverhältniß von einem der betheiligten Schuldner mit Wirkung für alle Mitschuldner abgelegt wird, der Form nach ist es ein der Rechtskraft schiger Bescheid des Anstaltsvorstandes (§ 77 Abs. II).

Das Feststellungsversahren findet nicht nur bei der erstmaligen Erhebung eines Rentenanspruchs, sondern mit Modistationen auch bei Wiederholung der Anspruchserhebung seitens eines Abgewiesenen (§ 120), sowie bei Entziehung oder Einstellung einer zugesprochenen (§§ 47, 48, 121) oder Wiedergewährung einer entzogenen oder ein-

gestellten Rente (§ 112) Anwendung.

Die Feststellung erfolgt nur auf Antrag bes Berssicherten ober eines Bertreters besselben, nicht auch von Amtswegen. Anders UBG. § 57. Jur Antragstellung ist der Berechtigte, event. sein gesetlicher Vertreter oder ein von diesen Bevollmächtigter (U. N. \* I S. 163 Rr. 56, Reger XI, 171\*; U. N. \* IV S. 31 Rr. 319, Reger XIV S. 3), sowie ein etwaiger Rechtsnachfolger in Fällen des § 41 Ubs. IV, des § 49 und des § 55 (Erben, A. N. \* I S. 164 Rr. 57) berechtigt. Der Vorstand der Anmelbungsbehörde kann auch andere als die oben angeführten Bertreter zur Anmelbung des Anspruchs zulassen, wenn die Verhinderung

...!.

des Berechtigten nachgewiesen und die Gestendniachung des Anspruchs für diesen und in dessen Interesse als gesichert erscheint. Die Zuschußkassen des § 52 sind nicht selbständig antragsberechtigt. R. N.\* III S. 161 Nr. 307 (Reger XIII S. 192).

Der Antrag ist zu begründen durch Beifügung der letzten Quittungstarte, der Nachweise nach § 31, ärztlicher Atteste über die Erwerbsunfähigkeit und dei Ansprüchen auf Altersrente durch Beisügung eines Geburtszeugnisses. Ueber Aenderung des Klagegrundes vgl. A. N \* III S. 52 Nr. 207 (Reger XIII S. 25). Mückgabe der Belege: A. N.\* VIII S. 637 Nr. 698 (Reger XVIII S. 121). Zurücknahme des Antrags ist die zur Verkündung des Bescheides zuslässig.

Eine Frift zur Antragsstellung besteht nicht. Die Feststellung erfolgt aber regelmäßig nur für bie Zeit vom

Tag ber Antragftellung ab (§ 41).

Buftanbigfeit. Ueber ben Antrag beichließt regelmania ber Borftand berjenigen Berficherungsanstalt (Rentenftelle: § 129), in beren Begirt ber Bersicherte gur Beit ber Erhebung bes Unspruches wohnt ober beschäftigt ift. Früher mar die BU. guftandig, beren Marten zulett geflebt waren. Fallen Wohnort und Beichäftigungsort nicht zusammen, so hat ber Bersicherte, wenn beide Orte nicht im Begirt berfelben Unftalt gelegen find, die Bahl. Sat der Berficherte gur Reit der Erhebung des Ansbruchs im Deutschen Reich weder Wohnort noch Beschäftigungsort, so ift ber Borftand berjenigen BU. auftandig, in beren Begirt ber Berficherte gulegt gewohnt hat oder beschäftigt war. Derselbe ist auch zuständig, wenn bas Berfahren gemäß § 41 Abf. IV von den Sinterbliebenen eines verftorbenen Bersicherten fortgesett wird. Die für den Versicherten selbst zuständige BU. ist auch zuständig für die von Rechtsnachfolgern gemäß §§ 49, 55 beantragte Feftstellung. Die BU., in deren Bezirk der Rentenbewerber fich aufhalt, und beren Marken zulept geklebt find, ist als die auständige au vermuthen.

Das RBA. nimmt an, "baß auch eine an sich für bie Entscheidung unzuständige BA. durch ausdrückliche ober

ftillschweigende Bereinbarung zuständig werden fann". A.

R.\* IV S. 119 Rr. 349 (Reger XIV S. 55).

Der Feststellung geht ein Instruktionsversahren voraus. Der Ausbau dieses Bersahrens ist eine der wesentlichen Neuerungen der Novelle. Der Antrag auf Kente wird nicht unmittelbar bei der BU., sondern regelmäßig dei der unteren Berwaltungsdehörde des Bohnoder Beschäftigungsortes (wie oben), oder wenn Kentenstellen errichtet sind, bei diesen angedracht. Zur Instruktion sind nur diese Behörden zuständig, auch wenn die Landes-Centralbehörde von ihrer Besugniß aus § 112 Abs. I Sap 2 Gebrauch macht. — In Bayern ist nach BD. v. 14. Dezember 1899 § 7 der Antrag an die Gemeindebehörde weitergiebt. Byl. hiezu auch Arbeiterversorung 1891 S. 653 st.

Ift ber Rentenbewerber zulet bei einer Kasseneinrichtung (§§ 8 ff.) versichert gewesen, so regelt sich bas

Instruktionsverfahren nach bem Statut ber Raffe.

3u Abj. II: Die Instruktion hat sich über alle in §§ 57, 58, 79 Abs. I bezeichneten Kunkte zu erstrecken. Für das Instruktionsversahren sind §§ 59, 84 Abs. I maßgebend. Ueber das event. Beschlußrecht der Renten-

ftellen f. § 86.

Ju Abs. III: Der seststellende Borstand der BA. hat das Gutachten der Instruktionsbehörde zu würdigen und kann Ergänzungen desselben anordnen. Er ist bei seiner Entscheidung an das Gutachten nicht gebunden, sondern kann auf Grund eigener Aufnahme des Sachverhalts zu einer von der begutachteten abweichenden Entscheidung kommen. Der Borstand kann insbesondere als Mittel der Beweiserhebung an den Antragsteller die Aufsorderung richten, sich einer ärztlichen Untersuchung behuss Feststellung der Erwerbsunsähigkeit zu unterwerfen. Erzwingdar ist solche Anordnung nicht, auch kann Ungehorsam nur Beweisachtheile nach sich ziehen. Bgl. A. N.\* VII S. 350 Nr. 580 (Reger XVII S. 90), VIII S. 391 Nr. 671 s. (Reger XVIII S. 87 f.). Bgl. auch aus der Praxis der Unfallversicherung: Reger Bd. XIII S. 13 fs. Lautet das

Gutachten befürwortend und glaubt ber Borstand bemselben nicht beitreten zu können, so hat Abs. III Anwendung zu sinden. Lautet das Gutachten ablehnend und ist der Borstand für Bewilligung der Rente, so kann er ohne Beiteres die Rente sestsschen. Die Instruktionsbehörbe hat kein Ansechtungsrecht, ist aber von dem Inhalt des

Bescheibes zu unterrichten.

Bu Abf. IV: Der Feststellungsbeschluß lautet entweber auf Anerkennung bes Anspruchs nach Bestand und Höhe ober auf Ablehnung. Hat die BU. einmal die Bersicherungspslicht einer Person behus Beitragsleistung behauptet, so kann, solange diese Person im gleichen Arbeitsverhältniß sich besindet, bem Kentenanspruch die Anerkennung aus dem Grunde mangelnder Bersicherung nicht verweigern. Bgl. jedoch A. N.\* VIII S. 160 Nr. 625 (Reger XVIII S. 2).

Beginn ber Kente s. § 41; bei erneuter Feststellung nach erstmalig ablehnendem Bescheid s. A. N.\* V Nr. 462 (Reger XV S. 135), VIII S. 250 Nr. 633 (Reger XVIII

S. 26).

Der Beschluß ergeht in jedem Fall in Form eines begründeten, schriftlichen Bescheides, welcher dem Antragfteller durch die Post zuzustellen ift (§ 170). Bgl. § 114 Abs. IV. Wittheilung der thatsächlichen Unterlagen (ärztliche Gutachten), namentlich im Fall der Absehnung. A. N.\* IX S. 533 Nr. 741 (Reger XIX S. 81).

Im Todesfall ergeht ber Bescheid an die Erben ober, wenn solcher vorhanden, an den überlebenden Ehegatten (§ 41 Abs. IV). Bgl. A. N.\* 1 S. 164 Rr. 57 (Reger

XI S. 172).

Im Bescheid selbst kann die mit der Kentenzahlung beauftragte Postanstalt angegeben werden. Bgl. § 123 Abs. I.

Formular des Bescheides f. A. N. VI S. 571 ff. Rechtstraft: § 114 Abs. II, vgl. §§ 120, 121. A. N.\* V S. 462 (Reger XV S. 135), VII S. 272 Nr. 552 (Reger XVII S. 32).

Eine erneute Feststellung nach erfolgter rechtsfräftiger erstmaliger Feststellung ist nicht ausgeschlossen. Sie hat im Fall des § 47 Abs. I von Amtswegen zu geschehen. Wiederaufnahme im Sinne des § 119 sindet gegenüber Feststellungsbescheiden dei den Versicherungsanstalten nicht statt (s. Note dei § 119). Dagegen ist Wiedersholung des Antrags nach den Grundsähen des § 120 zulässig. Bgl. A. N.\* VI S. 394 Nr. 527 (Neger XVI S. 98), VIII S. 248 Nr. 631 (Neger XVIII S. 22, Altersrentensache). Bgl. auch A. N.\* IX S. 445 Nr. 722 (Neger XIX S. 58).

hat die BU. ben Antrag auf Rente zum erstenmal abgelehnt, so kann sie dis zum Eintritt der Rechtskraft ihres Bescheides auch mährend schwebenden Streitversahrens ohne Weiteres einen erneuten anerkennenden Bescheid erlassen. Hir diesen Fall vgl. Note bei § 120. A. N.\* V S. 99 Nr. 410 (Reger XV S. 15, 36).

Stirbt ber Bewerber mährend des Feststellungsversahrens, so findet § 41 Abs. IV Anwendung. Bgl. Rote bortselbst.

## § 113. (§ 76.)

I Die Annahme, daß die Erwerbsunfähigkeit durch einen nach den Unfallversicherungsgesetzen zu entschädigenben Unfall verursacht ist, begründet nicht die Ablehnung des Anspruchs auf Invalidenrente. Es ist vielmehr, sofern im Uebrigen die Boraussetzungen, unter denen eine Invalidenrente bewilligt werden darf, vorliegen, diese Rente festzustellen.

II Ift sodann die Invalidenrente für einen Zeitzaum gezahlt, für welchen dem Empfänger ein Anspruch auf Unfallrente zusteht, so geht dieser Anspruch insoweit auf die Versicherungsanstalt über, als die gewährte Invalidenrente die zu gewährende Unfallrente nicht übersteigt.

Die Berficherungsanftalten find berechtigt, an Stelle bes Berletten bie Feftstellung ber Unfallrente,

soweit biese noch nicht erfolgt ist, zu beantragen und nöthigenfalls das durch die Unfallversicherungsgesetze vorgeschriebene Bersahren durchzusühren, auch an Stelle bes Berletzen Rechtsmittel einzulegen und zwar ohne Rücksicht auf Fristen, welche ohne ihr Verschulben verstrücken sind.

IV Die Bersicherungsanstalten sind auch dann berechtigt nach Abs. 3 die Feststellung von Unfallrenten herbeizuführen, wenn als Folge hiervon ein völliges oder theilweises Ruhen der Invaliden- oder Altersrente eintreten würde.

V War in ben Fällen bes Abf. 1 von ber Berficherungsanstalt ein Heilbersahren eingeleitet, so finden bie Bestimmungen bes § 21 entsprechenbe Anwendung.

VI Streitigkeiten aus Anlaß bes Ersahanspruchs (Abs. 2, 5) werben burch bas Reichs-Bersicherungsamt entschieden.

§ 113 findet auch auf die bes. Kaffeneinrichtungen Anwendung (§ 175).

§ 113 behandelt das Berhältniß der Invalidenversicherung zur Unfallversicherung. Bgl. dazu § 15 Ubs. II, auch § 48 Ziff. 1. § 113 trifft die Fälle, in welchen Kentensansprüche aus der Invalidenversicherung mit Ansprüchen aus der Unfallversicherung im Entstehungsgrund und in der Person des Bersicherten zusammentreffen. Dieß kann nur sein, wenn eine Erwerbsunfähigkeit der Art des § 15 Abs. II, § 5 Abs. IV die Folge eines Betriebsunfalles im Sinne der Unfallversicherung ist. Ein Jusammentreffen von Ansprüchen aus beiden Versicherungen kann auch nur stattssinden, wenn die nach den Unfallversicherungsgesehen vorgeschriebene Wartezeit von 13 Wochen seit dem Unfall abgelaufen ist.

Nach § 15 Abs. II wird ein Anspruch aus der Invalidenversicherung dadurch nicht ausgeschlossen, daß ein Anspruch aus der Unsallwersicherung aus dem selben Entstehungsgrunde eingetreten oder zu erwarten ist. Die Invalidenrente ist an eine Bartezeit nicht gebunden, ist also zu leisten, wenn Erwerdsunsähigkeit im Sinne der §§ 5 Abs. IV, 15, schon unmittelbar nach dem Unsalle vorliegt. Zudem ist die Invalidenrente, mit welcher eine Unsalvente konkurriert, auch nach Absauf der 13wöchigen Wartezeit in dem Betrage neben der Unsalvente zu leisten, um welchen sie diese übersteigt. Darauf beruht auch die Pslicht zur Feststellung, welche für die Invalidenrente gemäß § 113 stets zu erfolgen hat, wenn Erwerdsunsähigkeit

im Sinne der §§ 5 Abf. IV, 15, 16 vorliegt.

Es ist nach § 113 zu unterscheiden. Befindet sich der Antragfteller zur Zeit ber Erhebung bes Invalidenanspruchs icon im Bezug von Leiftungen aus ber Unfallversicherung, so ist bei der Feststellung der Anspruch auf Invalidenrente abzulehnen wenn nicht die Anvalidenrente, die er zu beziehen hatte, höher ist als die Leistungen, welche ihm aus der Unfallversicherung zustehen. Befindet sich der Antragsteller noch nicht im Bezug von Leiftungen aus der Unfallverficherung, fo ift wieder zu unterscheiden. Wenn der Antraafteller gegen die Unfallversicherung Ansprüche hat, so kann die BU. von ihrem Recht aus § 113 Abs. III und IV Gebrauch machen und für sich die Feftstellung auf den die Leiftung aus der Unfallversicherung etwa übersteigenden Betrag der Invalidenrente beschränken. Wenn bagegen ber Antragfteller gegen die Unfallversicherung keinen Anspruch hat, so hat die BA. die Feststellung nach den allgemeinen Regeln vorzunehmen. Wenn aber ber Unfpruch gegen bie Unfallversicherung nur deshalb noch nicht entschieden ift, weil die Wartezeit noch nicht abgelaufen ift, dann hat die BU. einstweilen die gange Invalidenrente festzustellen und tann spater - nach Ablauf der Wartezeit - ihre Erfatansprüche aus § 113 Abs. II und V gegen ben Trager ber Unfallversicherung geltend machen und von ihrem Recht aus § 113 Abf. III und IV Gebrauch machen.

§ 113 findet auch Anwendung, wenn der Berficherte,

ber anfangs eine Unfallrente wegen theilweiser Erwerbsunfähigkeit bezog, später in Folge bes ursprünglichen Unsalls erwerbsunfähig im Sinne bieses Gespes geworden ift. A. N.\* VII S. 592 Nr. 620 (Reger XVII S. 195). In solchem Falle hat aber die vorläusig zugebilligte Invalidenrente wieder entzogen zu werden, sobald die Unsallrente in entsprechender Höhe zugebilligt ist. A. N.\* VIII S. 395 Nr. 673 (Reger XVIII S. 89).

Die Leiftungen aus ber Invalidenversicherung sind auf Grund der Feststellung so lange zu bezahlen, bis ein anderweitiger Feststellungsbescheid ergeht. Bgl. A. N.\* IV

S. 34 Nr. 322 (Reger XIV S. 6).

Bu Abf. II'u. V: Die Ersatansprüche gegen die Träger der Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften, Reich, Bundesstaat 2c.) gehen höchstens auf den Betrag der geleisteten Unterstützung und nur auf so viel, als der Ersatspslichtige aus der Unfallversicherung zu leisten gehabt hätte, also keinesfalls auf die während der ersten 13 Wochen seit dem Unfall geleistete Unterstützung. Bgl. Zeitschrift für Ind.-u. Alt. Vers. 1. Jahrg. S. 64 ff.

Bu Abf. IV: Die Bestimmung findet Anwendung, wenn die Invalidenrente gemäß § 48 Ziff. 1 ruht, weil mit ihr ein Rentenanspruch aus der Unfallversicherung konkurriert, welcher seinen Grund nicht in demselben Unfall hat, in Folge dessen die Invalidenrente zu gewähren ist.

Bu Abf. VI: vgl. § 111 Abf. II (Landesversicherungsamt). Befetung bes Berficherungsamtes § 110 giff. 3.

#### § 114. (§ 77.)

I Gegen den Bescheid, durch welchen der Anspruch auf Invaliden= oder Altersrente abgewiesen wird, sowie gegen den Bescheid, durch welchen die Höhe und der Beginn der Rente festgestellt wird, steht dem Rentenbewerber die Berufung auf schiedsgerichtliche Entscheidung zu. Die Berufung hat keine aufschiedende Wirkung.

II Bur Entscheibung über bie Berufung ift bag-

jenige Schiedsgericht berufen, das für den Bezirk der unteren Verwaltungsbehörde oder Rentenstelle zuständig ist. Die Berufung ist dei Vermeidung des Ausschlusses innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Bescheids bei diesem Schiedsgericht einzulegen.

III Die Frift gilt auch bann als gewahrt, wenn innerhalb berselben die Berufung des Rentenbewerbers bei einer anderen Behörde eingegangen ist; letztere hat die Berufung ungefäumt an das zuständige Schiedsgericht abzugeben.

IV Der Beschieb muß bie Bezeichnung ber Berufungsfrift und bes für bie Berufung zustänbigen Schiebsgerichts enthalten.

V Eine Aussertigung der Entscheidung des Schiedsgerichts ist dem Rentenbewerber sowie dem Vorstande der Bersicherungsanstalt zuzustellen.

Die Berufung. Bgl. UBG. § 62 Abj. II—V. Ansfechtbare Bescheibe s. § 113 Abs. IV. A. N.\* VIII S. 249 Rr. 632 (Reger XVIII S. 25, Formlosigkeit).

Ueber die Ginlegung ber Berufung gegen Feststellungsbescheibe ber Rentenstellen f. § 129.

Bur Einlegung der Berufung ist der Versicherte oder berjenige berechtigt, welcher für den Versicherten zur Stellung des Antrags auf Rentensesstellung befugt ist (§ 112 Abs. I Note). Die Berufung kann sich auf rechtliche oder thatsächliche Verstöße bei der Feststellung stüßen, bedarf keiner Begründung, muß aber mindestens eine die Feststellungssownel ansechtende petitio enthalten. A. N.\* II S. 84 Rr. 154. Die Einlegung der Berufung kann schriftlich oder mündlich zu Protokoll des Schiedsgerichts ersolgen. Bgl. auch R. N.\* II Rr. 112 (Reger XII S. 31), VII S. 317 Rr. 570 (Reger XVII S. 62); A. N. Bb. 14 S. 314 Rr. 1712. Zurücks

nahme der Berufung A. N\* 1X S. 446 Nr. 723 (Reger XIX S. 59).

Buftändig (Abs. II, IV) ist daszenige Schiedsgericht, welches für den Bereich der Bersicherungsanstalt, deren Bescheid angesochten wird, errichtet ist. Sind deren mehrere errichtet, so ist unter ihnen daszenige das zuständige, welches für den Bezirk der Instruktionsbehörde (untere Berw. Beh. oder Kentenstelle) errichtet ist oder in dessen Bezirk der Siste der Instruktionsbehörde gelegen ist. Es entscheidet über die Zuständigkeit die Thatsache des Wohnsitzes bezw. des Beschäftigungsortes des Bersicherten zur Zeit der Anstragstellung gemäß § 112. Bereindarung eines anderen Gerichts ist nicht zusässig. A. N.\* VIII S. 320 Nr. 643 (Reger XVIII S. 50).

Die Berufungsfrist ist eine ausschließende insofern, als durch ihre Bersäumniß der Feststellungsdescheid rechtsträftig wird. Die Rechtskraft bedeutet, daß der Bescheid formal unansechtbares Rechtschaft. S. jedoch § 120. Ueber Wiedereinsetzung vol. UWG. § 62 Abs. I, A. N. III S. 134 Nr. 325, VII S. 218 Nr. 982 (Reger XI, 80\*) VII S. 329 Nr. 1178 (Reger XII S. 135\*), A. N.\* III S. 70 Nr. 227 (Reger XIII S. 70). S. 138 Nr. 284 (Reger XIII S. 171). Dauer der Frist sür Seeleute: § 167 Abs. III. Bgl. auch § 139 u. A. N.\* II S. 15 Nr. 98 (Reger XII, 20\*). Ueber Ansechtung der Entscheidungsgründe s. A. N.\* I S. 149 Nr. 31 (Reger XI S. 110\*).

Berufungöfrist für Seeleute, welche sich außerhalb Europas aufhalten, s. § 167 Abs. III.

Die Berusung hat keine ausschiebende Wirkung (Abs. I S. 2). Der Sat hat Bedeutung namentlich dann, wenn die Ansechtung wegen der Höche der Rente ersolgt. Die Rente ist alsdann vorläufig in der durch den Feststellungsbeicheib bestimmten Höbe zu leisten. Ueber Rückforderung des vor rechtskräftiger Entscheidung Geleisteten s. § 118.

Ueber das Berfahren vor dem Schiedsgericht f. § 106 und die dort citierte Berordnung vom 1. Dezember 1890, auch § 115. Anfechtung § 116.

3n Abf. III: vgl. § 116 Ab. II. Es ift barnach gleich=

gültig, bei welcher Behörbe (Staats- ober Gemeinde-Behörbe) die Berufungsichrift eingereicht wird.

In Abs. IV: Die Borschrift gehört zu § 112 Abs. IV. Rame und Wohnort des Borsitzenden braucht nach der Rovelle nicht mehr angegeben zu werden.

#### § 115. (§ 79.)

Das Schiedsgericht hat, wenn es ben Anspruch auf Rente für begrundet erachtet, zugleich bie Sobe und ben Beginn der Rente festzuftellen. Sat das Schiedsgericht in befonderen Ausnahmefällen, welche das Reichs-Berficherungsamt näher bestimmen barf, ben Anspruch auf Rente nur bem Grunde nach anerkannt und nicht gleichzeitig über die Sohe und den Beginn der Rente ent= schieben, so bat ber Borstand ber Berficherungsanstalt in benjenigen Fällen, in welchen bas Rechtsmittel ber Revision eingelegt wirb, vorläufige Rentenbetrage unveranalich zu bewilligen. Gegen bie porläufige Bewilligung von Rentenbeträgen findet ein Rechtsmittel nicht ftatt. Sobald ber Anspruch auf Rente rechtsträftig feststeht. hat der Borftand beren Sobe und Beginn, fofern bieß nicht bereits früher geschehen ift, festauftellen (§ 112). Die porläufig gezahlten Beträge werben auf die endgültig angewiesene Rente angerechnet.

§§ 115—119 finden auch auf das schiedsgerichtliche Berfahren und die Revision bei bes. Kasseneinrichtungen Anwendung (§ 173).

Das Schiedsgericht hat auf eingelegte Berufung hin regelmäßig über den ganzen Anspruch, nach Grund, Höhe und Beginn desselben zu entscheiden. A. N.\* VII S. 316 Nr. 569 (Reger XVII S. 61), VII S. 518 Nr. 611 (Reger XVII S. 171). Das Sch. G. hat auch neue vorgebrachte Thatsachen, welche 3. It. der Antragstellung noch nicht vorlagen, zu berücksichtigen. A. N.\* III S. 125 Nr. 274 (Reger XIII S. 133), IX S. 452 Nr. 733 (Reger XIX S. 67). Der Besicheid geht steiß auf Anerkennung oder Ablehnung des Anspruchs (Reger XIV S. 5). Berstöße gegen Sah 1 u. 2 bilben nach der Kovelle Revisionsgründe. A. N.\* IX S. 455 Nr. 735 trifft nicht mehr zu. Da eine Ansechtung der Heltlungsbescheide nur durch den Bersicherten stattsinden kann, so wird ein anerkennender Bescheid nur hinsichtlich der Höhe oder des Beginns angesochten werden.

Für die Fälle, in welchen ein ablehnender Bescheid des Borstandes angesochten wird, kann das Reichsversicherungsamt (nicht auch Landes-BU) nähere Bestimmung tressen, wann es dem Schiedsgericht gestattet sein soll, über den Anspruch nur dem Grunde nach vorerst zu entscheiden. Die Anordnung kann nur allgemein, nicht für einzelne Streitfälle oder einzelne Bersicherungsanstalten stattsinden. Das Rechtsmittel der Revision ist auch gegen solche Entscheidungen des Schiedsgerichts, in welchen nur über den Grund des Anspruchs erkannt wurde, zulässig. Es wird in diesem Falle vom Borstande der BU. eingelegt.

hat das Schiedsgericht über den Anspruch nur dem Grunde nach entschieden und hat der Vorstand Revision eingelegt, so hat derselbe stets in besonderem Bescheid und "unverzüglich" vorläufige Kentenbeträge zu beswilligen. Die Höhe derselben bestimmt der Vorstand nach seinem Ermessen, nur dürsen sie nicht höher sein, als nach Lage der Atten (Quittungskarten) die endgültige Kente voraussichtlich ausfallen wird. Bal. auch § 117 Abs. III.

## § 116. (80.)

I Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts steht beiden Theilen das Rechtsmittel der Revision zu. Die Revision des Borstandes hat aufschiedende Wirkung insoweit, als es sich um Beträge handelt, die für die Zeit vor dem Erlasse der angesochtenen Entscheidung nachträglich gezahlt werden sollen. Im Uebrigen hat die Revision keine aufschiebende Wirkung.

I Neber die Revision entscheibet das Reichs-Bersicherungsamt. Das Rechtsmittel ist bei demselben zur Bermeidung des Ausschlusses innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Entscheidung des Schiedsgerichts einzulegen; die Bestimmung des § 114 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.

III Die Revision kann nur barauf gestütt werben:

- 1. daß die angefochtene Entscheidung auf der Richtanwendung ober auf der unrichtigen Unwendung des bestehenden Rechtes oder auf einem Berstoße wider den klaren Inhalt der Akten beruhe;
- 2. daß das Berfahren an wefentlichen Mängeln leide.

**Ju Abs.** I: Revision kann der Borstand, welcher über den Anspruch Feststellungsbescheid erlassen hat, oder der Bersicherte erheben. Anschlüßrevisionen erklärt das RVA. als unzulässig. A. N.\* I S. 161 Nr. 52 (Reger XI, 120\*). Die Revision kann nur zu Ungunsten der Gegenpartei ergriffen werden. A. N.\* III S. 112 Nr. 265 (Reger XIII S. 124).

Sat 2 hat folgenden Sinn: Hat das Schiedsgericht den Anspruch anerkannt und über die Höhe der Rente entiglieden, so sind die für die Zeit vor Erlaß der schiedse gerichtlichen Entscheidung fälligen Rentenbeträge zur Zahlung anzuweisen, auch wenn der Borstand der BU. Revision einzulegen beablichtigt oder eingelegt hat.

Ju Abf. II: Ueber die Revision entscheibet immer das RBA. Die Landesversicherungsämter haben diese Zuständigkeit nicht (§ 111). Die Einlegung hat regelmäßig beim RBA. selbst schriftlich oder mündlich zu Protokoll zu erfolgen. S. jedoch § 114 Abs. III. Bersfahren: s. § 110 Ziff. 4 und BD. v. 20. Dezember 1890

(MGBl. S. 209). Ueber Revisionsfrist und Wiedereinsetzung vgl. § 114 Note; dazu A. N.\* II S. 27 Nr. 113 (Reger XII, 32\*). — Revisionsfrist für Seeleute, welche sich außerhalb Europas aushalten, s. § 167 Abs. III. Das RBA. ist auch zuständig zur Entscheidung von Revisionen in Sachen solcher Rentenansprüche, die sich gegen bes. Kassenirichtungen richten, doch nur insoweit der Anspruch sich auf die ses Gesetzuschen. Bgl. A. N.\* III S. 160 Nr. 306 (Reger XIII S. 191).

Ju Abs. III: Die Revisionsgründe sind zum Theil rechtlicher, zum Theil thatsächlicher Natur. Bgl. preuß. Ges. v. 30. Juli 1883 über die allgemeine Landesverwaltung §§ 94 ff.

Rechtliche Revisionsgründe sind die Nichtanwendung ober unrichtige Anwendung von Rechtsnormen, fofern hierauf das Urtheil des Schiedsgerichts beruht und jeder wesentliche Verstoß gegen eine Vorschrift über bas Verfahren, 3. B. Unzuftändigkeit ber Berficherungsanftalt, welche ben Feststellungsbeicheid erlassen hat, ober bes Schiedsgerichts, vorschriftswidrige Besetzung des Gerichts: A. N.\* II S. 23 Nr. 108 (Reger XII, 29\*). Welche Verstöße als wefentliche anzusehen sind, das zu beurtheilen, ift dem Ermeffen bes Revisionsgerichts überlaffen. Es tommen für bas Verfahren ber Feststellung die Vorschriften bes Gesetzes (§§ 112 ff., 73 ff.), für bas Berfahren vor bem Schiedsgericht die gesetlichen Bestimmungen (§§ 103 ff.), bann biejenigen ber auf Grund bes § 106 Abf. VI erlaffenen faiferl. BD. und endlich diejenigen ber Civilprozefordnung, welche auf das schiedsgerichtliche Verfahren Anwendung finden, in Betracht.

Thatsächliche Revisionsgründe sind alle Verstöße gegen den klaren Inhalt der Akten. Neue Thatsachen bürsen als Nevisionsgründe nicht verwendet werden. Sten. Ver. 1888/89 S. 1477. — Revision gegen ein Nachtragsurtheil, das nur im Kostendunkt erkennt, ist unzulässig. N. N.\* II S. 134 Nr. 281 (Reger XIII S. 140). Bgl. auch N. N.\* V S. 36 Nr. 406 (Reger XV S. 14).

Aenberung bes Klagegrundes ift in den Rechts-

mittelinstanzen zulässig. A.N.\* VI S 396 Nr. 528 (Reger XVI S. 101) Für die Uebergangszeit vgl. § 193.

#### § 117. (§ 81.)

I Bei Einlegung der Revision ist anzugeben, worin die Nichtanwendung oder die unrichtige Anwendung des bestehenden Rechtes oder der Berstoß wider den klaren Inhalt der Akten oder worin die behaupteten Mängel des Versahrens gefunden werden. Das Reichs-Bersicherungsamt ist bei seiner Entscheidung an diesenigen Gründe nicht gebunden, welche zur Rechtsertigung der gestellten Anträge gestend gemacht worden sind.

<sup>11</sup> Fehlt bie Angabe folder Gründe ober ergiebt sich aus der Prüfung der Anträge, daß die angegriffene Entscheidung nicht auf der Richtanwendung oder unrichtigen Anwendung des bestehenden Nechtes beruht sowie daß das Versahren nicht an wesentlichen Mängeln leidet und daß ein Verstoß wider den klaren Inhalt der Alten nicht vorliegt, oder ist die Revision verspätet eingelegt, so kann das Reichs-Versicherungsamt das Rechtsmittel ohne mündliche Verhandlung zurückweisen. Anderenfalls hat das Reichs-Versicherungsamt nach mündlicher Verhandlung zu entscheiden.

Wird bas angesochtene Urtheil aufgehoben, so kann bas Reichs-Versicherungsamt zugleich in der Sache selbst entscheiden oder dieselbe an das Schiedsgericht oder an den Vorstand zurückverweisen. Dabei kann das Reichs-Versicherungsamt bestimmen, daß dem Renten-

bewerber eine ihrem Betrage nach bestimmte Rente porläufig au gablen ift. Im Falle ber Aurudverweisung ift bie rechtliche Beurtheilung, auf welche bas Reichs-Berficherungsamt die Aufhebung geftütt hat, den weiteren Entscheibungen ober Bescheiben au Grunde au legen.

3u Abs. I: Das RBA. ift zwar an die vor-gebrachten Revisionsgründe nicht gebunden, es kann aber aus anderen Gründen als den in § 116 Abs. II angegebenen bas Urtheil bes Schiedsgerichtes nicht aufheben. Bgl. A. N. \* I S. 149 Mr. 32 (Reger XI, 111\*). Angabe bes Revisionsgrundes: A. N.\* III S. 126 Nr. 275 (Reger XIII **S**. 134).

Ru Abi. II: val. § 110 Abi. II.

Ru Abf. III: Burudverweisung tann nur an basjenige Schiedsgericht ober benjenigen Borftand stattfinden. woselbit die Sache anhängig war und entschieden worden ift. Borläufige Rentenzahlung bal. § 115.

#### § 118 (neu).

Die Versicherungsanstalten find befugt, von ber Rudforberung ber gemäß §§ 115 bis 117 vor rechts= fräftiger Entscheidung gezahlten Rentenbeträge abzusehen.

\$ 118 bezieht sich namentlich auf die vorläufigen Rentenzahlungen, welche gemäß §§ 115 und 117 Abf. III zu erfolgen haben. Er findet aber auch entsprechende Unmenbung auf biejenigen Leistungen, welche bie BU. gem. § 45 freiwillig gu Gunften ber Berficherten übernimmt.

#### § 119. (§ 82.)

Auf die Anfechtung ber rechtsfräftigen Entscheidung über einen Unspruch auf Rente finden die Borschriften ber Civilprozefordnung über bie Wiederaufnahme bes Berfahrens entsprechende Anwendung, soweit nicht burch Raiferliche Berordnung mit Zuftimmung bes Bundesraths ein Anderes bestimmt wirb.

§ 119 spricht nur von der Wiederaufnahme gegenüber rechtskräftigen Entscheidungen. Dieß sind nur Entscheidungen des Schiedsgerichts und des Neichsversicherungsamtes. Die Feststellungsbescheide der Borstände sind darunter nicht zu verstehen. Bgl. über die Unterscheidung in der Bezeichnung §§ 112 Abs. IV, 114 Abs. I, II, IV, 116, 117 Abs. I, II und namentlich Abs. III a. E. A. N.\* VI S. 394 Ar. 527 (Reger XVI S. 98).

Bei den Borftänden der BA. kann der Antrag gem. § 120 wiederholt, nicht aber das Berfahren wieder aufgenommen werden.

Ueber Wieberausnahme vgl. CPD. §§ 578 ff. Das Bersahren kann durch Nichtigkeitsklage (§ 579) oder Restitutionsklage (§ 580) eingeleitet werden. Zuständigkeit, Borausseyungen, Frist: s. U. N. \* III S. 60 Nr. 217 (Reger XIII S. 35), III S. 108 ff. Nr. 260 ff. (Reger XIII S. 119 ff.), IV S. 149 Nr. 377 f. (Reger XIV S. 95), VII S. 351 Nr. 581 (Reger XVII S. 91), IX S. 455 Nr. 736 (Reger XIX S. 71), S. 641 Nr. 770 (Reger XIX S. 133).

Zur Entscheidung über das Gesuch um Wiederaufnahme ist das Gericht zuständig, welches die angesochtene Entscheidung erlassen hat. S. auch A. N.\* VII S. 185 Nr. 546 (Reger XVII S. 5).

## § 120 (§ 84.)

Die Wiederholung eines Antrags auf Bewilligung einer Invalidenrente, welcher wegen des Fehlens dauernber Erwerdsunfähigkeit endgültig abgelehnt worden war, ift vor Ablauf eines Jahres feit der Zustellung der endgültigen Entscheidung nur dann zulässig, wenn glaubhaft bescheinigt wird, daß inzwischen Umstände eingetreten sind, aus denen sich das Borhandensein der dauernden

Erwerbsunfähigkeit bes Antragftellers ergiebt. Spfern eine solche Bescheinigung nicht beigebracht wird, hat die untere Bermaltungsbehörde ober Rentenstelle den porzeitig wiederholten Antrag burch Berfügung, gegen welche ein Rechtsmittel nicht ftattfindet, gurudzuweisen.

§ 120 findet nur auf Invalidenrenten Anwendung. Er führt eine Art exceptio rei judicatae gegen die Wiederholung eines rechtsträftig abgelehnten Unspruchs ein. Die Einrede besteht aber nur, wenn der Rentenantrag abgelehnt worden ist. Aft dem Antrage stattgegeben worden, so kann wegen Erhöhung der zuerkannten Rente jederzeit erneuter Antrag gestellt werden. (Anders in der 1. Auflage.)

Die Einrede besteht auch nur, wenn die Ablehnung des Antrags das vorige Mal wegen Fehlens dauernder Erwerbsunfähigkeit erfolgt ift. Ift die Ablehnung aus anberen Gründen erfolgt, etwa weil zur Zeit der vorigen Keststellung die Wartezeit noch nicht erfüllt war (A. N\* V S. 255 Rr. 464, Reger XV S. 136), fo tann die Einrede nicht erhoben werden. Auch findet § 120 feine Anwendung, wenn die vorige Ablehnung wegen mangelnder Legitimation des Antragstellers (Bevollmächtigten) oder deshalb erfolgt ist, weil der Antragsteller nicht als versichert erachtet worden ist. Bgl. A. N.\* V S. 253 Nr. 462 (Reger XV S. 135), VI S. 254 Nr. 496 (Reger XVI S. 37).

Die Zulässigkeit der Einrede mährt nur ein Jahr. Später fann der Anspruch jederzeit wiederholt merden. Berfrühte Biederholung führt zur definitiven Abmeifung burch bie untere Berm. Beh. (§ 112) ober Rentenftelle (§ 112). Nach Ablauf bes Jahres feit ber vorigen Feststellung tann aber ber Antrag wiederholt werben, auch wenn inzwischen eine folche Abweisung erfolgt ift. Ueber die Instruktion der unteren Berm Beh. und Rentenftelle vgl. § 122.

Auch der innerhalb Jahresfrist wiederholte Antrag muß jur Feststellung gelangen, wenn glaubhaft bescheinigt wird, daß inzwischen Umstände eingetreten sind, aus denen fich das Borhandensein der dauernden Erwerbsunfähigkeit (§§ 5 Abs. IV, 16) ergiebt. Solche Umftände können sein: der Ablauf eines Jahrs seit Beginn der Erwerdsunfähigskeit (§ 16) oder eine Verschlimmerung des schon dei der ersten Feststellung vorhandenen, aber nicht ausreichend besundenen Invaliditätszustandes (§ 5 Abs. IV) oder endlich der Neueintritt eines solchen Justandes. Bgl. A. N.\* VII S. 382 Nr. 591 (Reger XVII S. 114).

Ist das vorige Mal der Antrag abgelehnt worden, weil mit der Invalidenrente eine Unfallrente concurrierte (§§ 15 Abs. II, 48 Jiff. 1) und ist diese Unsallrente seither weggefallen, die Invalidität aber aus anderem Grunde als Betriebsunfall verblieben, so kann jederzeit Erneuerung

des Antrags ftattfinden.

Durch neuen Bescheid in berselben Sache tritt der frühere Bescheid außer Wirksamkeit. Bgl. A. N.\* III S. 106 Nr. 258 (Reger XIII S. 117). Für die Zeit vor Erlaß des ersten Bescheides darf durch den neuen Bescheid Rente nicht zuerkannt werden. Soll der neue Beschluß nicht ein der rufungs- und rechtskraftsähiger Bescheid sein, so muß er als formlose Mittheilung ergehen. A. N. \* III S. 107 Nr. 259 (Reger XIII S. 119), V S. 254 Nr. 463 (Reger XV S. 135), VI S. 309 Nr. 517 (Reger XVI S. 71), VII S. 273 Nr. 553 (Reger XVII S. 33).

Die Zuftändigkeit zur Feststellung im Wiedersholungsversahren bestimmt sich nach § 112. Maßgebend sind Wohnsig und Beschäftigungsort zur Zeit des neuen Antrages. A. R.\* V S. 34 Rr. 404 (Reger XV S. 12),

S. 255 Nr. 465 (Reger XV S. 137).

#### § 121. (§ 85.)

I Ueber die Entziehung der Rente (§ 47) sowie die Sinstellung von Rentenzahlungen (§ 48) erläßt der Borstand schriftlichen mit Gründen zu versehenden Bescheid.

<sup>11</sup> Vor ber Entscheibung ist die für den Wohnort bes Rentenempfängers zuständige untere Verwaltungsbehörde oder Rentenstelle gutachtlich zu hören (§§ 57 bis 59, 79, 84 Abs. 1). III Der § 112 Abs. 3 und die §§ 114, 116 bis 119 finden im Uebrigen entsprechende Anwendung.

Bu § 121 vgl. für Württemberg die Ausf.Borschr. der BO. v. 25. Rovember 1899 § 31 ff. (RBl. S. 1051).

Bu Abf. I: vgl. § 57 Ziff. 2 und 5, § 59, § 79 Abf. I, § 84 Abf. I wegen Instruktion bes Borstandes durch die untere Berwaltungsbehörde ober Rentenstelle. Der Borstand kann die Entziehung oder Einstellung aus eigener Initiative oder auf Antrag einer betheiligten BU. oder auf gutachtliche Anregung einer Instruktionsbehörde verfügen.

Ju Abf. III: § 112 Abf. III findet Anwendung, wenn die Inftruktionsbehörde sich gegen die vom Borstand bessürwortete Entziehung oder Einstellung ausgesprochen hat. Im umgekehrten Fall sindet, wenn die Instruktionsbehörde die Entziehung (nicht auch Einstellung) befürwortet, § 59 (bezw. 79 Abf. I, 84 Abf. 1) Anwendung.

Das Rechtsmittelverfahren ist basselbe wie bei Feststellung ber Rente. S. auch § 110 Abs. I Biff. 4.

## § 122. (§§ 83 unb 86.)

Der unteren Verwaltungsbehörbe ober Kentenstelle ist von allen auf ihre Begutachtung hin vom Vorstande getroffenen Entscheidungen Kenntniß zu geben. Sofern Kentenstellen errichtet sind, hat der Vorstand außerdem der für den Wohnort des Kentenempfängers zuständigen unteren Verwaltungsbehörde über die dem Berechtigten zustehenden Bezüge Mittheilung zu machen. Das Gleiche gilt beim Eintritte von Veränderungen.

Der Berechtigungsausweis des § 86 des Ges. v. 1889 ift fortgesallen. Der Rentenderechtigte ist der Postanstalt gegenüber durch den Feststellungsbescheid des Vorstandes (§ 112 Abs. IV) legitimiert und wird durch den Borstand gemäß § 123 Abs. I Say 2 über die auszahlende Postanstalt unterrichtet.

Bürttemberg: Ausf.BD. v. 25. Rovember 1899 § 35 (RBI. S. 1053).

#### § 123. (§§ 91 und 92 Abf. 111.)

#### Auszahlung der Renten.

I Die Auszahlung ber Renten wird auf Anweisung bes Vorstandes der nach § 112 Abs. 2 zuständigen Berssicherungsanstalt vorschußweise durch die Postverwaltungen, und zwar in der Regel durch diesenige Postanstalt bewirkt, in deren Bezirke der Empfangsberechtigte zur Zeit des Antrags auf Bewilligung der Rente seinen Wohnsithatte. Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat dem Berechtigten die mit der Jahlung der Rente beauftragte Postanstalt zu bezeichnen.

II Berlegt ber Empfangsberechtigte seinen Wohnsfitz, so hat auf seinen Antrag ber Borstand der Bersicherungsanstalt, welcher die Rente angewiesen hatte, die letztere an die Postanstalt des neuen Wohnorts zur Auszahlung zu überweisen.

III Die Zentral-Postbehörben sind berechtigt, von jeder Bersicherungsanstalt einen Betriebssonds einzuziehen. Derselbe ist in vierteljährlichen oder monatlichen Theilzahlungen an die den Bersicherungsanstalten von der Zentral-Postbehörde zu bezeichnenden Kassen abzuführen und darf die für die Bersicherungsanstalt im laufenden Rechnungsjahre voraussichtlich auszuzahlenden Beträge nicht übersteigen.

Die §§ 123 bis 127 handeln von der Auszahlung und Bertheilung der Renten und finden auch auf die bes. Kasseneinrichtungen Anwendung (§§ 173, 174).

Ju Abs. I: vgl. UBG. § 69. S. auch die revidierte Geschäftsanweisung des RBA. v. 29. April 1895 (A. R.\* 1895 S. 117 ff.) und das Rundschreiben v. gl. D. a. a. O. S. 115 ff.

Durch die Post sind nicht nur die Renten, sondern auch die Kapitalabsindungen (§ 26) und die Rückgahlungen von Beiträgen (§ 42 ff.), nicht dagegen die Leistungen aus §§ 18 ff. auszulegen. Ueber Auszahlung von Beitrags-

erftattungen val. § 128 Rote.

Die Auszahlung geschieht auf Anweisung regelmäßig burch die Bostanstalt beszenigen Wohnsiges, welchen der Antragsteller zur Zeit der Antragstellung hatte. Bgl. § 112 Abs. I, auch § 65 Abs. III. Die Postanstalt kann von dieser Regel nur auf Anweisung des zuständigen Anstaltsvorstandes abweichen. Dieser hat auch dann, wenn der Antragsteller während des Feststellungsversahrens seinen Wohnsitz verlegt hat, die Postanstalt des neuen Wohnsitzs anzuweisen.

Der Berechtigte legitimiert sich der Postanstalt gegenüber durch den Feststellungsbescheib oder die schriftliche Mittheilung des Borstandes über die Zahlungsstelle (Abs. I Sag 2). Besondere Berechtigungsausweise werden nach der Novelle nicht mehr ausgestellt. Bal. § 122 N.

Die Zahlungspflicht der Post besteht zwar kraft Gesetzes, wird aber liquid erst durch den besonderen Austrag, welchen die Anweisung enthält. Die Anweisung hat sosort nach rechtskräftiger Feststellung der Rente (Kapitalabsindung) oder nach dem Beschluß über vorläusige Zubilligung von Rentenbeträgen (§§ 115, 117 Abs. III) oder nach Feststellung eines Anspruchs auf Beitragserstattung zu erfolgen. Eine sachliche Prüsung des Anspruchs durch die Postanstalt sindet nicht statt.

Die Borstände der besonderen Kassenirichtungen (§§ 8 ff., 173 Abs. I) können sich ebenfalls der Post zur Auszahlung bedienen. Die Postanstalten haben deshalb ein Berzeichniß dieser Kassen zu führen. Bgl. § 174 Abs. II, Geschäftsanweisung § 12, Rundschreiben Ziff. 9.

Berweigert bie Poftanftalt bie Ausgahlung, fo fteht Beichwerbe an bie borgefette Boftftelle ju, auch tann

man sich an die zur Anweisung zuständige Bersicherungs-

anstalt wenben. Civilflage ift ausgeschloffen.

Bu Abf. II: Unterbleibt bie Ueberweisung, so kann ber Berechtigte Beschwerbe zum Bersicherungsamte erheben. Die Ueberweisung erfolgt burch Berfügungen an beibe betheiligte Postanstalten und Benachrichtigung bes Berechtigten.

Bu Abf. III: Ueber die Berwendung der Betriebsfonds sindet seitens der Postanstalt Abrechnung gegenüber der Rechnungsstelle und durch deren Bermittelung gegenüber der betheiligten Bersicherungsanstalt statt. Bgl. § 124 Abs. I Ziff. 2. Die Betriedssondsleistungen sind den Bersicherungsanstalten ohne Berechnung von Zinsen bei der Jahresadrechnung von ihren Conti in Abzug zu bringen.

## § 124. (§§ 87 unb 88.)

- I Die Rechnungsstelle bes Reichs-Versicherungsamts hat alle bei dem letzteren nach Maßgabe dieses Gesetzes vorkommenden rechnerischen und versicherungstechnischen Arbeiten auszuführen. Insbesondere liegt berselben ob:
  - 1. die Bertheilung ber Renten (§§ 125, 174);
  - 2. bie Abrechnung mit ben Postverwaltungen (§§ 126 ff.) und bie Berechnung bes biesen von jeber Berficherungsanstalt vorzuschießenben Betriebsfonds (§ 123);
  - 3. die Mitwirfung bei den im Bollzuge bes Gesetzes berzustellenden statistischen Arbeiten;
  - 4. bie Mitwirfung bei Festsehung ber Bersicherungsbeitrage (§ 32).

11 Das Reichs-Versicherungsamt bestimmt, welche Mittheilungen der Rechnungsstelle zu diesen Zwecken von den Versicherungsanstalten zu machen find.

Bu Abf. I: Die "Rechnungsftelle", ibentisch mit

bem früheren "Rechnungsbureau", ist eine Abtheilung bes Reichsversicherungsamts, untersteht der Leitung des Präsidiums dieses Amtes und mit diesem der dienstlichen Oberleitung des Reichsamtes des Innern. Sie ist die Central-Rechnungsstelle für die ganze Invalidenversicherung im Reich. Ihr Berkehr mit den Bersicherungsanstalten ist ein unmittelbarer auch in densenigen Staaten, in welchen Landesversicherungsämter bestehen.

Bu Biff. 1: Die Bertheilung ift für alle Berficherungsanstalten, Kaffeneinrichtungen und für bas Reich vorzu-

nehmen.

Bu Biff. 2: Die Anordnung, daß ein Betriebsfond vorzuschießen sei, kommt der Rechnungsstelle nicht zu. Bgl. 8 123 Abs. III.

Bu Abf. II: Die Mittheilungspflicht besteht für alle Berficherungsanstalten und bef. Kaffeneinrichtungen.

## § 125. (§ 89.)

## Vertheilung der Renten.

I Die Rechnungsstelle vertheilt die Kenten auf das Keich, das Semeinvermögen und auf das Sondervermögen. Dem Reiche sind für jede Kente fünfzig Mark Zuschuß (§ 35) und für jede ohne Beitragsleistung in Anrechnung kommende Beitragswoche bis zu anderweiter Feststellung durch den Bundesrath ein Kentenantheil von achtzehn Pfennig zur Last zu legen (§ 40 Ubf. 2).

u Die Steigerungsfäße ber Invalibenrenten sowie ein Biertel ber Altersrenten sind von bem Sonberversmögen ber einzelnen Bersicherungsanstalten, alle übrigen Rentenantheile von bem Gemeinvermögen zu tragen. Die Steigerungsbeträge fallen berjenigen Anstalt zur Laft, welcher die entsprechenden Beiträge zugeslossen sind; das Biertel jeder Altersrente ist auf diejenigen Anstalten zu

vertheilen, welchen die Beiträge für den betreffenden Kentenempfänger zugestossen sind, und zwar im Verhält=nisse des Werthes dieser Beiträge. Der anweisenden Versicherungsanstalt sind die dem Sondervermögen einer anderen Versicherungsanstalt zur Last fallenden Kenten=antheile am Schlusse des Rechnungsjahrs mit ihrem Kapitalwerth einmalig zu erstatten (§ 126).

III Jur Feststellung des Maßstads, in welchem die im abgelaufenen Rechnungsjahre gezahlten Rentendeträge der Post zu erstatten sind, ermittelt die Rechnungsstelle für jedes Jahr und für jede Bersicherungsanstalt den Kapitalwerth der von ihr zur Zahlung angewiesenen noch laufenden Renten sowie den hiervon auf das Reich, das Gemeinvermögen und auf das Sondervermögen der einzelnen Bersicherungsanstalten entsallenden Antheil. Ueber die Berechnung des Kapitalwerths trifft der Bundesrath Bestimmung.

Bu §§ 125, 126. Die Auszahlung der Leiftungen aus der Bersicherung erfolgt zum geringeren Theil durch die Bersicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen selbst, in der Hauptsache aber durch die Post. Bgl. § 123 Note zu Abs. I a. A.

Die Borschriften über Rentenvertheilung finden auf Kapitalabsindungen entsprechende Anwendung, nicht dagegen auf Beitragserstattungen (§ 128 Abs. VI). Eine Nachprüfung der Rentenansprüche auf ihre Begründung hin sindet im Bertheilungsversahren nicht statt. A. N.\* IV S. 41 Nr. 330 (Reger XIV S. 15).

Durch bas Bertheilungsverfahren werben bie einzelnen Schulbner ber Renten (Reich, Bersicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen) zur verhältnißmäßigen Antheilnahme an der Gesammtrentenlast herangezogen. Es wird durch bie Rechnungsstelle ber Antheil eines jeden Schuldners an

jeber einzelnen Rente und an der Gesammtrentenlast berechnet und durch das RBA. jeder Schuldner zur Erstattung der nach dieser Berechnung für ihn sich ergebenden Theilschuld an die einzelnen vorschießenden Postanstalten angehalten.

Die Bertheilung ist also nicht nur eine Berechnung, sonbern zugleich eine Umlegung ber Gesammtrentenlast. Es wird allährlich die Summe der im zulest abgelaufenen Jahr von der Post ausbezahlten und nachgewiesenen Renten umgelegt.

Ueber die Antheile der Gemeinlast und der Sonderlast

vgl. § 33 Note.

Der Maßstab der Bertheilung der Gesammtlast zwischen Reich, Bersicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen ist kein prozentualer, sondern ergiebt sich nach § 125 Abs. I Sat 2, Abs. II und III und § 126 Abs. I Sat 3 wie folgt.

Es ift für jeden diefer Schuldner gunachft der Antheil an jeder einzelnen bezahlten Rente zu ermitteln. Reich ift an jeder Rente, die einzelnen Berficherungsanstalten und Kaffen sind nur an ben Renten berjenigen Berficherten betheiligt, für welche ihnen Beitrage entrichtet worden find. Das Reich zahlt für jede Rente 50 Mark und außerdem zu den Renten folder Berfonen, benen bei ber Rentenfeststellung Militardienstwochen gemäß § 40 Abi. I anzurechnen waren, für jede dieser Wochen 18 Bfg. (Abs. I San 2). Für den ganzen Rest einer jeden Rente haben die Berficherungsanstalten und Raffen aufzukommen und zwar haben dieselben aus ihrem Sondervermögen zu ben Invalidenrenten für die nach § 36 berechneten Steigerungsfäte, zu den Altererenten für den vierten Theil bes Gesammtbetrags aufzukommen. Bei den Invalidenrenten hat jede an der Rente überhaupt betheiligte Anstalt und Raffe in dem Berhältniß zu den Steigerungsfäten beizutragen, in welchem ihr Beitrage nach Rahl und Bobe für ben Berficherten jugefloffen find.

Beiträge, welche hätten geleistet werden sollen, aber nicht geleistet worden sind, kommen ebensowenig in Betracht, wie Beiträge, welche nach Zuerkennung der Rente noch geleistet worden sind. A. N.\* III S. 144, 151 Rr. 290,

298 (Reger XIII S. 176, 185). Beiträge, welche nach § 147 unwirtsam sind, haben auch bei ber Bertheilung nicht berücksichtigt zu werden. Es können zwar Beiträge bei ber Bertheilung auch bann berücksichtigt werden, wenn sie bei der Rentenberechnung nicht in Anrechnung gebracht worden find. Bal. A. N.\* IX S. 381 Nr. 711 (Reger XIX S. 26). Das ist namentlich der Kall, wenn die betr. Marken durch die BA. nicht genau gekennzeichnet sind. Ift aber ein Ungultigfeitsvermert der BA. bestimmten Marken beigegeben, so ist m. E., wenn nicht im Bertheilungsverfahren die Gultigfeit nachgewiesen wird, ihre Ungültigkeit anzunehmen. Anders A. N.\* IX S. 533 Nr. 742 (Reger XIX S. 82). Für bescheinigte Zeiten der Arbeitsunterbrechung (§ 30 Abf. II) find bei ber Rentenvertheilung Beiträge auch bann nicht anzuseten, wenn sich ein Ueberichuß an geleisteten Marten ergiebt. A. R. \* S. 294 Rr. 508 (Reger XVI S. 63).

Was nun von den Renten übrig bleibt, wenn man bei einer jeden die Antheile des Reichs und die aus dem Sondervermögen der Anftalten und Kassen zu bestreitenden Bestandtheile abzieht, das ist aus dem Gemeinvermögen aller Anstalten und Kassen zu bestreiten. Das Berhältniß, in welchem jede Bersicherungsanstalt und Kasse mit diesem Theil ihres Bermögens deizutragen hat, ist nicht für jede Rente besonders zu ermitteln, sondern nur einmalig für den ganzen Betrag aller nach Odigem noch nicht gedeckten Kenten. An der Gesammtsast nöch nicht gedeckten Kenten. An der Gesammtsast nämlich, welche hienach noch ungedeckt ist, hat jede Bersicherungsanstalt und Kasse im Berhältniß der nach dem Rechnungsergedniß des letzten Jahres sich herausstellenden Größe ihres Gemeinvermögens mitzutragen. Bgl. § 33 Note und § 126 Abs. I Sats 3.

Bisher erscheint die Berechnung noch verhältnißmäßig einsach. Die Sache wird aber erheblich verwickelter daburch, daß nach § 125 Abs. II Sag 3 und Abs. III die Berechnung der Antheile nicht nach der thatsächlichen Höhe der Kenten, sondern für Reich, Versicherungsanstalten und Kassen nach dem Rapitalwerthe der Renten zu erfolgen hat. Die Grundsäte für die Berechnung desselben hat der Bundesrath (!) zu bestimmen.

Bon rechtlicher Bebeutung ist die Berechnung nach dem Kapitalwerthe nur für die Durchsührung der Bestimmung des § 125 Abs. II Sat 3, im Uedrigen erscheint sie als eine werthlose und zeitraubende Umständlichkeit. Der oden dargelegte Maßtad bleidt trot Kapitalwerth allein maßgebend. Den Postanstalten ist ja nicht der Kapitalwerth der Renten, die sie ausgelegt haben, sondern sind diese selbst zu vergüten.

Die Erstattung des Kapitalwerths der Kentenantheile nach § 125 Abs. II Sat 3 hat zwei Wirkungen: 1. die erstattete Summe geht in das Sondervermögen der anweisenden Bersicherungsanstalt bezw. Kasse über, 2. dies Anstalt und Kasse hat in Zukunft allein für die Steigerungssätze der Kente aus ihrem Sondervermögen aufzu-

tommen.

Diese Grundsätze finden in vollem Umfang auf die Renten Anwendung, welche nach den Uebergangsvorfchriften §§ 189 ff. zu leiften find. Die besonderen Borichriften bes fruberen Gefetes \$ 160 über Die Belaftung ber an einer Rente ber Uebergangszeit betheiligten Bersicherungsanstalten für die einzurechnende vorgesetliche Zeit find weggefallen. Diefer Wegfall von Sonderbestimmungen hat zur Folge, daß bei Bertheilung ber Uebergangerenten eine Berudfichtigung ber nach §§ 189, 190 einzurechnenben, porgeseglichen Zeit überhaupt nicht ftattfindet. Diese Renten fallen also fortan nur benjenigen Versicherungsanstalten ober Raffeneinrichtungen gur Laft, bei welchen die Rentenempfänger nach Maggabe dieses Besetes versichert gewesen sind. Sind barnach mehrere Unstalten ober Raffen an einer Rente betheiligt, fo bestimmt sich ihr Antheil (Sonderlaft) nach ben Vorschriften dieses Baragraphen.

Die Entscheidungen bes RBA. zu § 160 bes früheren Gesetzes, z. B. Ar. 111, 345, 346, 659 treffen nicht mehr zu.

#### § 126 (§§ 90, 92 Abf. I unb II.)

I Die Zentral-Postbehörben haben ber Rechnungsftelle Nachweisungen über biejenigen Zahlungen, welche im verstoffenen Rechnungsjahr auf Grund der Anweifungen der Bersicherungsanstalten geleistet worden sind, zuzuftellen. Die Rechnungsstelle hat die vorgeschossenen Beträge nach dem gemäß § 125 Abs. 3 festgestellten Waßstab auf das Reich, das Gemeinvermögen und das Sondervermögen zu vertheilen. Die hiernach auf das Gemeinvermögen sämmtlicher Anstalten entsallenden Zahlungen sind von den einzelnen Bersicherungsanstalten im Berzhältnisse der für die Gemeinlast bestimmten Theile ihres Bermögens zu erstatten.

ungsstelle jeber Berficherungsanstalt ben Betrag mitzutheilen, ben biese aus bem für die Gemeinlast bestimmten Theile ihres Bermögens einerseits und aus ihrem Sondervermögen andererseits zu erstatten hat; dabei sind zugleich die gemäß § 125 Abs. 2 von den einzelnen Anstalten einander zu erstattenden Kapitalwerthe aus dem abgelausenen Rechnungsjahre sestzustellen. Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Jahlen sind anzugeben. Gegen die Bertheilung und Abrechnung ist die Beschwerde bei dem Reichs-Bersicherungsamte zulässig. Ueber die dem Reichs-Bersicherungsamte zulässig. Ueber die dem Reichs zur Last fallenden Beträge ist dem Reichsstanzler (Reichsamt des Innern) Borlage zu machen.

III Den Zentral-Postbehörben hat bie Rechnungsftelle mitzutheilen, welche Beträge von bem Reiche und von ben einzelnen Berficherungsanstalten zu erstatten finb.

3u Abf. I: Central-Postbehörden sind im Reichspostgebiet das Reichspostamt, in Bayern das Ministerium des kgl. Hauses und des Neußern, in Württemberg bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten. Ueber bie ber Rechnungsstelle zu gebenben Nachweisungen kann ber Bunbesrath Regeln aufstellen.

Sat 2 wiederholt bas in § 125 Abs. I u. III Gesagte.

Sat 3 gehört bem Sinne nach zu § 125 Abs. II.

Bu Abf. II: Die Rechnungsstelle ermittelt ben einer jeben Bersicherungsanstalt und Kasse zur Last zu legenden Jahresbetrag durch Jusammenrechnung aller Einzelantheile, welche eine jebe von biesen bei jeder Rente trifft.

Ueber bie etwa erhobene Beschwerde bescheidet das Reichsversicherungsamt als Berwaltungsgericht nicht nach

Zwedmäßigkeit, sondern nach Recht.

Die nach Abs. II Sat 3 zu erhebende Beschwerde hat

teine aufschiebende Wirkung. Bgl. § 127 Abs. I.

3n Abf. III: Jebe Bersicherungsanstalt und Kasse hat schließlich nur berzenigen Postanstalt Zahlungen zu leisten, welche auf ihre Anweisung hin Renten ausbezahlt hat. Ihre Schuld den übrigen Postanstalten gegenüber beckt sie durch die Erstattung der Kapitalwerthe gem. § 125 Abs. II Sap 3.

## § 127. (§ 93.)

#### Erftattung der Vorfchuffe der Poftverwaltungen.

I Die Versicherungsanstalten haben die von der Rechnungsstelle ihnen mitgetheilten Beträge (§ 126) den Postverwaltungen binnen zwei Wochen nach Eingang der Mittheilung zu erstatten. Die Erstattung erfolgt aus den bereiten Mitteln der Anstalt. Sind solche nicht vorhanden, so hat der weitere Kommunalverdand beziehungsweise der Bundesstaat die erforderlichen Beträge vorzuschießen. Bei gemeinsamen Versicherungsanstalten erfolgt die Aufbringung dieses Vorschusses nach dem im § 2 sestgesten Verhältnisse.

II Gegen Berficherungsanstalten, welche mit ber Erstattung ber Beträge im Rückstande bleiben, ist auf Antrag ber Zentral-Postbehörbe von bem Reichs-Bersicherungsamte das Zwangsbeitreibungsversahren einzuleiten.

§ 127 findet auch auf besondere Kasseneinrichtungen

Anwendung; f. § 173.

Ju Abs. I: Bon ben zu erstattenben Beträgen sind bie a conto bes Betriebssonds im Sinne bes § 123 Abs. III von ber Bersicherungsanstalt geleisteten Zahlungen abzuzziehen.

Die erstatteten Beträge sind von der Bersicherungsanstalt unter Ausscheidung nach Gemeinlast und Sonderlast von dem Gemein- bezw. Sondervermögen abzuschreiben.

Bgl. § 33 Abs. III.

Eine Berzinsung ber Auslagen ber Bost findet nicht statt.

Die Borschüsse (Sat 3) sind den Garanten ohne Zinsen zu erstatten. Ist eine Bersicherungsanstalt hiezu dauernd nicht in der Lage, so sind Beränderungen im Sinne der §§ 100 ff. vorzunehmen. Bgl. §§ 68 Abs. I, 173 Abs. II

(Kasseneinrichtungen).

Ju Abf. II: vgl. UBG. § 75. Zuftändigkeit des Landesversicherungsamtes f. § 111 Abf. II. Die Zwangsbeitreibung kann den Bersicherungsanstalten gegenüber durch unmittelbare Berfügung über die bereiten Bestände der Anstaltskasse vollzogen werden. Ein Rückgriff auf die Witglieder ist nicht möglich. Den besonderen Kassenirichtungen gegenüber wird die Zwangsbeitreibung durch Bermittlung der den Kassen vorgesetzen staatlichen Aussichtsbehörden erfolgen. Die nötzigen Sicherheiten können vom Bundesrath dei Genehmigung der Kassenversicherung ausbedungen werden (§ 8 Abs. II).

## § 128. (§ 95.)

## Erstattung von Beiträgen.

I Der Anspruch auf Erstattung von Beiträgen (§§ 42 bis 44) ist unter Beibringung ber zur Begrünbung bienenben Beweisstücke bei ber unteren Berwaltungsbehörbe ober Rentenstelle bes Wohnorts ober bes letten Beschäftigungsorts ober bei ber von ber Lanbes-Zentralbehörbe bestimmten Behörbe (§ 112 Abs. 1) geltend zu machen.

11 Die untere Verwaltungsbehörbe ober Kentenstelle hat die Verhandlungen dem Vorstande der für ihren Bezirk zuständigen Versicherungsanstalt zu übersenden. Dieser hat über den Anspruch einen schriftlichen Bescheid zu ertheilen.

Wenn der § 113 findet entsprechende Anwendung, wenn der Todesfall, welcher den Anspruch auf Beitragserstattung begründet, durch einen nach den Unfallversicherungsgesehen zu entschädigenden Unfall herbeigeführt worden ift.

IV Gegen ben Bescheib steht bem Erstattungsberechtigten die Beschwerbe an das Reichs-Versicherungsamt zu. Die Beschwerde ist bei Vermeidung des Ausschlusses innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheids bei dem Reichs-Versicherungsamt einzulegen.

v Die Bestimmungen bes § 114 Abs. 3 sind in ben Fällen ber Abs. 1, 4 entsprechend anzuwenden.

VI Die Versicherungsanstalten, an welche seinerzeit bie nunmehr zurückerstatteten Beiträge entrichtet worden sind, haben der erstattenden Versicherungsanstalt Ersatzu leisten; die Abrundungsbeträge (§ 42 Abs. 1, § 43, § 44 Abs. 3) verbleiben zu Lasten der erstattenden Versicherungsanstalt. Das Versahren wird vom Reichs-Versicherungsanstalten können burch Bertrag auf die Erfahleiftungen gegenseitig verzichten; der Bertrag ift dem Reichs-Berficherungsamte mitzutheilen.

Die Ernattung der Beiträge erfolgt aus dem Sonders vermögen einer jeden Annalt § 33. Auf besondere Kassenseinrichtungen ninden die Abi. III u. VI des § 128 gem. § 173 Abi. I dann Anwendung, wenn die Erstattung von Beiträgen für diese Kassen durch Statut vorgesehen ist.

In Abs. I und II: Tas Beriahren der Beitragsserstatung ift analog demjenigen der Rentenseststellung (§ 112. Der Antrag ist in Bavern bei der Gemeindebehörde einzureichen und von dieser der unteren Berw. Beh. zu übermitteln. Sachien: BD. v. 30. Rov. 1899 § 13 (GBDU. S. 602). Bürttemberg: BD. v. 25. Rov. 1899 § 33 f. (RBl. S. 1052). Bgl. auch § 57 Ziss. 1. § 59 ist hier nicht anzuwenden. Die Auszahlung der Erstattungsansprüche braucht nicht, kann aber auf Bereinbarung durch die Kost vermittelt werden.

In Abs. III: vgl. § 44 Abs. V. Die Beiträge sind auch in diesem Fall zu erstatten. Es entsteht aber dadurch der erstattenden Bersicherungsanstalt ein Regresanspruch gegen die zuständige Berussgenossenschaft. Bgl. § 173 Abs. I: besondere Kassenichtungen.

3n Abf. IV: Buftandigfeit bes Landesversicherungs-

amtes f. § 111 Abs. II.

3u Abf. VI: vgl. § 173 Abf. I. Der Ersatanspruch richtet sich nach der Höhe (Zahl und Art) der Beiträge, welche einer jeden Bersicherungsanstalt für den betreffenden Bersicherten geleistet worden sind.

Berträge ber in Abs. VI bezeichneten Art können entweder von allen BA. oder auch von einzelnen (z. B. BA. besselben Staats) unter einander geschlossen werden.

Bur Regelung des Erfatverfahrens ift nur das RBA.

zuständig.

Motive zu Abs. VI: "Das neue Berfahren wird sich etwa folgenbermaßen gestalten: jede Bersicherungsanstalt führt Buch über diejenigen Beträge, welche den einzelnen Anstalten an den von ihr erstatteten Beiträgen zur Last

fallen. Bur Bermeibung von umftänblichen Untervertheilungen der Abrundungsbeträge (§§ 30 Abi. I u. 31 Abi. III), welchen Beitragsmarten nicht gegenüberfteben, ift vorgefeben, daß bie Abrundungsbeträge berjenigen Berficherungsanftalt gur Laft gelegt werben, welche Die Beitrage bem Berechtigten erstattet hat. Am Sahresschlusse wird bas Aufrechnungsergebniß ber Rechnungsstelle bes RBA.s mitgetheilt, welche bei Feftstellung ber ben Central-Boftbehörben zu erstattenden Bahlungen (§ 92), zugleich mit ber Musgleichung der Rentenlast, auch eine Ausgleichung der ben einzelnen Unftalten zur Laft fallenden Beitragserstattungen bewirft. Ergiebt fich fpater, daß die zu verrechnenden Erstattungsbetrage fich im Wefentlichen ausgleichen und zur Ersapleistung im Allgemeinen nicht führen, so soll ben Anstalten burch die Bestimmung im § 95 Abs. V (i. e. § 128 Abf. VI) die Möglichkeit gegeben werben, im Interesse geichaftlicher Erleichterungen gegenseitig auf die Erfatleiftung zu verzichten.

#### § 129 (neu).

## Entscheidung durch Rentenftellen.

I Sind Rentenstellen auf Grund der Borschriften bes § 86 die dort bezeichneten Befugnisse übertragen, so sinden die Vorschriften der §§ 112 dis 122, 128 mit folgenden Maßgaben entsprechende Anwendung.

11 Die Entscheidungen der Rentenstelle erfolgen nach Stimmenmehrheit in der Besehung von drei Mitgliedern, unter denen sich außer dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten befinden muß, wenn nach Ansicht des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters die Versagung einer beantragten Rente oder die Gewährung eines geringeren als des beantragten Rentenbetrags oder die Entziehung einer Invalidenrente in Frage steht.

III In den Fällen, in welchen der Anspruch auf Rente oder Beitragserstattung ganz oder zum Theil anserkannt oder die Entziehung einer Invalidenrente oder die Einstellung von Rentenzahlungen abgelehnt oder ausgesprochen worden ist, hat der Vorsitzende der Rentenstelle nach Ertheilung des Bescheids dem Vorstande der jenigen Versicherungsanstalt, die für den Bezirk der Rentenstelle zuständig ist, underzüglich die Verhandlungen zu übersenden und dabei diejenigen Entscheidungen zu bezeichnen, welche gegen seine Stimme ergangen sind.

IV Der Vorstand ber Versicherungsanstalt ist befugt, Entscheidungen der Rentenstelle, durch welche der Anspruch auf Rente oder Beitragserstattung ganz oder zum Theil anerkannt oder die Entziehung der Invalidenrente oder die Einstellung von Rentenzahlungen abgelehnt worden ist, durch Berufung oder Beschwerde gemäß § 114 Abs. 1, § 128 Abs. 4 anzusechten. Die Berufung und Beschwerde des Vorstandes haben aufschiedende Wirkung, die Berufung aber nur insoweit, als es sich um Beträge handelt, die für die Zeit vor dem Erlasse der Entsscheidung der Rentenstelle nachträglich gezahlt werden sollen.

v Die Berufung ober Beschwerde ift bei Bermeibung des Ausschlusses innerhalb eines Monats, nachbem die Berhandlungen der Rentenstelle bei dem Borstandeingegangen sind (Abs. 3), bei dem zuständigen Schiedsegericht ober dem Reichs-Versicherungsamt einzulegen.

Ru Abs. I: Das Berfahren vor den Kentenstellen wird im Uebrigen gem. § 86 Abs. II durch die Landes-Centralbehörde geregelt. 3u Abf. II: Benn Bersagung ber Rente 2c. nicht in Frage steht, entscheibet ber Borsitzende ober sein Stell-vertreter allein.

Ru Abf. III: Die Entscheibung ber Rentenstelle ift bem Borftand ber Berficherungsanstalt auf alle Falle fofort mitzutheilen.

3u Abf. IV: Das Anfechtungsrecht bes Borftanbes ift hier an die Stelle seines Entscheidungsrechts getreten. Das Rechtsmittel der Revision steht dem Borstande nicht zu.

Ju Abf. V: Die Berufung ist beim Schiedsgericht, bie Beschwerbe beim Reichsversicherungsamt einzulegen. Bustandigkeit bes Landes-Bersicherungsamtes § 111 Abf. II.

#### § **130**. (§ 99).

#### Marken.

I Zum Zwecke ber Erhebung ber Beiträge werden von jeder Versicherungsanstalt für die einzelnen Lohnstlassen. Das Reichs-Versicherungsamt bestimmt die Zeitabschnitte, für welche die Marken ausgegeben werden sollen, sowie die Unterscheidungsmerkmale und die Gültigkeitsdauer der Marken. Innerhalb zweier Jahre nach Ablauf der Gültigkeitsdauer können ungültig gewordene Marken bei den zum Markenversaufe bestimmten Stellen gegen gültige Marken umgetauscht werden.

II Die Marken einer Lersicherungsanstalt können bei allen in ihrem Bezirke belegenen Postanstalten und anderen von der Bersicherungsanstalt einzurichtenden Berskufstellen gegen Erlegung des Nennwerths käuflich erworben werden.

Die §§ 130 bis 163 u. 167 Abs. II handeln von der Beitragsentrichtung.

Die Beitragsentrichtung erfolgt regelmäßig durch das Markenverfahren. Ausn. für Seeleute f. § 167 Abs. II.

Jede Warke stellt einen Wochenbeitrag dar, der durch Einkleben in die Quittungskarte entrichtet und quittiert wird (§ 131 Abs. I). Bgl. Laß, Bersicherungsmarke und Quittungskarte.

Die Marten konnten bisher nur als Wochenmarken, b. i. als Marken für je einen Wochenbeitrag ausgegeben werben. Zur Bereinsachung der Kleberei gestattet das Geset nunmehr die Ausgabe von Marken für größere Zeitsabschnitte, namentlich für je 2 Wochen oder je 13 Wochen (Motive). Die Anordnung trifft das RBA. einheitlich für alle Versicherungsanstalten.

Die Marken sind außerdem verschiedene für die einzelnen Bersicherungsanstalten und innerhalb dieser für die 5 Lohnklassen. Denn jede Marke dient als Werthzeichen des für eine bestimmte Lohnklasse einer bestimmten Bersicherungsanstalt und für eine bestimmte Beitragsperiode

festgesetten Beitrages.

Bgl. in Betreff ber Ausstattung ber Marken bie Bekm. bes RBA.s v. 27. Oktober 1899 (früher Bekm. v. 9. Sept. 1890, A. N.\*I S. 2 ff.) Anlage 12. Ueber die Gültigkeitsbauer ber Marken s. Bekm. bes RBA. v. gl. Datum. Hienach sind ungültig geworbene Marken bis längstens 31. Dezember 1901 bei ben zum Markenvertauf bestimmten Stellen gegen gültige umzutauschen. Württemberg: BD. v. 25. Kov. 1899 § 36 (RBI. S. 1053). Baben: BD. v. 30. Nov. 1899 (GBDBI. S. 799).

3u Abl. II: Bayern und Württemberg haben ihre nach Art. 78 Abs. II ber Reichsverfassung erforderliche Zustimmung zu dieser Fnanspruchnahme ihrer Postanstalten ertheilt. Bal. § 163 Abs. III des Gesetzes von 1889.

Much die Rentenftellen find gem. § 80 als Bertaufs-

ftellen bermenbbar.

Ueber den Umtausch verdorbener ober unbrauchs bar gewordener Marken s. A. N. \* III S. 24 Nr. 205 (Reger XIII S. 21).

Ueber unwirksame Beiträge f. §§ 146, 147. Ueber die Behandlung unverwendbarer Marken f. Runbschreiben bes RBA.s v. 31. Ottbr. 1892 (A R.\* II S. 142 Rr. 200, Reger XII S. 179\*). Anlage 10.

Ueber Entwerthung ber Marten j. § 141 u. Beim. bes BR.sv. 9. Rov. 1899 (RGBI. S. 665), j. Anlage 8.

# § 131. (§ 101 Abf. II und § 102 Abf. II.)

I Die Entrichtung ber Beitrage erfolgt burch Ginkleben eines entsprechenben Betrags von Marken in die Quittungsfarte bes Bersicherten.

II Der Bersicherte ist verpslichtet, die Quittungstarte sich ausstellen zu lassen und sie behufs Einklebens der Marken oder zum Entwerthen der Marken zu den hierfür vorgesehenen Zeiten vorzulegen (§§ 141, 149, 150). Er kann hierzu von der Ortspolizeibehörde oder von dem Vorsigenden der Rentenstelle, soweit dieser die Kontrole über die Beitragsentrichtung (§§ 161 ff.) übertragen ist, durch Gelbstrasen dis zu zehn Mark angehalten werden. Ist der Versicherte mit einer Quittungskarte nicht versehen oder lehnt er deren Vorlegung ab, so ist der Arbeitgeber berechtigt, für Rechnung des Versicherten eine solche anzuschaften und den verauslagten Betrag bei der nächsten Lohnzahlung einzubehalten.

Der Versicherte ist berechtigt, auf seine Kosten zu jeder Zeit die Ausstellung einer neuen Quittungskarte gegen Ruckgabe ber älteren zu beanspruchen.

§ 131 (Klebespstem) handelt von der Entrichtung der Beiträge bei nothwendiger Versicherung nach § 1. Ueber die Beitragsentrichtung bei der nothwendigen Versicherung nach § 2 s. § 143 und bei der freiwilligen Versicherung § 145.

3u Abf. I: Die unbeklebte Quittungskarte ift ein Formular, welches rechtlich die Fähigkeit hat, zum Gin-kleben von Marken verwendet zu werden. Es sind stets die Marken berjenigen Anstalt einzukleben, in der man jeweils

versichert ift (§ 65 Abf. III).

Die beklebte Quittungskarte ist die amtliche Quittung über die nach dem Markeninhalte geleisteten Beiträge der Bersicherten und der Arbeitgeber (§ 27 Abs. II) und damit die Urkunde, aus welcher sich die Anwartschaft und bei Eintritt des Bersicherungskalles der Anspruch und dessen bobe ergiebt. Die ausbewahrten (§ 138) und beklebten Quittungskarten sind außerdem die urkundlichen Grundlagen für die Kentenberechnung (§§ 35 st.), Beitragserstatung (§§ 42 st.) und Kentenvertheilung (§§ 125, 126).

Die Quittungsfarte ist eine öffentliche Urfunde. RStr. GB.

§ 267. Näheres bei Lag a. a. D. S. 23 ff.

Die Entrichtung ber Beiträge burch Kleben erfolgt entweder burch die Arbeitgeber (§§ 140—143) oder burch die Berficherten (§§ 144 f.) oder durch Bermittelung von Hebestellen (§§ 148 ff.). Durch das rechtmäßige Einkleben der Marke erfüllt der Arbeitgeber bezw. Berssichert seine Beitragspflicht und entsteht der Ersaganspruch hinsichtlich der Hälfte des geleisteten Beitrags.

Ueber die Einrichtung der Quittungstarten f. §§ 132, 133, Ausstellung und Umtausch § 134, Ersat § 136, Gültigkeitsbauer § 135, Ausbewahrung § 136, Unstläfigen Inhalt und unbefugte Borenthaltung § 139, Streitigkeiten wegen der Beitragspflicht § 155,

Kontrole ber Entrichtung §§ 161 f.

In Abs. II: Die Vorlegung der Quittungskarte hat in der Regel bei der Lohnzahlung zu erfolgen (§ 141 Abs. I). Ausnahmen bestimmen die §§ 148 Abs. I, 149, 150, 153. Für freiwillig Versicherte besteht keine Vorlegungspslicht.

Egl. insb. §§ 149 Abj. II, 153.

Ortspolzeibehörden sind in Bahern in den Städten bes biess. Bahern die Magistrate, in den pfalzisichen Gemeinden und in den Landgemeinden des diess. Bahern die Bürgermeister; in Sachsen die Gemeindes behörden bezw. Amtshauptmannschaften (BD. v. 30. Nov.

1899 § 2e; GBDBl. S. 600); in Württemberg die Ortsvorsteher (BD. v. 25. November 1899 §§ 1, 37, Reg.Bl. S. 1037, 1053); in Baden in den Fällen der §§ 131 Abf. II, 139 Abf. III, 153 in Städten mit staatlicher Ortspolizei das Bezirksamt, sonst die Bürgermeister, in Fällen des § 161 Abf. II Bezirksamt bezw. Bürgermeister. BD. v. 28. Robember 1899 § 1 (GBDBl. S. 616).

### § 132. (§ 101 Abj. II u. III.)

I Die Quittungskarte enthält das Jahr und ben Tag ber Ausgabe, die über den Gebrauch erlassenen Beftimmungen (§ 139) und die Strasvorschrift des § 184. Im Uebrigen bestimmt der Bundesrath ihre Einrichtung. Für die Selbstversicherung und deren Fortsetzung (§ 14 Abs. 1) kann vom Bundesrathe die Berwendung besonderer Quittungskarten vorgeschrieben und die unbefugte Berwendung anderer Quittungskarten mit Strase bedroht werden.

II Die Kosten der Quittungskarte trägt, soweit sie nicht für Rechnung des Bersicherten zu beschaffen ist (§ 131 Abs. 2, 3), die Bersicherungsanstalt des Ausgabebezirkes.

Bu Ubf. I: vgl. BD. bes Bunbegraths v. 10. November 1899 betr. die Einrichtung ber Quittungefarten für die Invalidenversicherung (RGBI. S. 667) Anlage 9.

#### § 133. (§ 102 Abf. I.)

Jebe Quittungskarte bietet Raum zur Aufnahme ber Marken für minbestens zweiunbfünfzig Beitragswochen. Die Karten sind für jeden Bersicherten mit fortlaufenden Rummern zu versehen; die erste für ihn ausgestellte Karte ift am Kopfe mit dem Namen berjenigen Bersicherungsanstalt, in beren Bezirke ber Bersicherte zu bieser Zeit beschäftigt ist, jebe folgenbe mit dem Namen berzenigen Bersicherungsanstalt, welche sich auf der nächstvorherzgehenden Karte vermerkt findet, zu bezeichnen. Stimmt der auf einer späteren Karte enthaltene Name mit dem auf der ersten Karte enthaltenen Namen nicht überein, so ist der auf der ersten Karte enthaltene Name maßgebend.

Die Quittungstarte kann nicht nur mit Marken berjenigen Bersicherungsanstalt beklebt werden, deren Namen sich "am Kopse" der Karte verzeichnet sindet. Die Angabe des Kamens der Bersicherungsanstalt ist nur für die Aufbewahrung und Berrechnung der Karte von Bedeutung. Es sind vielmehr in jede Karte stets Marken derjenigen Anstal einzukleben, in der man jeweils versichert ist (§ 65 Abs. III).

### § **134**. (§ 103.)

I Die Ausstellung und der Umtausch der Quittungskarten erfolgt durch die von der Landes-Zentralbehörde bezeichnete Stelle.

U Die hiernach zuständige Stelle hat die in der zurückgegebenen Karte eingeklebten Marken derart aufzurechnen, daß ersichtlich wird, wiediel Beitragswochen für die einzelnen Lohnklassen dem Inhaber der Karte anzurechnen sind. Gleichzeitig ist die Dauer der bescheinigten Krantheiten und militärischen Dienstleistungen des Inhabers anzugeben, welche in die Zeit, für welche die Quittungskarte gilt, entfallen. Ueber die aus dieser Aufrechnung sich ergebenden Endzahlen ist dem Inhaber der Karte eine Bescheinigung zu ertheilen.

Bu Ubf. I: Bahrend Ausstellung und Umtausch ber Quittungstarten nicht burch bie Berlicherungsanstalten felbst besorgt werben, haben biese bie umgetauschten und

zurudgegebenen Rarten aufzubemahren (§ 138).

Der Umtausch der Quittungskarte hat regelmäßig zu erfolgen, wenn dieselbe ausgefüllt ist. Unterlassung des Umtausches zieht die Ordnungsstrase des § 131 Abs. II nach sich. Ein Umtausch findet außerdem statt in den Fällen

ber §§ 131 Abs. III, 139 Abs. I, 158 Abs. III.

Neber die zuständige Stelle und das Berfahren s. für Preußen: Min.Anw. v. 17. November 1899, Bayern: BD. v. 14. Dezember 1899 § 10, Min.Bekm. v. 27. Dezember 1899 (Min.ABI. S. 757 ff.), Sachsen: BD. v. 30. November 1899 § 16 (GBDBI. S. 603), Württemberg: BD. v. 25. November 1899 § 37 ff. (RBI. S. 1053 ff.), Baden: BD. v. 28. November 1899 § 11 (GBDBI. S. 619) und Anweisung vom 20. Dezember 1899 (GBDBI. S. 976 ff.). Zuständig ist in den meisten Staaten die Gemeindes behörbe.

Ru Abf. II: Die Bescheinigung ist weber ein Urtheil über die Kentenanwartschaft des Bersicherten, noch ein endgültiges Urtheil über den Inhalt der Quittungskarte. Sie ist nichts weiter als eine Quittung über den Empfang der Quittungskarte und Militärdienste und Krankseits-Bescheinigungen und ein Behelf zur etwaigen Kentenberechnung für den Bersicherten. Der Kentenssektellung ist durch den Inhalt der Bescheinigung nach Abs. II nicht präsudiziert. Ueber die Beweiskraft der Bescheinigung A. K.\* IX S. 283 Kr. 704 (Reger XIX S. 16).

Ueber die Unfechtung ber Bescheirigung f. § 137. Die Rosten bes Umtausches fallen ber zuständigen

Stelle gur Laft.

### § 135. (§ 104.)

I Gine Quittungskarte verliert ihre Gültigkeit, wenn sie nicht innerhalb zweier Jahre nach dem auf der Karte verzeichneten Ausstellungstage zum Umtausch eingereicht ist. Ist die Annahme begründet, daß der Berssicherte ohne sein Verschulben den rechtzeitigen Umtausch

verfäumt hat, fo kann der Borstand der Bersicherungsanstalt des Beschäftigungsorts auf den Antrag des Bersicherten die fortdauernde Gültigkeit der Quittungskarte anerkennen.

II Der Bundesrath ist befugt anzuordnen, daß die Gültigkeitsdauer der Karten durch Abstempelung verslängert werden kann.

Berfall ber Quittungstarte.

Ju Abf. I: Die durch die Novelle von 4 auf 2 Jahre herabgesette Gültigkeitsbauer der Quittungskarte entspricht der in § 46 Abs. I herabgesetten Frist des Erlöschens der Anwartschaft. Bor Erlöschen der Anwartschaft kann der Berfall der Quittungskarte nicht eintreten. A. R.\* VI Rr. 479 (Reger XVI S. 2), IX S. 775 Kr. 779 (Reger XIX S. 153).

Die Ungültigkeit der Quittungskarte bedeutet nicht nur ihre Unfähigkeit, als Beweisurkunde zu bienen, sondern hat auch die Folge, daß die auf ihr eingeklebten Marken nicht als geleistete Beiträge gelten. A. M. Laß, a. a. D. S. 53 ff. Doch ist die ungültige Karte zum Umtausch gegen eine gültige, neue Karte (§ 134) verwendbar.

Ju Abs. II: vgl. BD. bes Bundesraths v. 10. Rovember 1899 betr. die Einrichtung der Quittungskarten für
die Jnvalidenversicherung (RGBI. S. 667). Anlage 9.
Zuskändig zur Abstempelung sind in Bahern die Gemeindebehörden. Königl. BD. v. 14. Dezember 1899 § 10.
Rach Min.Entschl. v. 27. Dezember 1899 (Min.ABl. S. 757)
ift den dis 1. April 1900 ablaufenden Karten fortdauernde
Gültigkeit zuerkannt. Sie werden behandelt wie Karten,
die am 1. April 1900 ausgestellt worden sind. Für die
nach dem 1. April 1900 ablaufenden Karten dagegen wird
nachträglicher Umtausch nur auf Antrag und nur dann
gewährt, wenn nachgewiesen wird, daß der rechtzeitige
Umtausch ohne Verschulden des Versicherten versäumt
worden ist. Sachsen: BD. v. 30. November 1899 § 16
(GBDBI. S. 603). Württemberg: BD. v. 25. November

1899 § 45 (MBC. S. 1058). Baben: BD. v. 28. November 1899 § 11 (GBOBC. S. 619) und BD. v. 5. Dezember 1899 (GBOBC. S. 803).

## § 136. (§ 105.)

Berlorene, unbrauchbar geworbene ober zerstörte Quittungskarten find burch neue zu ersetzen. In die neue Karte find die in der älteren nachweisbar entzrichteten Beiträge in beglaubigter Form zu übertragen.

Ein Aufgebotsversahren wegen Berlustes der Quittungskarte sindet nicht statt. Der Berlust, die Beschädigung oder Zerstörung der Karte, sowie deren Inhalt sind der zur Ersetzung zuständigen Behörde (§ 134 Abs. I) glaubhaft zu machen.

Die Uebertragung erfolgt nach näherer Anweisung der Landes-Ausführungsvorschriften durch schriftlichen Vermerk auf der neuen Karte. Ansechtung § 137. In Bahern erfolgt die Ersehung und Uebertragung durch die Gemeindebehörde. V. 14. Dezember 1899 § 10. Sachsen: V. 30. November 1899 § 16 (GVDBl. S. 603). Würtstemberg: V. v. 25. November 1899 § 46 ff. (KVl. S. 1058). Baben: V. v. 28. November 1899 § 11 (GVDBl. S. 619).

Der Uebertragungsvermerk hat die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. Bgl. A. N.\* VII S. 332 Nr. 574 (Reger XVII S. 74). Anrechnung der in verlorenen 2c. Quittungskarten enthaltenen Beitragsmarken auf die Wartezeit. A. N.\* VI Nr. 506 (Reger XVI S. 61); Berücksichstigung bei Beitragserstattungen: A. N.\* IX S. 283 Nr. 704 (Reger XIX S. 16).

Bgl. auch § 158 Abs. III.

### § 137. (§ 106.)

Der Versicherte ist besugt, binnen zwei Wochen nach Aushändigung der Bescheinigung (§ 134) oder der neuen Quittungstarte (§ 136) gegen die Aufrechnung der Karte und den Inhalt der Bescheinigung (§ 134) sowie gegen die Uebertragung (§ 136) Einspruch zu erheben. Gegen die Zurückweisung des Einspruchs findet binnen gleicher Frist Beschwerde bei der unmittelbar vorgesetzten Dienstbehörde statt. Die letztere entscheidet hierüber sowie über andere das Versahren betreffende Beschwerden endgültig.

Die Endgültigkeit der Bescheinigung (§ 134) und der Uebertragung (§ 136) bedeutet, daß dieselben bis zur Ersebung des Bersicherungsanspruches nicht mehr angesochten werden können. Ueber das Bersicherungsverhältniß selbst und die hieraus entspringenden Ansprüche wird durch diese Bescheide nicht geurtheilt (§§ 112, 155). Bgl. Wote bei § 134. Einspruchsbescheid und Beschwerdebescheid sind dem Bersicherten zu eröffnen oder zuzuskellen.

## § 138. (§ 107.)

- I Die abgegebenen Quittungstarten sind an die Berficherungsanstalt des Bezirkes zu übersenden und von dieser an diejenige Bersicherungsanstalt, deren Ramen sie tragen, zu überweisen.
- II Diese ist befugt, den Inhalt von Quittungskarten desselben Bersicherten in Sammelkarten (Konten) zu übertragen und diese an Stelle der Einzelurkunden aufzubewahren, die letzteren aber zu vernichten. Das Bersahren sowie die Einrichtung der Sammelkarte wird vom Bundesrathe bestimmt.
- III Der Bundesrath hat die Voraussetzungen und die Formen zu bestimmen, unter denen die Vernichtung von Quittungskarten auch in anderen Fällen zu ersfolgen hat.

Rach § 138 Abs. I und § 133 haben alle Quittungskarten eines Versicherten bei berjenigen Versicherungsanstalt jusammenzulausen, bei welcher berselbe zuerst versichert war. Bon ihr sind sie aufzubewahren und auf Requisition ber zur Feststellung des Anspruchs auf Rente (§ 112) zuständigen Bersicherungsanstalt zu übersenden. Bu anderen Zweden dürsen sie nicht verwendet werden. Für Württemberg: vgl. VD. v. 25. November 1899 § 50 (MBI. S. 1060).

War der Bersicherte vor der Ausstellung seiner ersten Quittungstarte bei einer besonderen Kasseneinrichtung versichert, so hat die Anstalt, welche den Feststellungsbescheid zu sassen hat, die Ausweise über diese Bersicherung von der Kasse unmittelbar oder durch Bermittelung der Anstalt, welche die erste Karte ausgestellt hat, sich zu beschaffen.

Ist die Anstaltsversicherung durch eine Kassenversicherung unterbrochen worden, so sind die Ausweise über die Kassensicherung sammt den Quittungsfarten der späteren Anstaltsversicherung berjenigen Anstalt zu übermitteln, welche zuerst eine Quittungsfarte für den Bersicherten ausgestellt hat.

Bu Abf. II und III: Sammeltarten. Es fehlen gur Beit noch die Ausführungsbestimmungen.

#### § 139. (§ 108.)

I Die Eintragung eines Urtheils über die Führung oder Leiftungen des Inhaders sowie sonstige durch dieses Geset nicht vorgesehene Eintragungen oder Vermerke in oder an der Quittungskarte sind unzulässig. Quittungskarten, in welchen derartige Eintragungen oder Vermerke sich vorsinden, sind von jeder Vehörde, welcher sie zugehen, einzubehalten. Die Vehörde hat die Ersehung derselben durch neue Karten, in welche der zulässige Inhalt der ersten nach Maßgabe der Vestimmung des § 136 zu übernehmen ist, zu veranlassen.

Dem Arbeitgeber sowie Dritten ist untersagt, die Quittungskarte nach Einklebung der Marken wider

ben Willen bes Inhabers zurückzubehalten. Auf bie Zurückbehaltung ber Karten seitens ber zuständigen Beshörden und Organe zu Zwecken bes Umtausches, ber Kontrole, Berichtigung, Aufrechnung, Uebertragung oder ber Durchführung bes Einzugsversahrens (§§ 148 ff.) findet diese Bestimmung keine Anwendung.

III Quittungskarten, welche im Widerspruche mit bieser Vorschrift zurückehalten werden, find durch die Ortspolizeibehörde dem Zuwiderhandelnden abzunehmen und dem Berechtigten auszuhändigen. Die erstere bleibt dem letzteren für alle Nachtheile, welche diesem aus der Zuwiderhandlung erwachsen, verantwortlich.

Ju Abs. I: Strasbestimmung: § 184. Bgl. RGew.D. §§ 111 Abs. III, 146 Ziff. 3. Die Ersetung der Karte nach Satz hat durch die nach § 134 zuständige Stelle zu ersolgen. Sachsen: BD. v. 30. November 1899 § 16 (GBDBl. S. 603).

Bu Abf. II: Die Quittungsfarte befindet sich, solange sie nicht zum Umtausch abgeliefert ist, im Eigenthum bes Bersicherten. Auch auf die Innehabung hat dieser ein civilrechtlich und nicht nur dem Arbeitgeber, sondern jedem Dritten gegenüber auch polizeilich (Ubs. III) und strafrechtlich getchitigtes Recht. Strafbestimmung: § 181.

Die Quittungstarten sind unübertragbar, unpfändbar

und unverpfändbar.

Mit der Ablieferung zum Umtausch geben sie in das Eigenthum der Bersicherungsanstalt über, deren Namen sie tragen.

Bu Abf. III: Ortspolizeibehörbe f. § 131 Abf. U.

§ 140. (§ 100.)

#### Entrichtung der Beitrage durch die Arbeitgeber.

I Die Beiträge bes Arbeitgebers und bes Bersicherten sind von demjenigen Arbeitgeber zu entrichten, welcher ben Berficherten mährend ber Beitragswoche (§ 30) beschäftigt hat.

II Findet die Beschäftigung nicht während der ganzen Beitragswoche bei demselben Arbeitgeber statt, so ist von demjenigen Arbeitgeber, welcher den Bersicherten zuerst beschäftigt, der volle Wochenbeitrag zu entrichten. Wurde dieser Berpslichtung nicht genügt, und hat der Bersicherte den Beitrag nicht selbst entrichtet (§ 144), so hat derjenige Arbeitgeber, welcher den Bersicherten weiterbin beschäftigt, den Wochenbeitrag zu entrichten, doch steht ihm gegen den zunächst Berpslichteten Anspruch auf Ersat zu. Steht der Bersicherte gleichzeitig in mehreren die Bersicherungspslicht begründenden Arbeitse oder Dienstevenkaltnissen, so haften die Arbeitgeber als Gesammtsschuldner für die vollen Wochenbeiträge.

III Sofern die thatfächlich verwendete Arbeitszeit nicht festgestellt werden kann, ist der Beitrag für diejenige Arbeitszeit zu entrichten, welche zur Herstellung der Arbeit annähernd für erforderlich zu erachten ist. Im Streitsall entscheibet auf Antrag eines Theiles die untere Berwaltungsbehörde endgültig. Die Bersicherungsanstalt ist berechtigt, für die Berechnung derartiger Beiträge besondere Bestimmungen zu erlassen. Dieselben bebürfen der Genehmigung des Reichs-Bersicherungsamts.

Bu §§ 140 ff. vgl. für Württemberg: BD. v. 25. November 1899 §§ 51 ff. (RBl. S. 1060 ff.).

§ 140 bezieht sich nur auf die nach § 1 der nothwendigen Bersicherung unterliegenden Personen.

Bu § 140 vgl. §§ 27 Abj. III, 30 (Beitragswoche). Bilotn. Anvalibenversicherungsgefes.

Die Beitragswoche fällt mit ber Ralenderwoche zusammen

und beginnt mit bem Montag.

Ru Abi. I: Das Berhältnig zwischen § 140 Abf. I und § 144 Abi. I ift Folgendes. Bur Entrichtung bes Beitrages ist sowohl der Arbeitgeber als der Bersicherte verpflichtet. Bur Beschaffung und Gintlebung ber Marten aber ist nur der Arbeitgeber verpflichtet. Der Versicherte ist befugt, dieses Geschäft zu übernehmen. Er hat sich barüber mit bem Arbeitgeber ins Benehmen zu fegen. Diefer muß bem Berficherten auf fein Berlangen bas Beichaft der Beschaffung und Eintlebung der Marken über-Die Uebernahme tann aber nicht für einzelne Wochen, sondern nur für mindeftens eine Lohnzahlungsperiode erfolgen (§ 144 Abs. II Sat 3). Wenn der Berficherte von feiner Befugniß teinen Gebrauch macht, ober thatsächlich wieder aufhört, das übernommene Geschäft zu beforgen, tritt die Berpflichtung des Arbeitgebers aus § 140 Abi. I wieder in Geltung. Der Arbeitgeber ist auf alle Källe gehalten, die Quittungsfarte des Berficherten zu kontrolieren.

"Beitragswoche": früher hieß es Kalenderwoche. Zu Abl. II: Wie soll ein Arbeitgeber, welcher einen Berscherten (z. B. eine Waschfrau) an einem späteren Bochentage beschäftigt, zuverlässig ersahren, ob der Bersicherte in dieser Woche schon anderwärts beschäftigt war, und ob für ihn etwa schon eine Marke eingeklebt worden ist? Die Frage ist durch die Bestimmung der Novelle

Abf. II Sat 2 nur bringender geworden.

Der Ersaganspruch geht nur auf die Hälfte des Ge-

sammtbeitrags.

Bu Sat 3 schlägt ber Verfasser ber Motive Bereinbarung unter ben betheiligten Arbeitgebern vor. Ueber das Gesammtschulbverhältniß bestimmt § 421 bes Bürgerl. Gesetbuchs:

"Schulden Rehrere eine Leistung in der Weise, daß jeder die ganze Leistung zu bewirten verpslichtet, der Gläubiger aber die Leistung nur einmal zu sordern berechtigt ist (Gesammtschuldner), so kann der Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder zu einem Theile fordern. Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung bleiben sämmtliche Schuldner verpslichtet."

Zi Abf. III: Welche Arbeitszeit "annähernd erforderlich" sei, das schätt der zur Beitragsentrichtung primär Berusene. Untere Verwaltungsbehörde s. § 169. Zuständigkeit des Landesversicherungsamtes § 111.

### § 141. (§ 109 Abf. I und II.)

I Die Entrichtung ber Beiträge erfolgt in ber Weife, daß ber Arbeitgeber (§ 140) bei ber Lohnzahlung für die Dauer der Beschäftigung Marken derjenigen Art in die Quittungskarte einklebt, welche für die Lohnklasse, die für den Berscherten in Anwendung kommt (§ 34), von der für den Beschäftigungsort zuständigen Versicherungsanskalt ausgegeben ist. Der Arbeitgeber hat die Marken aus eigenen Mitteln zu erwerben.

II Die Bersicherungsanstalt kann bestimmen, daß und inwieweit Arbeitgeber befugt sein sollen, die Marken zu anderen als den aus den Lohnzahlungen sich ergebenden Terminen beizubringen. In allen Fällen müssen die auf die Dauer des Arbeits- oder Dienstverhältnisse entfallenden Marken spätestens in der letzten Woche des Kalenderjahrs oder, sosern das Arbeits- oder Dienstverhältniss früher beendigt wird, bei Beendigung desselben eingeklebt werden.

Marken für einen zwei Wochen übersteigenden Zeitraum müffen entwerthet werben. Der Bundesrath hat die näheren Borschriften über die Art der Entwerthung zu erlassen und beren Richtbefolgung mit Strafe zu bedrohen.

IV Der Bundesrath ist befugt, über die Entwerthung von anderen Marken Borschriften zu erlaffen und deren Nichtbefolgung mit Strafe zu bedrohen. Bu § 141: Entrichtung ber Beitrage burch bie Arbeitgeber mittels Einflebens von Marten. Entwerthung.

Ru Abs. I: vgl. § 140 Abs. I Rote. Es sind nur Marken der für den Beschäftigungsort gemäß § 65 Abs. II und III zuständigen Bersicherungsanstalt einzukleben. Unrichtige Marken sind weder bei der Kentenderechnung noch bei der Kentenvertheilung zu berücksichtigen. A. R.\* IX S. 561 Ar. 750 (Reger XIX S. 96). Das Einklebegeschäft kann der Arbeitgeber bevollmächtigten Leitern seines Betriebs übertragen. Strafbestimmungen: §§ 176, 177.

Ueber verspätete Beitragsentrichtung j. § 146. Ueber die Einklebung unrichtiger Marken j. § 147. Ueber die Berwendung von Marken einer höheren als der regelmäßigen Lohnklasse j. § 34 Abs. IV.

"Bei der Lohnzahlung", d. i. bei der wirklichen Auszahlung des Lohnes, mag dieselbe am regelmäßigen Zahlungstermin oder zu anderer Zeit erfolgen. Streitigfeiten f. § 155.

"Für die Dauer der Beschäftigung", b. i. gerechnet von der letzten Einklebung bezw. dem Beginn der Beschäftigung durch den gegenwärtigen Arbeitgeber bis zur Lohnzahlung durch diesen.

Bu Abf. II: vgl. Kr. &G. § 52. Die Bersicherungsanstalten (Borstände) können namentlich monatliche, vierteljährige 2c. Klebeperioden allgemein oder für bestimmte Klassen von Arbeitgebern anordnen. Sie sind auch besugt, einzelnen Arbeitgebern Erlaubniß dieser Art zu geben. Erfolgen solche Anordnungen, so haben die betrossenen Arbeitgeber die Bahl, ob sie sich an diese Anordnungen halten oder nach Abs. I versahren wollen. An den Bestimmungen des Abs. Il Sah 2 kann auch durch die Bersicherungsanstalten nichts geändert werden.

Bu Abf. III u. IV: Ueber Entwerthung ber Marken vgl. BD. bes Bundesraths v. 9. Rovember 1899, betr. die Entwerthung und Bernichtung der Warken bei der Invalidenversicherung (RGBl. S. 665). Anlage 8. Zuftändig sind in Bahern die Gemeindebehörden. Königl. BD. v. 14. Dezember 1899 § 10.

#### § 142. (§ 109 Apf. III.)

I Die Versicherten sind verpstichtet, bei den Lohnzahlungen die Hälfte der Beiträge, in den Fällen des § 34 Abs. 4 aber, sofern nicht die Versicherung in einer höheren Lohnklasse auf einer Vereindarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Versicherten beruht, den auf sie entfallenden höheren Betrag sich einbehalten zu lassen. Die Arbeitgeber dürsen nur auf diesem Wege den auf die Versicherten entfallenden Vetrag wieder einziehen.

II Die Abzüge für Beiträge find auf die Lohnzahlungsperioden, auf welche fie entfallen, gleichmäßig zu vertheilen. Die Theilbeträge dürfen, ohne daß dadurch Mehrbelastungen der Versicherten herbeigeführt werden, auf volle zehn Pfennig abgerundet werden.

III Sind Abzüge bei einer Lohnzahlungsperiobe unterblieben, so bürfen sie für die betreffende Lohnzahlungsperiode nur noch bei der nächstfolgenden Lohnzahlung nachgeholt werden. Diese Bestimmung sindet keine Anwendung, wenn wegen verspäteter Feststellung einer bisher streitigen Versicherungspflicht oder aus anderen Gründen Beiträge nachträglich zu verwenden sind, ohne daß den Arbeitgeber hierbei ein Verschulden trifft.

IV Arbeitgeber, beren Zahlungsunfähigkeit im Zwangsbeitreibungsversahren festgestellt worden ist, dürsen, soweit die Entrichtung der Beiträge in der im § 141 Abs. 1 angegebenen Weise erfolgt, Lohnadzüge nur für diejenige Zeitdauer machen, für welche sie die geschulbeten Beiträge nachweislich bereits entrichtet haben, soweit dus 7

gegen die Einziehung der Beiträge gemäß §§ 148 ff. ftattfindet, sind sie verpslichtet, die im Abs. 1 zugelassenen Bohnadzüge zu machen und deren Betrag sofort, nachedem der Abzug gemacht ist, an die zuständige Einzugstelle abzuliefern. Eine gegen den Arbeitgeber auf Grund des § 52 a des Krankenversicherungsgesetzes getroffene Ansordnung erstreckt sich auch auf die von der betheiligten Krankentasse einzuziehenden Beiträge für die Invalidenversicherung.

Bu § 142: Lohnabzüge (Erfat ber Beitragshälfte) vgl.

§ 27 Abs. III. S. auch Kr. VG. § 53.

Ju Abf. I: Der Arbeitgeber kann dem Versicherten ben Beitragsantheil erlassen. Er kann denselben aber nach der Novelle nicht in anderer als der in Abs. I angegebenen Weise einziehen. Er kann auf keinen Fall mehr als den nach Abs. I (vgl. §§ 27 Abs. III, 34 Abs. IV) zuslässen Theil des Beitrags einziehen. Anderweitige Verseindarungen sind unwirksam. Strasbestimmungen: § 180 Abs. II, § 181 Ziff. 1, § 182.

Ju Abf. II: Die Borschrift ist von Bedeutung namentlich in den Fällen, in welchen die Versicherungsanstalt von ihrer Besugniß aus § 141 Abs. II Gebrauch gemacht

hat. Zu Sat 2 vgl. § 154.

Ju Abs. III: Die Vorschrift bes ersten Sages findet keine Anwendung, wenn der Arbeitgeber von seiner Befugniß, in längeren Berioden die Beiträge zu entrichten (§ 141 Abs. II), Gebrauch macht. — Zu Sat 2: z. B. wenn der Arbeiter seiner Pflicht zur Borkegung der Duittungskarte auß § 131 Abs. II nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

Bu Abj. IV: vgl. Kr.BG. § 53 Abs. III. Straf-

bestimmung: § 181 Biff. 1.

#### **§ 143**. (§ 110.)

Die Erhebung ber Beiträge für biejenigen Perfonen, auf welche die Versicherungspflicht nach § 2 erftredt worben ift, wird burch Beschluß bes Bunbesraths geregelt.

Bgl. die Bekm. des BR.s v. 16. Dez. 1891 (RGBl. S. 395) über die Erstredung der Bersicherung auf die Hausgewerbetreibenden der Tabakfabrikation und die Bekm. des BR.s v. 1. März 1894 (RGBl. S. 324) über die Erstredung der Bersicherung auf die Hausgewerbetreibenden der Textilindustrie. S. Anlage 2, 3.

## § 144. (§§ 100 und 101.)

### Enfrichtung der Beitrage durch die Verficherten.

I Berficherungspflichtige Personen find befugt, bie Beitrage an Stelle ber Arbeitgeber zu entrichten.

11 Dem Berficherten, welcher auf Grund biefer Bestimmung bie vollen Wochenbeitrage entrichtet bat. fteht gegen ben nach § 140 gur Entrichtung ber Beitrage verpflichteten Arbeitgeber ber Anspruch auf Erstattung ber Balfte bes Betrags, und in Fallen bes § 34 Abf. 4, fofern nicht die Berficherung in einer höheren Lohnklaffe auf einer Bereinbarung amifchen bem Arbeitgeber und bem Berficherten beruht, auf Erstattung ber Balfte besjenigen geringeren Betrags zu, welchen ber Arbeitgeber nach ber für ben Berficherten maßgebenben Lohnklaffe zu tragen hat. Der Anspruch besteht jedoch nur, sofern bie Marte vorschriftsmäßig entwerthet ift. Der Unfpruch ift für die betreffende Lohnzahlungsperiode bei ber Lohn= aablung geltend zu machen. Ift dieß bei einer Lohnzahlung unterblieben, so barf ber Anspruch für bie betreffende Lohnzahlungsberiode nur noch bei der nächstfolgenben Lohnzahlung erhoben werden, fofern nicht ber Bersicherte ohne sein Berschulben erst nachträglich an Stelle bes Arbeitgebers Beiträge verwendet hat.

Ru Abf. I: vgl. Rote bei § 140 Abf. I. Die Befugniß der Versicherten aus Abf. I besteht in allen Fällen, auch kann der Versicherte auf diese Besugniß gem. § 180 durch Vertrag nicht verzichten. Das schließt natürlich eine Veradredung zwischen Arbeitgeber und Versicherten über den Wodus der Beitragsentrichtung nicht aus, da ohne solche Veradredung ein ordnungsmäßiges Entrichten der Beiträge nicht stattsinden kann. Durch die richtige Beistragsentrichtung des Versicherten entgeht der säumige Arbeitsgeber der Bestrafung nach § 176 Abs. I.

Ueber Entwerthung ber Marken vgl. § 141 Abs. III. BD. des Bundesraths v. 9. November 1899 (RGBI. S. 665)

Anlage 8.

Fu Abf. II: Die Bestimmung über ben Ersatanspruch bes Bersicherten entspricht ber Borschrift bes § 142 Abs. I bis III. Die nachträgliche Entrichtung von Beiträgen durch ben Bersicherten kann auch im Feststellungsversahren noch

erfolgen.

Eine von der Versicherungsanstalt auf Grund des § 141 Abs. II erlassene Anordnung über längere Klebefristen hat zwar auch für die Versicherten, welche von der Besugniß aus Abs. I Gebrauch machen, Bedeutung, indem auch für sie die zweijährige Frist des § 146 erst vom Klebetermin an läuft; allein es besteht auch für sie kein Zwang, diesen Termin abzuwarten.

Der Ersatanspruch besteht nur, wenn der Beitrag entrichtet ift. Doch tann der Arbeitgeber seinen Antheil am Beitrage dem Versicherten porichießen.

Strafvorschrift: § 181 Ziff. 3.

#### § 145. (§ 120.)

I Bei freiwilliger Versicherung (§ 14) haben bie fie eingehenden Personen Marken berjenigen Versicherungsanstalt zu verwenden, in deren Bezirke sie beschäftigt sind ober, sofern eine Beschäftigung nicht stattsindet, sich aufhalten. Dabei fteht ihnen die Wahl der Lohnklasse frei. Begeben sich Versicherte in das Ausland, so sind sie berechtigt, die Versicherung dort fortzuseten; sie haben dabei Marken derjenigen Versicherungsanstalt zu verwenden, in deren Bezirke sie zulet beschäftigt waren oder sich aufgehalten haben.

II Personen, welche für die Dauer einer gegen Kohn ober Gehalt unternommenen Beschäftigung, während beren sie nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 der Bersicherungspssicht nicht unterliegen, freiwillig sich versichern (§ 14 Abs. 1), steht gegen denjenigen Arbeitgeber, welcher, wenn die Bersicherungspsicht bestände, nach § 140 zur Entrichtung der Beiträge verpslichtet sein würde, der Anspruch auf Erstattung der Hälfte der für die Dauer der Arbeitszeit entrichteten Beträge nach Maßgabe des § 144 Abs. 2 zu. Die Anrechnung höherer Beträge, als sich bei Anwendung des § 34 Abs. 1 bis 3 ergeben würden, kann der Arbeitzeber ablehnen.

§ 145 findet Anwendung auf freiwillig Versicherte jeder Art (§ 14).

Ju Ubf. I: Die Zusamarken und die Borschrift bes Gesetses von 1889, wonach die freiwillige Bersicherung stets in Lohnklasse II erfolgt, sind nach der Novelle fortgefallen.

Ueber ben Zeitpunkt ber Markenverwendung bestimmt bas Gesetz für freiwillig Versicherte nichts. Doch sind Abs. II und die §§ 146 Sat 2, 147 zu berücksichtigen.

Die Bestimmung über freiwillige Versicherung im Auslande ist namentlich für solche Personen praktisch, welche sich im Auslande nur vorübergehend und in der Absicht, später in eine Versicherungsbeschäftigung im Inlande zu treten, aufhalten.

Bu Abf. II: Der ersappflichtige Arbeitgeber ift ber-

jenige, bei welchem ber Berficherte gegen Lohn ober Gehalt beschäftigt ift.

Die Strafvorschrift bes § 181 Biff. 3 findet An-

#### § 146 (neu).

#### Unwirksame Beitrage.

Die nachträgliche Entrichtung von Beiträgen für eine versicherungspsichtige Beschäftigung ist nach Ablauf von zwei Jahren, sofern aber die Beitragsleistung wegen verspäteter Feststellung einer disher streitigen Bersicherungspsiciot ober aus anderen Gründen ohne Berschulden der Betheiligten unterblieben ist, nach Ablauf von vier Jahren seit der Fälligkeit unzuläffig. Freiwillige Beiträge und Beiträge einer höheren als der maßgebenden Lohnklasse (§ 34 Abs. 4) dürsen für eine länger als ein Jahr zurückliegende Zeit sowie nach eingetretener Erwerdsunfähigkeit (§§ 15, 16) nachträglich oder für die sernere Dauer der Erwerdsunfähigkeit nicht entrichtet werden.

Bu § 146: Rachtlebeverfahren. Bgl. Rudftands-

verjährung nach § 168.

Ru Sat 1. Nothwendige Bersicherung. Als "nachträglich" ift die Entrichtung von Beiträgen erst dann anzusehen, wenn sie entweder nach der Lohnzahlung oder nach den gemäß § 141 Abs. II bestimmten Klebeterminen erfolgt. — Die Borschrift des Sat 1 gilt sowohl dann, wenn die Beiträge vom Arbeitgeber als auch dann, wenn sie vom Bersicherten entrichtet werden.

Ein Nachtrag von Beiträgen kann von versicherungspsiichtigen Bersonen nur für die Zeit ihrer Bersicherungspsiicht ersolgen. Für Zeiträume, in welchen solche Berssonen keine Bersicherungsbeschäftigung gehabt haben, können Beiträge nur nach Maßgabe des Sat 2 nachgeholt werden. Die zweijährige Rachklebefrist bilbet die rechtliche Regel. Mangelndes Verschulden, für welches die vierjährige Nachklebefrist ausgesetzt ist, ist nur aus besonderen Gründen anzunehmen.

Insporeit bas Nachkleben zulässig ift, sind auch nachträglich ausgestellte Quittungskarten gultig. A.R. VI S. 307

Rr. 514 (Reger XVI €. 69).

"Berspätete" Feststellung einer bisher streitigen Bersicherungspslicht ist nicht nur anzunehmen, wenn die Bersicherungspslicht der Arbeiterklasse, sondern auch wenn die Zugehörigkeit des Arbeiters zu der detr. Arbeiterklasse streitig war. Ein Berschulden beider Theile ist anzunehmen, wenn jeder von ihnen in der Annahme, der Andere leiste die Beiträge, die Leistung unterläßt. — Das Nachkleben ist dei nothwendiger Bersicherung im bezeichneten Rahmen auch nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit und bis zur rechtsträftigen Feststellung des Rentenanspruchs zulässig.

Die Unzulässigkeit bes nachträglichen Einklebens von Marken bedeutet, daß diese Marken für die abgelausene Nachklebefrist weder bei Berechnung der Bartezeit noch bei Berechnung der Bartezeit noch bei Berechnung der Rente angerechnet werden dürsen und daß sie auf Berlangen zurückzuzahlen sind. Doch können Marken, welche in unzulässiger Beise eingeklebt worden sind, solange das Feststellungsversahren noch nicht begonnen hat, für eine nach dieser Frist liegende Bersicherungszeit angerechnet werden, wenn für diese Zeit die Nachklebefrist noch nicht abaelausen ist.

Die Erstattungsansprüche richten sich bei allen Markennachträgen nach § 142 Abs. III und § 144 Abs. II. Ansprüche auf Rückleistung zu viel bezahlter Beiträge können vom Arbeitgeber und Versicherten je zu dem von ihnen gezahlten Betrag bei der BA., deren Marken in Betracht kommen, geltend gemacht werden. Bgl. Reger XIX S. 156.

Ueber das Nachkleben in der Praxis vor der Novelle f. A. N.\* VI S. 269 f. Nr. 500, 501 (Reger XVI S. 48 f.).

3u Sag 2. Freiwillige Berficherung 2c. "für eine länger als ein Jahr zurudliegende Zeit". Die Rachflebefrift beträgt ein Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt ber letten, meift freilich schwer zu ermittelnben

Einklebung an. Durch freiwilliges Nachkleben kann namentlich das Erlöschen der Anwartschaft verhütet werden. Bgl. § 46. S. auch die nicht mehr ganz zutreffende Entscheidung A. N.\* IX S. 776 Nr. 780 (Reger XIX S. 154). Nach Eintritt des 70. Lebensjahres (Motive) oder der Erwerdsunfähigkeit im Sinne der §§ 15, 16, 5 Abs. IV sollen Beiträge der freiwilligen Bersicherung überhaupt nicht mehr nachgeklebt werden. Besinde tsich aber der Betreffende noch in einer Beschäftigung nach § 3 Abs. II oder § 4 Abs. I, so ist die Nachklebung noch zulässig.

Sat 2 gilt namentlich auch in ben Fällen, in welchen zur Zeit bes Eintritts ber Erwerbsunsähigkeit ober nach Ablauf ber Nachklebefrist die Wartezeit noch nicht erfüllt ift. Erstattungsansprüche für nachgeklebte Marken s. § 145

Abi. II.

Die Borschrift findet auch Anwendung auf Personen, welche am 1. Januar 1900 bereits 70 Jahre alt ober erwerbsunfähig waren.

#### § 147 (neu).

Die in einer ordnungsmäßig ausgestellten Quittungsfarte ordnungsmäßig verwendeten Marken begründen die Bermuthung, daß während berjenigen Zahl von Beitragswochen, für welche Marken beigebracht sind, ein den Borschriften des Gesehes entsprechendes Bersicherungsverhältniß auf Grund der Bersicherungspslicht ober freiwilliger Bersicherung bestanden hat. Diese Bermuthung sindet jedoch insoweit nicht statt, als sich ergiebt, daß die Marken erst nach Ablauf eines Monats seit der Fälligkeit der Beiträge eingeklebt ober während eines Kalenderjahrs mehr Marken beigebracht sind, als in dasselbe Beitragswochen entfallen.

Die für die praktische Durchführung ber Bersicherung wichtige Reuerung ber Novelle enthebt einerseits bie an ber Feststellung betheiligten Behörden ber Pflicht zur Nach-

forschung über solche das Bersicherungsverhältniß betreffende Thatsachen, welche nicht aus den Quittungskarten selbst ersichtlich sind, und andererseits die Versicherten von der Pflicht, zum Nachweis des bestandenen Versicherungsverhältnisses andere Velege als die Quittungskarten vorzubringen. A. N.\* VIII S. 184 Nr. 630 (Reger XVIII S. 15).

Die in § 147 geschaffene Bermuthung ift aber auch, von ben in Sat 2 geregelten Fällen abgesehen, keine ben

Gegenbeweis ausschließende (Motive).

Eine Markenverwendung der in Sat 2 bezeichneten Art ift nicht ohne Weiteres, sondern nur nach den Regeln des § 147 unzulässig und unwirksam. Kur sehlt der Berwendung überschüfliger Marken die Kraft, die Vermuthung des Sat 1 zu begründen. Marken, welche sür eine Beistragsperiode nach Sat 2 als verspätete zu erachten sind, können einer solgenden Beitragsperiode (Lohnperiode 2c.) zugerechnet werden.

### § 148. (§ 112.) Einziehung der Beiträge.

I Durch die Landes-Zentralbehörde ober mit Genehmigung derselben durch das Statut einer Bersicherungsanstalt oder mit Genehmigung der höheren Berwaltungsbehörde durch statutarische Bestimmung eines weiteren Rommunalverbandes oder einer Gemeinde kann abweichend von den Borschriften des § 141 Abs. 1 angeordnet werden, daß die Beiträge für alle versicherungspslichtigen Personen oder für bestimmte Klassen derselben

- 1. burch reichs- ober landesgesetliche Krankenkassen ober burch Knappschaftskassen,
- 2. burch Gemeindebehörben oder andere von der Landes-Bentralbehörde bezeichnete Stellen oder durch örtliche von der Berficherungsanftalt einzurichtende Hebestellen

für Rechnung ber Versicherungsanstalt eingezogen werben. Auf demselben Wege können in biesen Fällen Bestimmungen über bie Verpstichtung zur Anmelbung und Abmelbung ber Versicherten getroffen werben.

11 Sofern hiernach die Einziehung der Beiträge burch örtliche Hebestellen der Bersicherungsanstalten angeordnet wird, find die letzteren verpslichtet, solche Hebestellen auf ihre Rosten an den von der höheren Berwaltungsbehörde bezeichneten Stellen zu errichten.

III Die Berficherungsanstalten sind verpslichtet, ben mit ber Einziehung der Beiträge beauftragten Krankenkassen, Gemeindebehörden und sonstigen von der Landes-Zentralbehörde bezeichneten Stellen eine von der Landes-Zentralbehörde zu bestimmende Vergütung zu gewähren.

1V Den örtlichen Hebestellen ber Bersicherungsanstalten (Abs. 1 Ziffer 2) kann burch Bestimmung ber Landes-Zentralbehörde ober ber höheren Berwaltungsbehörde mit Zustimmung ber Krankenkasse bie Einziehung ber Krankenversicherungsbeiträge übertragen werden. In biesen Fällen sind die betheiligten Krankenkassen. Die pslichtet, zu den Kosten der Hebestellen beizutragen. Die näheren Bestimmungen hierüber sind nach Anhörung der betheiligten Versicherungsanstalten und Krankenkassen von ber höheren Berwaltungsbehörde zu tressen.

V Die Landes=Zentralbehörde kann die Befugniffe regeln, welche der Bersicherungsanstalt gegenüber den Einzugsstellen, soweit sie nicht von der Bersicherungsanstalt selbst eingerichtet sind, zur Sicherung einer ordnungs=mäßigen Erfüllung ihrer Aufgabe zustehen.

VI Für die freiwillige Berficherung (§ 14) kann die Gingiehung der Beitrage nicht vorgefchrieben werden.

§§ 148-154: Das Einziehungeverfahren. Die

Novelle hat dasselbe erheblich umgestaltet.

Die Entrichtung ber Beiträge, welche gemäß §§ 140 ff. regelmäßig durch die Arbeitgeber ober Bersicherten selbst erfolgt, kann nach besonderer Anordnung in der Weise geschehen, daß das Klebegeschäft (§§ 131 ff.) von einer Einziehungsstelle (nicht Einzugsstelle) vorgenommen und durch diese die Beiträge von den Arbeitgebern (§ 149 Abs. II) oder auch von diesen und den Bersicherten se zur Häselse (§ 149 Abs. I) oder endlich von den Gemeinden oder höheren Gmeindeverdänden und den Bersicherten se zur Häsels. I der erhölen und den Bersicherten se zur Häselse (§ 151 Abs. I 3iff. 2) eingezogen, i. e. in bar erhoben werden.

Ueber die Entwerthung der im Einziehungsbersahren erhobenen Beiträge s. BD. des Bundesraths vom

9. November 1899 (RGBI. G. 665). Unlage 8.

Rrantentaffen 2c.) und §§ 166, 169 (Krantentaffen, gu-

ständige Landesbehörden).

Das Unordnungsrecht der in Abs. I und § 152 bezeichneten Behörden und Stellen ist ein alternatives. Der für Verordnungen allgemein geltende Grundsat, wonach die Verordnungen allgemein geltende Grundsat, wonach die Verordnung der höheren Stelle derzenigen der unterzeordneten vorgeht, hat auch hier Gelfung. Durch Ausführungs-Landesgeset kann hierüber Räheres angeordnet werden. Von landesgesetslicher Anordnung abgesehen gilt Folgendes. Die Anordnung der Landes-Centralbehörde geht allen anderen Anordnungen vor. Die Anordnung des Statuts einer Versicherungsanstalt geht derzenigen einer Gemeinde oder eines höheren Gemeindeverbandes vor. Die Anordnung eines höheren Gemeindeverbandes geht derzenigen einer Ortsgemeinde vor. Die Anordnung einer Krantensasse gemäß § 152 (lex specialis) geht allen Anordnungen nach § 148 Abs. I vor.

Das Recht der Genehmigung statutarischer Bestimmungen bieser Art hat in Bayern in allen Fällen das Ministerium des Jnnern. BD. v. 14. Dezember 1899 § 11. Sachsen: BD. v. 30. November 1899 §§ 17 ff. (GBDBI. S. 604); Württemberg: BD. v. 25. November 1899 §§ 51 ff. (RBI. S. 1060 ff.); Baben: BD. v. 28. November 1899 §§ 12 ff. (GBDBI. S. 619) und insbesondere § 19 und die auf Grund des § 19 erlassen Anweisung des Landesversicherungsamtes v. 6. Dezember 1899 (GBDBI. S. 868 ff.).

Das Einziehungsversahren kann nur für nothwendig versicherte Personen (§§ 1 und 2), nicht auch für freiwillig Berlicherte (§ 14) angeordnet werden. S. Abs. VI. Bal.

8 152.

Die Anordnung über Einziehung erftreckt sich stets auf den ganzen Bezirk der Anordnungsbehörde und ergreift danach entweder alle oder bestimmte Klassen der in diesem Bezirk beschäftigten, nothwendig versicherten Bersonen.

Ausnahmen f. § 150 und 152.

Als Einziehungsstellen können bie Krankenkassen, Gemeindebehörden oder andere von der Landes-Centralbehörde bezeichnete Stellen oder "örtliche Hebestellen" der Bersicherungsanstalten bestellt werden. Auch können im Bezirke einer anordnenden Behörde mit örtlicher oder sachlicher Abgrenzung der Zuständigkeit mehrere dieser Arten von Einziehungsstellen eingesett werden.

Die Einsetzung anderer Stellen als ber Arankenkaffen, Gemeinbebehörben ober örtlichen Sebestellen kann nur

burch die Landes-Centralbehörde erfolgen.

Bu ben Bestimmungen siber Anmelbe- und Abmelbepslicht vgl. die Strasvorschrift des § 179. Die Pflicht besteht auch hinsichtlich der nur vorübergehend beschäftigten Bersonen, doch wird für sie unter Umständen eine einsmige Anzeige unter Angabe der Dauer der Beschäftigung genügen. Bgl. § 151 Abs. I Ziff. 2. Württemberg, Baben a. a. D.

Bu Abf. II u. III: Während die örtlichen Hebestellen ganz auf Kosten der BA. thätig zu werden haben, ist den anderen beauftragten Einziehungsstellen nur eine durch die Landes-Centralbehörde zu bestimmende Vergütung zu gewähren. All diese Auslagen sind Sonderlast einer

jeben VA. (§ 33). Sachfen: BD. v. 30. November 1899 § 22 (GBDBl. S. 606).

- 3u Abf. IV: vgl. § 152. Es kann bemnach eine gemeinschaftliche Einziehung der Beiträge aus der Krankenund Invalidenversicherung sowohl durch die Krankenkassen (§ 152) als auch durch örtliche Hebestellen der BU. (§ 148 Ubs. IV), nicht aber durch andere örtliche Einziehungsstellen (3. B. Gemeindebehörden) ersolgen. Württemberg, Baden a. a. D.
- Ju Abf. V: Für die von der BA. selbst eingerichteten Hebestellen kann nur durch die BA. selbst das Nöthige angeordnet werden. Die Besugnisse aus Abs. V können namentlich in aussichtlichem Berfügungs- und Kontrolerechte bestehen. Die Einziehungsstellen sind in den Geschäften der Einziehung als Organe der Bersicherungs- anstalt anzusehen. Sachsen: BO. v. 30. November 1899 § 23 (GBDB1. S. 606).

### § 149 (neu).

- J Die Landes-Zentralbehörben ober die von ihnen als zuständig bezeichneten Stellen können nähere Bestimmungen über das Versahren der Einzugöstellen (§ 148) bei Einziehung, Verwendung und Verrechnung der Beisträge erlassen.
- u Soweit biese Bestimmungen nichts Anderes ansordnen, werden die Beiträge durch die Einzugsstellen zusgleich mit den Beiträgen zur Arankenversicherung an deren Fälligkeitsterminen, bei solchen Bersicherten aber, für welche Arankenversicherungsbeiträge nicht einzuziehen sind, zu den von der Einzugsstelle bestimmten Zeitpunkten von den Arbeitgebern eingezogen und die den eingezogenen Beträgen entsprechenden Marken in die Quittungskarten der Versicherten eingeklebt. Dabei sindet die Bestimmung des § 131 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

sicherte ohne sein Berschulben erst nachträglich an Stelle bes Arbeitgebers Beiträge verwendet hat.

Ru Abf. I: vgl. Rote bei § 140 Abf. I. Die Befugniß ber Versicherten aus Abf. I besteht in allen Fällen, auch kann ber Bersicherte auf diese Besugniß gem. § 180 durch Bertrag nicht verzichten. Das schließt natürlich eine Veradredung zwischen Arbeitgeber und Versicherten über den Modus der Beitragsentrichtung nicht aus, da ohne solche Beradredung ein ordnungsmäßiges Entrichten der Beiträge nicht stattsinden kann. Durch die richtige Beitragsentrichtung des Versicherten entgeht der säumige Arbeitsgeber der Bestrafung nach § 176 Abf. I.

Ueber Entwerthung ber Marken vgl. § 141 Abs. III. BD. des Bundesraths v. 9. November 1899 (RGBI. S. 665)

Anlage 8.

Fu Abs. II: Die Beftimmung über ben Ersatanspruch bes Bersicherten entspricht ber Vorschrift bes § 142 Abs. I bis III. Die nachträgliche Entrichtung von Beiträgen durch ben Bersicherten kann auch im Feststellungsversahren noch

erfolgen.

Eine von der Bersicherungsanstalt auf Grund des § 141 Abs. II erlassene Anordnung über längere Klebestristen hat zwar auch für die Bersicherten, welche von der Besugniß aus Abs. I Gebrauch machen, Bedeutung, indem auch für sie die zweijährige Frist des § 146 erst vom Klebestermin an läuft; allein es besteht auch für sie kein Zwang, diesen Termin abzuwarten.

Der Ersatanspruch besteht nur, wenn ber Beitrag entrichtet ift. Doch tann ber Arbeitgeber seinen Antheil am

Beitrage bem Berficherten borichießen.

Strasvorschrift: § 181 Ziff. 3.

#### § 145. (§ 120.)

I Bei freiwilliger Versicherung (§ 14) haben bie sie eingehenden Personen Marken derjenigen Versicherungsanstalt zu verwenden, in deren Bezirke sie beschäftigt sind oder, sofern eine Beschäftigung nicht stattsindet, sich aufhalten. Dabei steht ihnen die Wahl der Lohnklasse frei. Begeben sich Bersicherte in das Ausland, so sind sie berechtigt, die Bersicherung dort fortzusetzen; sie haben dabei Marken berjenigen Bersicherungsanstalt zu verwenden, in deren Bezirke sie zuletzt beschäftigt waren oder sich aufgehalten haben.

II Personen, welche für die Dauer einer gegen Kohn oder Gehalt unternommenen Beschäftigung, während beren sie nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 der Bersicherungspssicht nicht unterliegen, freiwillig sich versichern (§ 14 Abs. 1), steht gegen denjenigen Arbeitgeber, welcher, wenn die Bersicherungspssicht bestände, nach § 140 zur Entrichtung der Beiträge verpslichtet sein würde, der Anspruch auf Erstattung der Hälfte der für die Dauer der Arbeitszeit entrichteten Beträge nach Maßgabe des § 144 Abs. 2 zu. Die Anrechnung höherer Beträge, als sich bei Anwendung des § 34 Abs. 1 bis 3 ergeben würden, kann der Arbeitgeber ablehnen.

§ 145 findet Anwendung auf freiwillig Bersicherte jeder

Art (§ 14).

In Abf. I: Die Zusamarken und die Borschrift bes Gesetzes von 1889, wonach die freiwillige Bersicherung stets in Lohnklasse II erfolgt, sind nach der Novelle fortgefallen.

Ueber ben Zeitpunkt der Markenverwendung bestimmt das Gesetz für freiwillig Versicherte nichts. Doch sind Abs. II und die §§ 146 Sat 2, 147 zu berücksichtigen.

Die Bestimmung über freiwillige Versicherung im Auslande ist namentlich für solche Personen praktisch, welche sich im Auslande nur vorübergehend und in der Absicht, später in eine Versicherungsbeschäftigung im Inlande zu treten, aufhalten.

In Abf. II: Der erfappflichtige Arbeitgeber ift ber-

weniger als einer Woche beschränkt ift, die auf die Bersicherten entfallende Hälfte der Beiträge unsmittelbar von den Bersicherten, die auf die Arbeitgeber entfallende Hälfte aber von dem weiteren Kommunalverdand oder der Gemeinde entrichtet und durch sie von den Arbeitgebern wieder eingezogen wird.

Hör diese Fälle hat die Bersicherungsanstalt den mit der Einziehung der Beiträge beauftragten Krankenstassen, Gemeindebehörden und sonstigen von der Landessentralbehörde bezeichneten Stellen besondere Bergütungen zu gewähren, deren Höhe von der Landess-Zentralbehörde zu bestimmen ist.

**Zu Abs. I:** Ziff. 1. Bgl. Note bei § 134. Ziff. 2. Bgl. § 4 Abs. I und Kr.BG. § 1 Abs. I.

#### § 152 (§ 114).

Die im § 148 Abs. 1, § 151 Abs. 1 Ziffer 1 vorgesehenen Maßregeln können für die Mitglieber einer Krankenkasse (§ 166) auch durch das Kassenstatut und für diejenigen Versicherten, welche einer für Reichs- oder Staatsbetriebe errichteten Krankenkasse angehören, auch durch die den Verwaltungen dieser Betriebe vorgesetzte Dienstbehörbe getroffen werden.

Bgl. Note zu § 148 Abs. I. Eine Bergütung kann von biesen Kassen nicht verlangt werben. A. N.\* I S. 127 Rr. 16.

Entwerthung ber eingezogenen Marken s. BD. bes Bundesraths v. 9. November 1899 (RGBl. S. 665). An-lage 8. Baben: BD. v. 28. November 1899 § 13 (GBDBl. S. 620).

#### § **153**. (§ 115.)

Der Bersicherte ist berechtigt, die Quittungskarte bei der die Beiträge einziehenden Stelle, solange er in dem Bezirke dieser Stelle versichert ist, zu hinterlegen. Die Landes-Zentralbehörde kann im Einvernehmen mit der Bersicherungsanstalt die Verpstichtung zur hinterlegung vorschreiben. In diesem Falle sindet die Vestimmung des § 131 Abs. 2 Sat 2 Anwendung.

"Solange er in bem Bezirke . . . bersichert ist", soll beißen: "solange er in bem Bezirke . . . seine bie Berssicherung begründende Beschäftigung ausübt."

Bürttemberg: BD. v. 25. November 1899 § 69 (RBI. S. 1071). Baben: BD. v. 28. November 1899 § 17 (GBDBI. S. 623).

## § 154. (§ 116.) Abrundung.

Ergeben fich bei ben zwischen Arbeitgebern und Bersicherten stattfindenden Abrechnungen Bruchpfennige, so ist der auf den Arbeitgeber entfallende Theil nach oben, der auf den Bersicherten entfallende Theil nach unten auf volle Pfennig abzurunden.

Bu § 154 vgl. § 142. Die Borschrift findet auch Anwendung beim Einziehungsversahren.

## § 155. (§ 122.) Streitigkeiten.

I Streitigkeiten zwischen ben Organen ber Berficherungsanstalten einerseits und Arbeitgebern ober Arbeitnehmern ober ben im § 14 bezeichneten Personen anbererseits, ober zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über
bie Frage, ob ober zu welcher Versicherungsanstalt ober

in welcher Lohnklaffe Beitrage zu entrichten find, werben, sofern fie nicht im Rentenfeststellungsverfahren (§§ 112ff.) bervortreten, von der für den Beschäftigungsort (§ 65) auftändigen unteren Verwaltungsbehörde und ba, wo Rentenstellen besteben, von bem Borfigenden berfelben entschieben. Bor ber Entscheidung ift in ber Regel ber Berficherungsanftalt Gelegenheit zur Aeukerung zu geben. Begen die Entscheibung fteht ben Betheiligten und ber Berficherungsanftalt, welche fich in bem Berfahren geäußert hat, innerhalb eines Monats nach der Zustellung die Beschwerbe an die höhere Verwaltungsbehörbe zu, welche enbaultig entscheibet. Die auftandigen Behörden find bei ben Entscheidungen an die vom Reichs-Verficherungsamt aufgestellten Grundfate gebunden. Streitigfeiten über Fragen von grundsählicher Bebeutung find dem Reichs-Berficherungsamte zur Entscheibung zu überweifen, wenn bies innerhalb ber Beschwerbefrift von ber Berficherungs= anstalt beantraat wird.

II Besteht Meinungsverschiebenheit über bie Frage, welche Behörde zur Entscheidung zuständig sei, so wird bie Zuständigkeit von der höheren Berwaltungsbehörde ober ber Landes-Zentralbehörde, sofern aber mehrere Bundesstaaten in Betracht kommen und eine Einigung ihrer Zentralbehörden nicht stattsindet, vom Reichskanzler bestimmt.

Auf besondere Rasseneinrichtungen findet § 55 feine Unwendung. Das Statut bestimmt bas Räbere.

Bu Ubf. I: Streitigkeiten konnen über die Beitragspflicht, das Beitragsrecht (§ 14) und die Beitragshöhe entstehen. Ueber die Beitragspflicht kann sich ein Streit erheben, wenn behauptet wird, daß nach der Stellung des Betressen, wenn einem bestimmten Arbeitsverhältniß ein Versicherungsverhältniß gemäß §§ 1 ff. überhaupt nicht oder nicht zu der die Beitragspflicht behauptenden Versicherungsanstalt bestehe (§ 65). Ueber das Beitragsrecht kann sich ein Streit erheben, wenn eine Versicherungs anstalt das behauptete Recht zur freiwilligen Versicherung (§ 14) einer Verson überhaupt oder im Verhältniß zu ihr bestreitet. Ueber die Beitragshöhe können Streitigkeiten wegen der Lohnklasse (§§ 32 Ubs. IV, 34), der Einer zugehört (s. auch § 34 Abs. IV), entstehen. Auch über die Zulässigseit des Nachtledens und die Weirtage (§ 146), sowie über die Vermuthung der richtigen Sinkledung (§ 147) können sich Streitigkeiten erheben. Vgl. § 158 Note.

Wenn in Fällen bes § 176 bie Beitragspflicht streitig wird, so hat der Strafentscheidung das Bersahren nach § 155 vorauszugehen (§ 176 Abs. III). Im Rentenseststellungsversahren dagegen kann auch über obige Fragen entschieden werden. A. N.\* IV S. 122 Nr. 354 (Reger XIV S. 73). Bom Zeitpunkt der Stellung des Antrages auf Festsellung ab (§ 112), sindet das Versahren nach § 155 nicht mehr statt. A. N.\* V S. 34 Nr. 403 (Reger XV S. 11).

Die Entscheidung nach § 155 Abs. I betrifft zwar unmittelbar nur die Beitragspflicht ober das Beitragsrecht. Soweit aber hienach über diese Dinge endgültig entschieden ist, steht auch der Bestand des Bersicherungsverhältnisses für die betressende Beitragszeit endgültig sest. Bgl. auch A. N.\* I S. 175 Nr. 70, III S. 50 Nr. 206 (Reger XIII S. 22), VII S. 591 Nr. 619 (Reger XVII S. 194). Btschr. für J. u. UB. 1. Jahrg. S. 91, 100, 118, 124, 132. Bgl. jedoch auch M. N.\* VII S. 381 Nr. 589 (Reger XVII S. 112), VII S. 473 Nr. 608 (Reger XVII S. 149).

Der burch die Novelle eingefügte Sat, wonach die zuständigen Behörden an die "vom Reichsversicherungsamt aufgestellten Grundsätze" gebunden sind, enthebt zwar diese Behörden nicht der richterlichen Pflicht, selbständig zu prusen, od eine einzelne Berson zu den nach dem Geset versicherungspsichtigten Klassen

gehöre, wohl aber wird durch diese Grundsätze die Frage, ob eine Personenklasse zu den versicherten gehöre oder nicht außer Streit gesett. S. namentlich die Anleitung des RVA. v. 19. Dezember 1899. Anlage 1. — Da nach Abs. I nicht über "Fragen", sondern über Unsprüche entschieden wird, so hat der Schlußsatz des Abs. I die Bedeutung, daß auf Antrag der Bersicherungsanstalt die Entscheidung stets dem RVA. zu überweisen ist, wenn die Anstalt behauptet, daß die Frage des Versicherungsrechtes oder der Versicherungspschiedt zweisellung sersicherungspschiedt zur Antragstellung besteht in keinem Fall und kann auch nicht durch Anordnung des RVA. begründet werden. S. jedoch § 156.

Untere und höhere Berwaltungsbehörde f.

§ 169.

Beschwerbefrist für Seeleute, welche sich im Auslande aushalten, s. § 167 Abs. III.

Bürttemberg: BD. v. 25. November 1899 §§ 70 f.

(RVI. S. 1072).

# § **156**. (§ 123.)

Streitigkeiten zwischen den Organen verschiedener Bersicherungsanstalten über die Frage, zu welcher dersselben für bestimmte Bersonen Beiträge zu entrichten sind, werben auf Antrag des Vorstandes einer betheiligten Verssicherungsanstalt vom Reichs-Versicherungsamt entschieden.

Auftändigkeit des LBA. § 111 Abf. II.

Die Zuständigkeit des RBA. und LBA. ist eine ausschließliche. Die Borschrift des § 155 Abs. I findet nach

ber Novelle feine Anwendung mehr.

§ 156 findet auch Anwendung bei Streitigkeiten dieser Art zwischen Organen besonderer Kasseneinrichtungen oder zwischen diesen und den Organen von Versicherungsanstalten. § 173 Abs. I.

## § 157. (§ 124.)

Im Uebrigen werden Streitigkeiten zwischen Arbeitbern und Arbeitnehmern über die Berechnung und Anrechnung ber für biese zu entrichtenben ober im Falle bes § 140 Abs. 2 und ber §§ 144, 145 benselben zu erstattenden Beiträge sowie Streitigkeiten über Ersatzansprüche in den Fällen des § 140 Abs. 2 von der unteren Berwaltungsbehörbe und da, wo Rentenstellen bestehen, von dem Borsitzenden derselben (§ 155) endgültig entschieden.

"Im Uebrigen", b. i. von ben Streitfällen, wovon §§ 155, 156 handeln, abgesehen.

Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über bie "Berechnung" ber Beiträge unterliegen nur soweit ber Borschrift bes § 157, als es sich um bie Berechnung ber Beitragsantheile ber Streitenben handelt. Im Uebrigen werden Streitigkeiten über bie Beitragsberechnung nach § 155 entschieben.

Streitigkeiten barüber, wer gemäß § 140 Abs. I ober § 144 Abs. I ben Beitrag burch Einklebung zu entrichten habe und Streitigkeiten aus § 150 sind ebenfalls nach § 155 zu entscheiden.

Bürttemberg: BO. v. 25. Nov. 1899 § 72 (AB. S. 1073).

### § 158. (§ 125.)

I Nach enbgültiger Erlebigung bieser Streitigkeiten hat die untere Berwaltungsbehörde und da, wo Kentenstellen bestehen, der Borsitzende derselben von Amtswegen dafür zu sorgen, daß zu wenig erhobene Beträge durch nachträgliche Berwendung von Marken beigebracht werden. Zu viel erhobene Beträge sind auf Antrag von der Bersicherungsanstalt wieder einzuziehen und nach Bernichtung der in die Quittungskarten eingeklebten betreffenden Marken und Berichtigung der Aufrechnungen an diejenigen Arbeitzgeber und Bersicherten zurückzuzahlen, welche die Aufswendung für die Beitragsentrichtung gemacht haben.

II Handelt es sich um die Verwendung von Marken einer nicht zuständigen Versicherungsanstalt, so ist nach Vernichtung derjenigen Marken, welche irrthümlich beigebracht sind, ein der Jahl der Beitragswochen entsprechender Vetrag von Marken der zuständigen Versicherungsanstalt beizubringen. Der Vetrag der vernichteten Marken ist von der Versicherungsanstalt, welche sie ausgestellt hatte, wieder einzuziehen und zwischen den betheiligten Arbeitgebern und Versicherten entsprechend zu theilen.

III An die Stelle der Bernichtung von Marken kann in den nach Ansicht der unteren Berwaltungsbehörde dazu geeigneten Fällen die Einziehung der Quittungskarten und nach Uebertragung der gültigen Eintragungen derselben die Ausstellung neuer Quittungskarten treten.

§ 158 regelt das Berichtigungsverfahren. Ueber Entwerthung der Marken f. BD. des BR. v. 9. Nov. 1899

(RGBl. S. 665). Anlage 8.

Ju Abf. I: Stellt sich bei der Kontrole heraus, daß für einen Bersicherten die gesetlichen Beiträge nicht richtig oder vollständig entrichtet worden sind, so wird die betheiligte Versicherungsanstalt weder sofort ein Streitversahren nach §§ 155 ff., noch gar ein Straspersahren auch Grund des \$ 176 einleiten, sondern sie wird zunächst "von Amtswegen dafür sorgen, daß zu wenig erhobene Beiträge nachträglich beigebracht werden", indem sie den verpslichteten Arbeitgeber oder Versicheren zur Beitragsverwendung anhält.

Erst beren Weigerung wird, sofern die Beitragspflicht bestritten ift, ein Streitversahren gemäß §§ 155 ff. und, sofern die Beitragspflicht außer Streit ist, ein Strafver-

fahren auf Grund § 176 gur Folge haben.

Nach burchgeführtem Streitversahren hat die untere Berwaltungsbehörde die ausstehenden Beiträge einzuziehen oder die Einziehung durch die etwa nach §§ 148, 152 be-

stellten Einziehungsstellen zu veranlassen. Im ersten Fall wird sie die sehlenden Marten selbst in die Quittungstarte einkleben und die Beiträge vom Arbeitgeber oder Bersicherten nöthigenfalls wie öffentliche Abgaben beitreiben (§ 168). Im letzten Fall kommt all dieß der Einziehungsstelle zu. Ohne vorausgehendes Streitversahren ist diese Einziehungsversahren nicht zulässig.

Bu viel erhobene Beiträge sind auf Antrag zuruckzuerstatten. Den Antrag kann auch die BA. stellen. Das Gleiche gilt, wenn für einen nicht Bersicherten Beiträge indebite geleistet worden sind und die von Eeistung nicht auf Grund freiwilliger Bersicherung selbst vorgenommen hat. Bal. Zeitschr. f. R. u. AB. 2. Sahra. S. 89.

nommen hat. Bgl. Zeitschr. f. 3. u. AB. 2. Jahrg. S. 89. Ueber die Vernichtung der Marken bei irrthümlicher Einkledung unrichtiger Warken vol. Bekm. des BR. v. 24. Dez. 1891 II Ziff. 8 (NGBl. S. 399 ff.). Dazu baher. Min. Bekm. v. 12. Dez. 1890 Nr. 16; ferner A. N.\* I S. 127 Nr. 18 (Reger XI S. 59\*), Laß a. a. D. S. 59 ff. Sachsen: BD. v. 30. Nov. 1899 § 16 (GBDBl. S. 603). Württemberg: BD. vom 25. November 1899 § 73 (NBl. S. 1073).

Zu Abj. III: vgl. § 136.

# § 159 (neu).

I Die Koften bes Verfahrens bei Streitigkeiten ber in ben §§ 155 bis 158 bezeichneten Art trägt, soweit sie bei bem Reichs-Versicherungsamt entstehen, das Reich, soweit sie bei einer Rentenstelle entstehen, die Versicherungs-anstalt, im Uebrigen ber Bundesstaat.

11 Die Bestimmung des § 64 Abs. 5 findet ents sprechende Anwendung.

#### \$ 160 (neu).

Auch ohne baß ein Streitfall gemäß §§ 155, 156 vorausgegangen ift, find ben Betheiligten auf ihren Antrag bie entrichteten Beiträge zuruckzugahlen, sofern bie

Bersicherungspsticht ober bas Recht zur freiwilligen Berssicherung (§ 14) für die betreffenden Beitragswochen endsgültig verneint worden ist.

Endgültige Berneinung liegt vor, wenn die Bersicherungsanstalt sich gegen die Bersicherungspslicht oder das Bersicherungsrecht ausgesprochen hat und weder Arbeitgeber noch Arbeiter dagegen den Streit erheben. § 155 Abs. I a. E. ist hier nicht anwendbar.

Entwerthung ber Marken f. BD. bes BR.s vom 9. Nov. 1899 (RGBl. S. 665) Anlage 8.

## § 161. (§ 126.)

#### Rontrole.

I Die Bersicherungsanstalten find verpslichtet, bie rechtzeitige und vollständige Entrichtung ber Beiträge regelmäßig zu überwachen.

Die Arbeitgeber sind verpslichtet, über die Zahl der von ihnen beschäftigten Personen, über die gezahlten Löhne und Sehälter und über die Dauer der Beschäftigung den Organen der Versicherungsanstalt und ihren Beauftragten sowie den die Kontrole ausübenden anderen Behörden oder Beamten auf Verlangen Auskunst zu ertheilen und denselben diejenigen Geschäftsbücher oder Listen, aus welchen jene Thatsachen hervorgehen, zur Einsicht während der Betriebszeit an Ort und Stelle vorzulegen. Sbenso sind die Versicherten zur Ertheilung von Auskunst über Ort und Dauer ihrer Beschäftigung verpslichtet. Die Arbeitgeber und die Versicherten sind ferner verbunden, den bezeichneten Organen, Behörden und Beamten auf Ersordern die Quittungstarten behufs Ausübung der Kontrole und Herbeisührung der etwa ersorderlichen Be-

richtigungen gegen Bescheinigung auszuhändigen. Sie können hierzu von der Ortspolizeibehörde durch Geldstrafen bis zum Betrage von je einhundertundfünfzig Mark angehalten werden.

Die Bersicherungsanstalten sind besugt, mit Genehmigung des Reichs-Bersicherungsamts zum Zwecke der Kontrole Borschriften zu erlassen. Das Reichs-Bersicherungsamt kann den Erlaß solcher Borschriften ansordnen und dieselben, sosen die Anordnung nicht besolgt wird, selbst erlassen. Der Borstand der Bersicherungsanstalt oder der Borsizende der Rentenstelle, sosen dieser die Beitragskontrole obliegt, ist besugt, Arbeitgeber und Bersicherte zur rechtzeitigen Ersüllung dieser Borschriften durch Geldstrasen die zum Betrage von je einhundertundsünfzig Mark anzuhalten.

Neben der Kontrole aus § 161 besteht auch noch die Kontrole des angeordneten Heilberfahrens (§§ 18 ff.).

Ausführung des § 161 in Württemberg: BD. vom 25. Nov. 1899 § 74 (RBI. S. 1074).

Ru Abf. I: Die Kontrole ber BU. erstreckt sich auf die Beitragsentrichtung im Ganzen. Sie richtet sich also in erster Linie gegen die Arbeitgeber von Versicherten und gegen die Bersicherten selbst und hat dabei namentlich die richtige Anwendung der §§ 140 sf. und 144 sf. zum Gegenstande. Auch die mit der Einziehung der Beiträge nach §§ 148 sf. betrauten Stellen stehen unter Kontrole. Bgl. § 148 Abs. V. Die Kontrole erstreckt sich ferner auf die mit dem Warkenverkauf gemäß § 130 und auf die mit der Ausstellung und dem Umtausch sowie mit der Hintelegung der Quittungskarten gemäß §§ 134, 153 betrauten Stellen.

Die Kontrolethätigkeit hat sich nach Abs. I nicht nur barauf zu erstrecken, daß die Beiträge der Bersicherten rechtzeitig und vollständig entrichtet werden, sondern auch barauf, daß die gesetlichen Bestimmungen und die Borschriften des Bundesraths in Betreff der Marken und Quittungskarten richtig durchgeführt werden, und daß namentlich die Strafbestimmungen des Gesetes nicht ver-

lett werben.

Die Ueberwachung geschieht burch Organe ber VU., namentlich durch ben Vorstand. Der Vorstand kann sich babei eigener Beaustragter aus seiner Mitte oder aus der Mitte des Ausschusses, namentlich auch, wo solche bestehen, der Kentenstellen bedienen. Die VU. kann auch auf ihre Kosten örtliche Kontrolstellen errichten. Behörden des Staats oder der Gemeinden kann die VU. nur im Wege der Kechtshilse gemäß § 172 mit Geschäften der Kontrole betrauen. Hinsichtlich der unteren Verwaltungsbehörden vgl. § 57 Ziss. 5.

Ju Abs. II: Bgl. UBG. § 82, Kr.BG. § 76a. Auskunftspflicht ber Arbeitgeber und Bersicherten. Die im Abs. II bestimmte Pflicht besteht auch, wenn besondere Kontrolvorschriften im Sinne bes Abs. III nicht erlassen

worden find.

Den Zweden der Kontrole bient auch die den Anstaltsorganen gemäß § 76a des Kr. BG. eingeräumte Besich-

tigungsbefugnig gegenüber ben Rrantentaffen.

Die Pflicht zur Vorweisung der Geschäftsbücher und Listen erstreckt sich nur soweit, als der Zweck der Borschrift es erheischt. Sine Pflicht zur Vorweisung von Haushaltungsbüchern der Privathaushaltung besteht ebensowenig, wie ein Recht der Kontrolbeamten zur Betretung oder Durchsuchung der Privatwohnungen der Aretigeber oder Versicherten. Es kann auch solche Pslicht und solches Recht durch die Kontrolvorschriften nach Abs. III nicht geschaffen werden.

Die Strafbefugniß der Ortspolizeibehörde (vgl. § 131 Abs. II Note) besteht nur auf Antrag des Kontrol-

organes. Beschwerberecht: § 178.

Zu Abf. III: Das zum Erlaß der Kontrolvorschriften zuständige Organ der BU. ift, falls das Statut nichts Anderes bestimmt, der Borstand. Der materielle Inhalt der Borschriften ist durch die Bestimmungen des Abs. II gebunden. Zuständigkeit des Landesversicherungsamtes s. § 111 Abs. II. Beschwerde gegen die Strafbescheibe s. § 178.

### § 162. (§ 128.)

Die durch die Kontrole den Versicherungsanstalten erwachsenden Kosten gehören zu den Verwaltungskosten. Soweit dieselben in baaren Auslagen bestehen, können sie durch den Vorstand der Versicherungsanstalt oder den Vorsitzenden der Kentenstelle, sosern dieser die Beitragstontrole obliegt, dem Arbeitgeber auferlegt werden, wenn derselbe durch Nichtersüllung der ihm obliegenden Verpslichtungen zu ihrer Auswendung Anlaß gegeben hat. Gegen die Auferlegung der Kosten sindet binnen zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde statt; diese entscheidet endgültig. Die Beitreibung der auferlegten Kosten erfolat in derselben Weise wie die der Gemeindeabgaben.

Ju § 162 vgl. UBG. § 86. Die Kontrolekosten sind Bestandtheil ber Sonderlast § 33. Höhere Verwaltungsbehörbe: § 169.

Württemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 75 (RV. S. 1075).

## § 163. (§ 127.)

Berichtigungen ber Quittungskarten erfolgen, sofern bie Betheiligten über bieselben einverstanden sind, auf dem im § 158 angegebenen Wege durch die die Kontrole ausübenden Organe, Behörden oder Beamten oder durch die die Beiträge einziehenden Organe, anderenfalls nach Erledigung des Streitverfahrens gemäß §§ 155 bis 157.

Berichtigungen ber Quittungetarten find erforberlich, wenn Beitrage nachzuleiften ober in anderer Martenart zu leisten sind, oder wenn Beiträge zurückzuerstatten sind, oder wenn in der Karte Berstöße gegen die Form-vorschristen der §§ 132, 133 sich sinden. Entwerthung der Marken s. BD. d. BR. v. 9. Nov. 1899 (NGBl. S. 665) Anlage 8. Sachsen: BD. v. 30. Nov. 1899 § 16 (GBD.-Bl. S. 603). Württemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 76 (RBl. S. 1075).

"Die bie Beitrage einziehenben Organe" f. § 148 Abs. I und § 152. Der Borftand ber BA. bestimmt bas

zuständige Organ.

Betheiligte sind der Bersicherte, der Arbeitgeber, welcher an den fraglichen Beiträgen mitzuleisten oder mitgeleistet hat und die Bersicherungsanstalt, welcher die fraglichen Beiträge zu leisten oder geleistet worden sind. Bgl. Reger XII S. 181. A. N. \*III S. 71 N. 228 (Reger XIII S. 71).

## § 164. (§ 129.) Vermögensverwalfung.

I Die Bestände der Versicherungsanstalten müssen in der durch §§ 1807, 1808 des Bürgerlichen Gesethuchs bezeichneten Weise angelegt werden. Hat die Versicherungsanstalt ihren Sit in einem Bundesstaate, für dessen Gebiet Werthpapiere durch landesgesetsliche Vorschrift zur Anlegung von Mündelgeldern für geeignet erklärt sind (Artikel 212 des Einführungsgesets zum Bürgerlichen Gesethuche), so können ihre Bestände auch in Werthpapieren dieser Art angelegt werden. Die Landes-Zentralbehörde dessenigen Bundesstaats, in dessen Gebiete die Versicherungsanstalt ihren Sit hat, kann genehmigen, das die Bestände der Versicherungsanstalt auch in Darlehen an Gemeinden und weitere Kommunalverdände angelegt werden. Es kann ferner in gleicher Weise angeordnet werden, daß bei der Anlegung des Anstaltsvermögens

einzelne nach ben vorstehenden Bestimmungen zugelassene Gattungen zinstragender Papiere nur bis zu einem näher zu bestimmenden Betrag erworben werden dürsen, und Bestimmung über die Ausbewahrung von Werthpapieren getroffen werden. Bei gemeinsamen Versicherungsanstalten bedarf es hierzu des Einverständnisses der betheiligten Landesregierungen.

II In gleicher Weise kann ferner widerruflich gestattet werden, daß zeitweilig verfügbare baare Bestände auch in anderer als der durch §§ 1807 und 1808 des Bürgerlichen Gesethuchs bezeichneten Weise vorübergehend angelegt werden.

III Die Berficherungsanftalten konnen mit Genehmigung ber Auffichtsbehörbe einen Theil ihres Bermögens in anderer als ber nach Abf. 1 zuläsfigen Weise, insbesondere in Grundstücken anlegen. Wollen die Berficherungsanstalten mehr als den vierten Theil ihres Bermogens in biefer Weife anlegen, fo bedürfen fie bagu aukerdem der Genehmigung des Rommunalberbandes begiehungsweise ber Zentralbehörde bes Bundesstaats, für welchen fie errichtet find, und fofern mehrere Landes= Bentralbehörben betheiligt find, eine Berftanbigung unter benfelben aber nicht erzielt wird, ber Genehmigung bes Bundesraths. Gine folde Anlage ift jedoch nur in Werthpapieren ober für die Zwecke ber Bermaltung, zur Bermeibung von Bermogensverluften für die Berficherungsanstalt ober für solche Beranstaltungen zuläffig, welche ausschließlich ober überwiegend ber versicherungspflichtigen

7

Bevölkerung zu gute kommen. Mehr als die Hälfte ihres Bermögens darf jedoch eine Berficherungsanstalt in der bezeichneten Weise nicht anlegen.

Bu § 164 vgl. die §§ 68 Uhs. III und IV, 45, 71 Abs. I Ziff. 4, 93, 165. Die Anlegung der Bestände in verzinsticher oder sonst rentabler Weise ist nicht nur Recht, sondern auch Psticht der Anstaltsverwaltung. Anzulegen ist alles Vermögen, welches die Anstalt aus dem Warkenverkauf, aus Ersableistungen oder sonstigen Sinnahmen erwirdt, ohne Rücksicht auf den Unterschied zwischen Gemein- und Sondervermögen. Die Anstalt verwaltet aber nur den Theil ihres Vermögens, welcher Sondervermögen ist, für sich, das Gemeinvermögen dagegen für die Gesammtheit der Anstalten und muß das Letztere sür seinen besonderen Zwed disponibel halten. Einen für die lausenden Ausgaben ausveichenden Kassachtand muß die Anstalt in eigener Kassevervaltung führen.

Die Art ber Anlegung ist zum Theil durch das Geset (Abs. I) positiv vorgeschrieben, zum Theil ist darüber der Landes-Centralbehörde ein allgemeines Anordnungsrecht (Abs. I Sat 3 bis 5) und ein besonderes Gestatungsrecht (Abs. II) eingeräumt, zum Theil endlich kann die Bersicherungsanstalt selbst und zwar entweder allein oder unter curatesamtsicher Mitwirkung des Bersicherungsamtes und anderer Behörden (Abs. III) über die Art der Anlage versügen. Eine freie Bahl der Anlegung hat die Bersicherungsanstalt nur innerhalb der Arten der Anlegung, welche das Gesetz oder die Landes-Centralbehörde gemäß Abs. I zuläßt (sog. mündelsichere Anlagen).

3u Abf. I: BGB. § 1807: "Die im § 1806 vorgeschriebene Anlegung von Mündelgelb soll nur erfolgen:

- 1. in Forderungen, für die eine sichere Hypothek an einem inländischen Grundstüde besteht, oder in sicheren Grundschulben oder Rentenschulben an inländischen Grundstüden;
- 2. in verbrieften Forberungen gegen bas Reich ober einen Bunbesstaat sowie in Forberungen, die in bas Reichs-

schulbuch ober in das Staatsschulbbuch eines Bundesstaats eingetragen sind:

3. in verbrieften Forberungen, beren Berginfung von bem Reiche ober einem Bunbesstaate gewährleiftet ift;

4. in Werthpapieren, insbesonbere Pfandbriefen, sowie in verbrieften Forderungen jeder Art gegen eine inländische kommunale Körperschaft ober die Kreditanstalt einer solchen Körperschaft, sofern die Werthpapiere ober die Forderungen von Bundesrathe zur Anlegung von Mündelgeld für geeignet erklätt sind:

5. bei einer inländischen öffentlichen Spartaffe, wenn sie von der zuständigen Behörde des Bundesstaates, in welchem sie ihren Sig hat, zur Anlegung von Mündelgeld

für geeignet erflärt ift.

Die Landesgesete können für die innerhalb ihres Geltungsbereichs gelegenen Grundstücke die Grundsätze bestimmen, nach denen die Sicherheit einer Hypothek, einer Grundschuld oder einer Rentenschuld sestzukellen ist."

§ 1808. "Kann die Anlegung den Umständen nach nicht in der im § 1807 bezeichneten Weise erfolgen, so ist das Geld bei der Reichsbant, bei einer Staatsbant ober bei einer anderen durch Landesgeset dazu für geeignet erklärten inländischen Bant oder bei einer hinterlegungs-

ftelle anzulegen."

Bu § 1807 Abs. II bestimmt das baper. Ausführungsgesetz zum BGB. in Art. 92: "Für die Anlegung von Mündelgeld ist eine Hypothek, eine Grundschuld oder eine Kentenschuld als sicher nur zu erachten, wenn sie innerhalb der ersten hälfte des Werthes des Grundstückes zu stehen kommt."

Nach Art. 212 bes Einführungsgesetes zum BGB. bleiben in Kraft "die landesgesetzlichen Borschriften, nach welchen gewisse Berthpapiere zur Anlegung von Mündel-

geld für geeignet ertlärt find."

Diese Bestimmung des Einführungsgesetzes hält nur die vor dem BGB. erlassenen Landesgesetze bezeichneten Inhalts bis zu deren etwaiger Aushebung durch Landesoder Reichsgesetz aufrecht. Für die Zukunft kann die Mündelsicherheit von Werthpapieren gemäß § 1807 Ziff. 4

bes BGB. nur einheitlich durch ben Bundesrath bestimmt werben. —

3u Abs. III vgl. § 45. Das Recht ber Genehmigung einer von der Regel abweichenden Anlegung steht in Bahern dem Landrathe zu. Die Werthpapiere der VA. sind bei der Kreistasse zu hinterlegen. BD. v. 14. Dez. 1899 § 16.

Art. 32 bes bayer. Gesetzes "Uebergangsbestimmungen zum BGB. betr." (GBBl. S. 83 ff.) bestimmt: "Zur Anlegung von Mändelgeld sind auch nach dem Intrastreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Schuldverschreibungen bayerischer Gemeinden und diejenigen von Kreditanstalten ausgegebenen Werthpapiere, insbesondere Pfandbriese, geeignet, in welchen bisher nach den vom Staatsministerium der Justiz getrossenn Bestimmungen Mündelgeld angelegt werden durste.

Die Zulaffung zur Anlegung von Munbelgelb tann vom Staatsminifterium ber Juftig jederzeit widerrufen werben."

Ueber die durch das Justizministerium als mündelssicher erklärten Werthpapiere vgl. JWin.Bek. v. 29. April 1881. Becher, Landescivilrecht II S. 1161 A. 17; j. auch JWin.Bek. v. 21. Dez. 1899 (GBBl. S. 1239).

## **§ 165**. (§ 130.)

I Die Bersicherungsanstalten find verpslichtet, bem Reichs-Bersicherungsamte nach näherer Anweisung besselben und in den von ihm vorzuschreibenden Fristen Ueberssichten über ihre Geschäfts- und Rechnungsergebnisse einzaureichen.

U Die Art und Form ber Nechnungsführung bei ben Versicherungsanstalten wird burch bas Reichs-Verssicherungsamt geregelt.

111 Das Rechnungsjahr ift bas Ralenberjahr.

Bu § 165 vgl. § 70 Biff. 8. Die Zuständigkeit ber Lanbesversicherungsämter ist zwar nach § 165 und § 111

nicht angeordnet. Den Landesversicherungsämtern ist es jedoch nicht verwehrt, sich von den ihrer Aussicht unterstellten BA. ebenfalls Uebersichten einreichen zu lassen. Bürttemberg: BD. v. 25. Kov. 1899 § 77 (Reg. Bl. S. 1076). — Die Borschrift des Abs. I sindet auch auf besondere Kasseneinrichtungen Anwendung, obgleich die Bestimmungen über die Form und Art der Rechnungsführung für sie von ihren Aussichsbehörden ausgehen. Beanstandungen, welche das KBA. an der Rechnungsführung der Kassen, welche das KBA. an der Rechnungsführung der Kassen vorzunehmen hat, sind den Aussichten dersielben behufs weiterer Waßregeln mitzutheilen.

3u Abf. II f. Borfchriften bes RBA.s v. 30. Oft. 1890 (A. R.\* I S. 73 ff.) nebst Runbschreiben v. gl. D. (S. 119).

## IV. Schluß:, Straf: und Nebergangsbeftimmungen.

§ **166.** (§ 135.)

#### Rrankenkallen.

Als Krankenkassen im Sinne bieses Gesetzes gelten vorbehaltlich ber Bestimmung in den §§ 20, 62 Ubs. 1, § 82 Ubs. 2 die Orts-, Betriebs- (Fabrik-). Bau- und Innungs-Krankenkassen, die Knappschaftskassen sowie die Gemeinde-Krankenversicherung und landesrechtliche Einrichtungen ähnlicher Art.

Funktionen der Krankenkassen s. insbes. nach §§ 18 ff. (Heilversahren), 62, 82 (Wahlen), 148 ff. (Einziehung der Beiträge), 172 (Rechtshilfe).

Die in § 166 angeführten Kassen sind die Zwangskassen des Kr. BB. 3: §§ 16 ff. (Orts-Kr.K.), §§ 59 ff. (Betriebs-Kr.K.), 69 ff. (Bau-Kr.K.), 73 (Innungs-Kr.K.), 74 (Knappschaftst.), 4 ff. (Gemeinde-Kr.K.), § 15 (ähnliche Einrichtungen). Auch die Zwangskassen des Kr. BG. § 85 gehören dazu, nicht dagegen die freien Histolien (§ 75), benen übrigens in den oben allegierten Bestimmungen der §§ 20, 62, 82 ebenfalls Funktionen eingeräumt sind. Die baherische Gemeinbekrankenversicherung und die württembergische Krankenpsiegeversicherung gelten als landesrechtliche Einrichtungen. Württembergische BD. v. 25. Nov. 1899 § 78 (RBL S. 1076).

### § **167.** (§ 136.)

## Befondere Bestimmungen für Seelente.

I Seeleute (§ 1 Abs. 1 Ziffer 1 bes Gesetzes vom 13. Juli 1887, Reichs-Gesetzli. S. 329) find bei berjenigen Versicherungsanstalt zu versichern, in beren Bezirke sich ber Heimathshasen bes Schiffes befindet.

Die für Seeleute zu entrichtenben Beiträge dürfen nach näherer Bestimmung der Versicherungsanstalten nach dem für die Unfallversicherung der Seeleute abgeschätzten Bedarf an Besatzungsmannschaften der einzelnen Schiffe von den Rhedern entrichtet werden. Ueber das Versahren bei Entrichtung der Beiträge können durch den Bundestath von den Vorschriften dieses Gesetzes abweichende Bestimmungen getroffen werden.

III Für Seeleute, welche sich außerhalb Europas aufhalten, beträgt die Frist zur Einlegung von Rechtsmitteln drei Monate. Die Frist kann von derjenigen Behörde, gegen deren Bescheid das Rechtsmittel stattfindet, weiter erstreckt werden.

<sup>IV</sup> Die Obliegenheiten der unteren Berwaltungsbehörbe können, soweit es sich um Seeleute handelt, durch ben Bundesrath den Seemannsämtern übertragen werden.

3u Abf. I: Bgl. § 65 Abf. III u. IV. Seeleute: f. § 1 biefes Gesets, Rote. Heimathhafen ift berjenige beutsche Hafen, von welchem aus die Seefahrt mit dem

Schiffe betrieben wird. AG. v. 22. Juni 1899, betr. das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe (KGBl. S. 319 ff.) § 6. Bei deutschen Schiffen, welche die Seefahrt von außerbeutschen Häfen aus unternehmen, gilt als deutscher Heimathhasen der Sit der deutschen Registerbehörbe, in deren Register das Schiff gemäß § 6 Abs. 11 des RG. v. 22. Juni 1899 eingetragen ift.

Ru Abs. II: Die BA., bei welchen Seeleute versichert find, haben hinsichtlich der anzuwendenden Methode der Beitragsentrichtung die Wahl zwischen der regelmäßigen Methode des Gesetzes und einer durch Statut naber zu regelnden Methode, wornach ein jeder Rheder für die Befahung eines jeden Schiffs mit einem Gesammtbeitrag belastet wird, bessen Höhe bem nach § 34 des See-UBG. abgeschätten Besatungsbedarf entspricht. Es ift dabei die Sohe der Beitrage, wie fie bom Gefet bestimmt ift, ju Grunde zu legen und ist bemnach auch eine Schätzung vorzunehmen, wie boch die Bahl ber einer jeden Lohnflaffe angehörigen Berficherten ber Schiffsbefagung fich Die Borschriften bes Gesetzes über Ersat ber Beitragshälfte burch ben Versicherten gelten auch im Falle folder Anordnung, boch fann die BA. ben Berficherten bie Befugniff, die Beitrage an Stelle des Arbeitgebers zu entrichten, entziehen.

;

Bgl. Vorschriften des BR. v. 22. Nov. 1890. A. N.\* I S. 129. Ueber die Errichtung einer gemeinschaftlichen Geschäftsstelle s. Zeitschr. s. z. u. AB. 2. Jahrg. S. 23.

Zu Abf. III: Bgl. § 114 Abf. II (Berufungsfrift), § 116 Abf. II (Revisionsfrift), § 155 (Beschwerbefrift).

Ru Abs. IV: Seemannsämter s. Seemannsordnung § 4. Bgl. A. N.\* I S. 128 Nr. 19. Gebhard in Arb.-Bers. 1891 S. 589 ff.

## § 168 (§ 137).

### Beitreibung.

Rudftanbe sowie die in die Raffe ber Berficherungsanftalt fliegenden Strafen werden in derselben Weise beigetrieben wie Gemeinbeabgaben. Rückstände haben das Borzugsrecht des § 61 Ziffer 1 der Konkursordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (Reichs-Gesehl. S. 369) und verjähren binnen zwei Jahren nach der Fälligkeit.

Bu § 168 vgl. UBG. § 74 und Kr.BG. § 55. Ber-

jährungsfrist UBG. § 59 Abs. I, Kr. BG. § 56.

Unter Rückständen sind sowohl fällige Beiträge als auch fällige Strafgelber, welche nach Borschrift bes Gesets in die Kasse ber Bersicherungsanstalt fließen (§ 178 Abs. II), zu verstehen.

Ueber die Beitreibung s. die Ausf.Borschriften. Bürttemberg: BD. v. 25. November 1899 § 79 (RBI. S. 1076).

Einé Verjährung der Rentenansprüche ist nicht vorgesehen. A. N.\* VII S. 287 Nr. 560 (Reger XVII S. 46).

### § 169. (§ 138.)

### Buffandige Landesbehörden.

- I Die Zentralbehörben ber Bundesstaaten bestimmen, welche Verbände als weitere Kommunalverbände anzussehen, und von welchen Staats- oder Gemeindebehörden beziehungsweise Vertretungen die in diesem Gesetze den Staats- und Gemeindeorganen sowie den Vertretungen der weiteren Kommunalverbände zugewiesenen Verrichtungen wahrzunehmen sind.
- 11 Die von den Zentralbehörben der Bundesstaaten in Gemäßheit vorstehender Vorschrift erlassenen Bestimmungen sind durch den Reichsanzeiger bekannt zu machen.

Bu § 169 vgl. UBG. § 109. Die Landes = Centralbehörben find nicht gebunden, alle Angelegenheiten, zu welchen das Gesetz die höheren ober unteren Berwaltungsbehörden beruft, je ein und derselben Behörde zu übertragen. Landes-Centralbehörden sind die Ministerien.

Als höhere Bermaltungsbehörden find zuftanbig: in Breugen regelmäßig ber Regierungsprafibent, ausnahmsweise ber Oberpräsident (Bet. v. 17. Marg 1890); in Banern regelmäßig die Rreisregierung, R. b. 3., ausnahmsweise bas Landesversicherungsamt (BD. v. 14. Dez. 1899 § 12); in Sachsen bie Kreishauptmannschaft (BD. v. 30. Nov. 1899 § 2 (GBDBI. S. 600); in Bürttemberg regelmäßig die Rreisregierungen, ausnahmsweise bas Ministerium bes Innern (BD. v. 25. Nov. 1899, Reg. Bl. S. 1037); in Baben regelmäßig bas Minifterinm b. J., ausnahmsweise (§§ 104 Abs. V Ziff. 2, 148 Abs. IV, 155 Abs. I, 162, 178) das Landesversicherungsamt und (§ 24 Abi. I) das Bezirtsamt. BD. v. 28. Nov. 1899 § 1, GBD.= Bl. S. 615). Die Ermächtigung des Landesversicherungs= amtes mit Funktionen der höheren Bermaltungsbehörden ist zulässig.

Als untere Verwaltungsbehörben sind zuständig: in Preußen auf dem Lande regelmäßig die Landräthe, in Städten mit mehr als 10000 Einwohnern der Magistrat (Belm. d. 26. Juni 1890); in Bahern die Distriktsverwaltungsbehörden (VD. v. 14. Dez. 1899 § 6); in Sachsen in Städten, in welchen die revidierte Städteordnung gilt, der Stadtrath, sonst die Amtshauptmannschaft; in Bürttemberg regelmäßig die Oberämter, in Stuttgart die k. Stadtdirektion; in Baben regelmäßig das Bezirksamt, ausnahmsweise (§ 57 Ziss. 1 und 4) der Bürgermeister.

Bgl. Zusammenstellung in A. N.\* I S. 21 ff. Ortspolizeibehörde f. § 131 Rote.

### § 170. (§ 139.)

### Buffellungen.

I Zustellungen, welche ben Lauf von Friften bebingen, konnen durch die Post mittelst eingeschriebenen Briefes erfolgen. Posteinlieferungsscheine begründen nach Ablauf von zwei Jahren seit ihrer Ausstellung die Bermuthung für die in der ordnungsmäßigen Frist nach der Ginlieferung erfolgte Zustellung.

II Personen, welche nicht im Inlande wohnen, können von den zustellenden Behörden aufgefordert werden, einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen. Wird ein solcher innerhalb der gesetzten Frist nicht bestellt, so kann die Zustellung durch öffentlichen Ausbang während einer Woche in den Seschäftsräumen der zustellenden Behörde oder der Organe der Versicherungsanstalten ersetzt werden. Das Gleiche gilt, wenn der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.

Ju Abf. I: Die hier angeordnete Form der Zustellung ist nicht wie nach UBG. § 110 obligatorisch, A. N.\* II S. 23 Nr. 107, IV S. 32 Nr. 320 (Reger XIV S 4), wohl aber in der Praxis die regelmäßige. S. baher. Win.-Bekm. v. 12. Dez. 1890 Nr. 22. Württemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 80 (KBC. S. 1077). Baden: BD. v. 28. Nov. 1899 § 7 (GBDBL S. 617). Für die Berechnung der Fristen vgl. § 78a des Kr.BG. Bgl. f. Seeleute § 167. Ueber die Justellung durch die Post vgl. Postordnung f. d. Deutsche Reich vom 11. Juni 1892 §§ 40 ff. (baher. GBDBL S. 279). Zustellung an Angehörige A. N.\* IX S. 447 Nr. 725 (Reger XIX S. 60).

Nach Sat 2 ift die Aufbewahrung der Posteinlieserungsscheine durch die zustellenden Behörden 2c. eine für die Brozefführung wichtige und beweisbehelsende Makreael.

Es bezieht sich Abs. I namentlich auf die Zustellung der Feststellungsbescheide (§§ 112, 129), der Schiedsgerichtsurtheile (§ 115) und der Bescheide der unteren Verwaltungsbehörden bezw. Rentenstellen (§ 155).

Bei Friftverfaumniß befteht das Rechtsmittel ber Biebereinsegung in ben vorigen Stand nach ben

Regeln des Civilprozesses, "wenn der Empfänger ohne sein Berschulden von der Zustellung keine oder verspätete Renntniß erhalten hat". Motive zu § 139 bes Entw. a. E.

Bird die Annahme eines die Rentenfestsetzung enthaltenden Bescheibes verweigert, so läuft die Frist von dem Tage, an welchem die Annahme der Zustellung verweigert worden ist. Motive a. a. O.

Bustellungsnachweis ist regelmäßig der Posteinlieserungssichein. S. jedoch A. N.\* VIII S. 322 Nr. 648 (Reger XVIII S. 52). Anfragen bei der Postbehörde A. N.\* IX S. 446 Nr. 724 (Reger XIX S. 59).

Zu Abj. II: vgl. See-UBG. § 123.

## § 171. (§ 140.)

#### Bebühren- und Stempelfreiheit.

Alle zur Begründung und Abwickelung der Rechtsverhältnisse zwischen den Bersicherungsanstalten einerseits und den Arbeitgebern oder Bersicherten andererseits erforderlichen schiedsgerichtlichen und außergerichtlichen Berhandlungen und Urkunden sind gebühren- und stempelsrei. Dasselbe gilt für privatschriftliche Bollmachten und amtliche Bescheinigungen, welche auf Grund dieses Gesehes zur Legitimation oder zur Führung von Nachweisen erforderlich werden.

Bu § 171 vgl. UBG. § 102. Frei von Gebührenund Stempelpsticht sind insbesondere die Verhandlungen, Bescheide und sonstigen Urkunden der Feststellungsbehörden, Schiedsgerichte und Versicherungsämter, desgleichen diejenigen der höheren und unteren Verwaltungsbehörden, der Rentenstellen, Gemeindebehörden, Krankenkassehörden, der Kentenstellen, Gemeindebehörden, Krankenkassehörden, den Kingen und inztlich-auch die kandesamtlichen, pfarramtlichen und ärztlich-amtlichen Atteste (M. N.\* I S. 124 Rr. 12, Reger XI 53\*; N. N.\* I S. 137 Rr. 24, Reger VI, 63\*). § 171 findet auch auf die bes. Kasseneinrichtungen Answendung. § 173 Abs. 1. Bürttemberg: BD. v. 25. Rov. 1899 § 81 (RV.

製作性に関います。 地名 b. 25. Nov. 1899 § 81 (光粉1 ⑤. 1077).

## § 172. (§ 141.) Rechtshülfe.

I Die öffentlichen Behörben sind verpstichtet, den im Bollzuge dieses Gesetzes an sie ergehenden Ersuchen des Reichs-Versicherungsamts, der Landes-Versicherungsämter, der Schiedsgerichte, der Organe der Versicherungsanstalten und anderer öffentlicher Behörden zu entsprechen und den Organen der Versicherungsanstalten auch unaufgefordert alle Mittheilungen zukommen zu lassen, welche für deren Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit sind. Die gleiche Verpslichtung liegt den Organen der Versicherungsanstalten unter einander sowie den Organen der Berufsagenossenschaften und der Krankenkassen ob.

Die durch die Erfüllung dieser Verpstichtungen entstehenden Kosten sind von den Versicherungsanstalten als eigene Verwaltungskosten insoweit zu erstatten, als sie in Tagegelbern und Reisekosten sowie in Gebühren für Zeugen und Sachverständige oder in sonstigen baaren Auslagen bestehen.

Bu § 172 vgl. UBG. § 101 und Rote dortselbst. Als Organe der Bersicherungsanstalten im Sinne dieser Borschrift sind auch die Einziehungsstellen des § 148 Abs. I und die Kontrolbeamten des § 161 Abs. II zu erachten. A. N.\* IX S. 379 Ar. 707 (Reger XIX S. 22). Die Rechtsbülsepslicht besteht auch gegenüber den besonderen Kassenseinrichtungen in Sachen der Invalidenversicherung und für diese Kassen gegenüber anderen Organen der Versicherung (§ 173 Abs. 1).

Auch die Schiedsgerichte der Invalidenversicherung haben sich gegenseitig und den Schiedsgerichten der Unfallversicherung, sowie diese jenen Rechtshülfe zu leisten. Unrichtig A. N.\* V S. 231 Rr. 440 (Reger XV S. 117).

Ju Abs. II: Die Kosten der Rechtshülse sind Sonderlast jeder Versicherungsanstalt. Bgl. auch die Anweisung des RVA. vom 12. November 1891. A. R.\* II S. 13 f.

# § 173. (§§ 69, 94, 141 Abj. III.)

## Befondere Raffeneinrichtungen.

<sup>I</sup> Die Bestimmungen der §§ 18 bis 23, 33, 47 bis 52, 54, 55, 99, 100 bis 102, 113, 115 bis 119, 123 bis 127, 128 Abs. 3, 6, §§ 156, 165 Abs. 1, §§ 171, 172 finden auch auf die nach §§ 8, 10, 11 zugelassenen Kasseneinrichtungen entsprechende Anwendung.

Die Haftung für die der Kassenichtung obliegenden Leistungen (§§ 68, 127) liegt, sosern die Kassenseinrichtung für Betriebe des Reichs oder eines Kommunalwerdandes errichtet ist, dem Reiche oder dem Kommunalwerdand, im Uedrigen demjenigen Bundesstaat ob, in dem der Betrieb, für welchen die Kassenichtung errichtet ist, seinen Sit hat. Ist die Kassenichtung für mehrere, in verschiedenen Bundesstaaten belegene Betriebe errichtet, so hasten diese Bundesstaaten nach der Zahl der dei der Kassenichtung versicherten Personen, welche in den betheiligten Betrieben am Schlusse des letzten Rechnungsjahrs beschäftigt waren. Diese Bestimmung sindet in den Fällen des § 101 entsprechende Anwendung.

Zu §§ 173, 174 vgl. §§ 8 ff. und Note bei § 8. Ueber die Anwendung der in Abs. I allegierten Paragraphen auf die besonderen Kasseninrichtungen s. die Noten bei diesen

Baragraphen.

Die Thätigkeit ber nach §§ 57 ff. zur Begutachtung berusenen unteren Berwaltungsbehörden und der nach §§ 79 ff. zur Begutachtung und Entscheidung berusenen Kentenstellen erstreckt sich nicht auf die bei besonderen Kassenseinrichtungen versicherten Bersonen. Ihre Thätigkeit kann in diesen Sachen nur auf Ersuchen im Wege der Rechtsbillse von Fall zu Fall gemäß § 172 in Anspruch genommen werden.

Nach Abs. I sind namentlich auch die Grundsäte der §§ 125, 126 über die Vertheilung der Renten auf Kasseneinrichtungen anzuwenden und sinden gemäß § 33 auch die Grundsäte über Ausscheidung von Gemeinlaft und Sonderlast, Gemeinvermögen und Sondervermögen Anwendung. Bgl. hierüber die Noten bei den betr. Varagraphen.

Sind hienach an einer Kente Versicherungsanstalten und Kassen betheiligt, weil der Berechtigte bei beiden versichert war, so ist die Kente durch die Kechnungsstelle auf beide zu vertheilen und zwar in gleicher Weise, 1. wenn der Anspruch durch die Versicherungsanstalt sessen stellen ist, weil der Versicherte zulet bei ihr versichert war und 2. wenn der Anspruch durch die Kasse sessicherte zulet der Versichert war, weil der Versichert zulet bei ihr versichert war.

In beiben Fällen berechnet sich ber Antheil Beiber an der Rente nach dem Berhältniß der an sie für den Bersicherten entrichteten Beiträge. Und zwar wird hiebei sür jedes von ihnen immer der Kapitalwerth der wirklich geleisteten Beiträge in Ansatz gebracht. Für die Kassen fommen aber nur diejenigen Beiträge in Ansatz, welche mit Rücksicht auf die nach diesem Gest geschuldeten Leistungen entrichtet worden sind. Byl. § 174 Abs. I.

Die gleichen Grundfate finden entsprechende Anwendung, wenn mehrere Berficherungsanftalten ober meh-

rere Raffen an einer Rente betheiligt find.

§ 123 ist auf Kasseneinrichtungen nur im Zusammenhang mit § 174 Abs. II anzuwenden. Es steht nämlich ben Kassen hienach frei, sich bei der Auszahlung ber Renten der Postanstalten zu bedienen.
Ru Abs. II i. die Noten bei §§ 68 und 127.

# § 174. (§ 94.)

I Für die Feststellung der von den Kasseninrichtungen dem Gemeinvermögen nach dem Inkrafttreten des Gesehes zusließenden Beitragseinnahmen sowie für die Vertheilung der Altersrenten sind die nach § 32 Abs. 5 zur Erhebung kommenden Beiträge maßgebend. Sine Vertheilung der von Kassenirichtungen sestgebend. Keine Vertheilung der von Kassenirichtungen sestgebend. Keine verscheilung der von Kassenirichtungen sestgesellten Benten erfolgt nur dann und insoweit, als ein Anspruch auf dieselben auch nach den Vorschriften dieses Gesehes bestehen würde und soweit dieselben das Maß des reichsegestlichen Anspruchs nicht übersteigen.

u Soweit biese Kaffeneinrichtungen die von ihnen seftgesetzen Renten ohne Vermittlung der Postanstalten selbst auszahlen, wird ihnen der Reichszuschuß am Schlusse eines jeden Rechnungsjahrs direkt überwiesen.

Ru § 174 vgl. § 173 Rote.

### § 175. (§ 142.)

### Strafbestimmungen.

Arbeitgeber, welche in die von ihnen auf Grund gesetzlicher ober von der Versicherungsanstalt erlassener Bestimmung aufzustellenden Nachweisungen oder Anzeigen Eintragungen aufnehmen, deren Unrichtigkeit sie kannten oder den Umständen nach annehmen mußten, können von der unteren Verwaltungsbehörde und da, wo Rentenstellen bestehen, von dem Vorsitzenden derselben mit Gelbstrafe

bis zu einhundertundfünfzig Mark, von dem Borftande ber Berficherungsanftalt mit Gelbstrafe bis zu fünfhunbert Mark belegt werden.

Ru §§ 175 bis 188. Ausf. Beft. betr. Anzeigepflicht. Bürttembera: BD. v. 25. November 1899 § 83 (RH). S. 1078).

Die Strafbestimmungen umfassen zum Theil Bestimmungen über eine Ordnungsstrafbefugniß ber Organe der Versicherung (§§ 175 bis 179, 184 Abs. 1), zum Theil folche über besondere Delitte aus der Invalibenversicherung. Bezeichnend für bie Ordnungsstrafen ift, 1. daß fie von den Organen der Berficherung (Borftand, unterer Verwaltungsbehörde. Rentenftelle) verhängt werden. 2. daß ihre Berhangung in bas Ermeffen biefer Organe gestellt ift. 3. daß ein strafrechtlich relevantes Verschulden nicht die Boraussepung ihrer Anwendbarkeit bildet. 4. daß die Ordnungsstrafe nur gegen die an der Bersicherung betheiligten Verionen (Arbeitgeber und beren Vertreter. Bersicherte) anwendbar ift, 5. daß die Strafe nur in Geldstrafe bestehen und diese auch nicht in Saftstrafe umgewandelt werden tann, 6. daß gegen die Strafverfügung ein Beschwerderecht besteht (§ 178) und 7. daß die Strafgelber regelmäßig in die Unstaltstaffe fliegen (§ 178 Abf. II).

Die Strafbefugnisse ber Unstaltsvorstände stehen den Organen der besonderen Kasseneinrichtungen nach diesem

Gefet nicht zu.

Ru § 175. Die nach § 175 strafbaren "Berfehlungen" können sich bei Magnahmen der Beitragskontrole (§§ 161 ff.) oder bei Borbereitung des Feststellungsverfahrens (§§ 57 ff., 112 ff.) ergeben. Die Strafbarkeit kann nicht nur bei Berfehlungen gegen besondere Vorschriften über bestimmte Anzeige- und Nachweiseverpflichtungen, sondern auch bei unrichtiger Austunft auf folche Anfragen vorliegen, welche den zuständigen Behörden der Kontrole oder Borbereitung ertheilt wird.

Die Zuständigkeit des Borstandes einerseits, der unteren Verwaltungsbehörde und Rentenstelle andererseits ist durch 'as Gesetz selbst nicht scharf ausgeschieden. Die Motive führen erläuternd aus, daß jeder von diesen Behörden die Strasbesugniß in denjenigen Fällen von Versehlungen zusteht, in welchen ihr die Ermittelung zukommt. (Mot. zu §§ 142 bis 145 d. E. am Ansang S. 749.) Arbeitgeber vgl. § 1 Note und § 177.

### § 176. (§ 143.)

I Arbeitgeber, welche es unterlassen, für die von ihnen beschäftigten, dem Versicherungszwang unterliegenden Personen Marken in zureichender Höhe und in vorschriftsmäßiger Beschässenheit rechtzeitig (§ 141) zu verwenden oder die Versicherungsbeiträge rechtzeitig abzuführen (§§ 148, 149), können von dem Vorstande der Versicherungsanstalt und da, wo die Beitragskontrole Rentenstellen übertragen ist, von dem Vorsizenden dersselben mit Geldstrase belegt werden, und zwar von dem Vorstande bis zu dreihundert Mark, von dem Vorsizenden der Kentenstelle dis zu einhundertundsünszig Mark. Sine Bestrasung sindet nicht statt, wenn die rechtzeitige Verwendung der Marken von einem anderen Arbeitgeber oder Vertiedsleiter (§ 177) oder im Falle des § 144 von dem Versicherten bewirkt worden ist.

II Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Arbeit= geber, welche die ihnen gemäß § 4 Abs. 2 obliegenden Berpflichtungen nicht erfüllen, entsprechende Anwendung.

III Bestreitet der Arbeitgeber seine Beitragspslicht, so ist diese auf dem im § 155 bezeichneten Wege fest= auftellen.

§ 176 sindet Anwendung, wenn die Unterlassung aus Nachlässigkeit ober wissentlich geschieht. Die kriminelle Bestrasung der wissentlichen Verwendung unrichtiger Marken, welche nach § 149 bes Ges. von 1889 angeordnet war, besteht nach der Novelle nicht mehr.

Ru Abf. I: Arbeitgeber f. § 1 Rote und § 177.

Marken in zureichenber Höhe, b. i. in entsprechender Zahl und Lohnklasse (§§ 34, 141). Die Berswendung zu hoher und zu vieler Marken ist nicht strafbar. Bal. aber § 146 und § 181.

Marken in vorschriftsmäßiger Beschaffen= heit, das sind Marken der richtigen Bersicherungsanstalt

(§§ 65, 141).

Rechtzeitig, b. i. regelmäßig bei der Lohnzahlung

ober bei ben besonderen Klebeterminen (§ 141).

Wegen unordentlichen Einklebens findet eine Bestrafung nicht statt. A. N.\* I S. 166 Nr. 60 (Reger XI, 174\*).

Beist ber Bersicherte seine Karte nicht rechtzeitig vor (§ 131 Abs. II), so ist der Arbeitgeber der Strafbarkeit, nicht aber der Beitragspflicht enthoben.

Bu Abi. II: vgl. § 4 Note.

**Ju Abj. III:** vgl. § 155 Note, auch Note zu § 143 bes Ges. von 1889 (1. Austage).

## § 177. (§ 144.)

- I Der Arbeitgeber ist befugt, die Aufstellung der nach gesetzlicher oder statutarischer Borschrift erforderlichen Nachweisungen oder Anzeigen sowie die Verwendung von Marken auf bevollmächtigte Leiter seines Betriebs zu übertragen.
- II Name und Wohnort von solchen bevollmächtigten Betriebsleitern find bem Vorstande der Versicherungsansstalt und da, wo die Beitragskontrole Kentenstellen übertragen ist, dem Vorsihenden derselben sowie beim Sinzugsversahren der Einzugsstelle mitzutheilen. Begeht ein derartiger Bevollmächtigter eine in den §§ 175, 176, 179 mit Strafe bedrohte Handlung, so sinden auf ihn die firt vorgesehenen Strafen Anwendung.

Ju Abf. I: Durch die Aufstellung eines bevollmächtigten Leiters (A. A. I S. 209 Ar. 47, Reger XI, 124\*) zu den im Abf. I bezeichneten Funktionen entgeht der Arbeitgeber der persönlichen Strafbarkeit nicht unter allen Umftänden. Nach der Aufsassung des Bundesrathskommissärs, welche dieser im Reichstag bei der Berathung des Entwurfes von 1888/89 vertrat (Sten. Ber. S. 1984), bedeutet die Vorschrift des Abf. I nur, "daß in solchem Falle, wo die ganze Leitung des Betriedes einem anderen, dem Betriedsleiter, übertragen ist, regelmäßig ein Verschulben des Arbeitgebers als ausgeschlossen erscheine".

Bu Abf. II: Solange bie Mittheilung nicht erfolgt ift, fann nur ber Arbeitgeber bestraft werben. A. R.\* I

S. 158 Nr. 47 (Reger XI, 124\*).

## § 178. (§ 145.)

I Gegen Straffestsletzungen, die auf Grund dieses Gesetzes ober der zu bessen Ausführung ergangenen Ansordnungen oder auf Grund der Statuten von den Organen der Versicherungsanstalten oder den Schiedsgerichtsvorsitzenden getrossen sind, sindet die Beschwerde statt. Ueber dieselbe entschiedet, wenn die Strafsestsletzung auf Grund des § 176 oder wenn sie in anderen Fällen von dem Vorsitzenden der Kentenstelle oder von dem Vorsitzenden der Kentenstelle oder von dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts getrossen war, die höhere Verwaltungsdehörde, in deren Bezirke sich der Sitz der Versicherungsanstalt, der Kentenstelle oder des Schiedsgerichts besindet, im Uedrigen das Keichs-Versicherungsamt. Die Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach der Zusstellung der Strafversügung bei der zur Entscheidung zusständigen Stelle einzulegen; beren Entscheidung ist endgültig.

II Die von ben vorbezeichneten Stellen sowie von ben Berwaltungsbehörben auf Grund biefes Gesetze feft-

gesetzten Strafen sließen, soweit nicht in biesem Gesetz abweichenbe Bestimmungen getroffen sind, in die Kasse der Bersicherungsanstalt.

Bu Abf. I: Das Beschwerberecht besteht hinsichtlich aller Straffestseungen nicht nur der Organe der VU. und Schiedsgerichtsvorsitzenden, sondern auch der unteren Berwaltungsbehörden und Ortspolizeibehörden. Doch destimmt das Geset in § 178 Abf. I lediglich über das Beschwerderecht, welches hinsichtlich der Berfügungen der Organe der VU. und Schiedsgerichtsvorsitzenden besteht, während die Regelung der Juständigseit und des Versfahrens im Uebrigen der Landesgesetzgebung vorbehalten ift.

Strafsestseungen können regelmäßig nur auf Grund bes Gesess ober auf Grund einer nach dem Geses erlassen BD. des Bundesraths (vol. §§ 132, 141 Uh. III und IV) angeordnet werden. Durch Statut der VN. können Ordnungsstrassen nur angeordnet werden, wo es durch das Geses ausdrücklich bestimmt ist. Das Geses von 1889 enthielt in § 112 Abs. I Ziss. 2 eine solche Bollmacht, die aber nach der Novelle hinweggefallen ist. Nach der Novelle können statutarische Anordnungen, deren Uebertretung die Ordnungsstrase nach sich zieht, nur zum Zwecke der Kontrole gemäß § 161 Abs. II erlassen werden. Die dazu gehörigen Strasvorschriften sind aber durch das Geses selbst a. a. D. erlassen worden.

Buständig zu Straffeststengen sind von den Organen der Bersicherungs anstalten der Borstand und die Borsigenden der Aentenstellen, ersterer nach §§ 90 Abs. II, 161 Abs. III, 175 dis 177, 179, legtere nach diesen Bestimmungen und nach § 184 Abs. I, die Schiedsgerichtsvorsigenden nach § 104 Abs. V. Nach §§ 132, 141 kann die Juständigkeit der Organe der BU. durch BD. des Bundestatis bearündet werden.

noestaigs begrundet werden.

Die Beschwerde hat aufschiebende Wirtung. Zustellung:

§ 170. Beitreibung: § 168.

Ein Strafverfügungsrecht ber unteren Berwaltungsbehörden besteht nach §§ 175, 61, 90 Abs. II und 184 Abs. I. Bgl. Rote bei § 61. Ein Strafverfügungsrecht der Ortspolizeibehörden besteht nach §§ 131, 161 Abs. II.

Strafbefugniß ber Auffichtsbehörden ber Krankenkaffen

(§ 31 Abj. I).

Die zur Entscheidung über die Beschwerde zuständige Stelle ist die höhere Verwaltungsbehörde (§ 169) in allen Hällen, in welchen der Vorsitzende der Kentenstelle oder der Borsitzende des Schiedsgerichts den Strasbescheid erlassen hat, in Hällen des § 176 auch dann, wenn der Strasbescheid vom Vorstande der Versicherungsanstalt erlassen worden ist. Die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde ist nicht ansechtbar.

In den Fällen, wenn der Strafbescheid von dem Borstand der Bersicherungsanstalt gemäß §§ 90 Abs. II, 161 Abs. II, 177, 179 erlassen worden ist, geht die Besichwerde an das Versicherungsamt. Zuständigkeit des

Landesversicherungsamtes § 111 Abs. II.

Für die Fälle, in welchen der Strafbescheid durch die Ortspolizeibehörde erlassen worden ist, bestimmt die Landesgesetzung die zuständige Beschwerdeinstanz. Sie kann die Entscheidung auch der unteren Verwaltungs-behörde übertragen.

Wenn endlich der Strafbescheid von der unteren Berwaltungsbehörde erlassen worden ist, bestimmt ebenfalls die Landesgesetzgebung die zuständige Beschwerdeinstanz (höhere Berwaltungsbehörde oder Landesversicherungsamt).

Ju Abs. II: In Fällen bes § 31 Abs. I fließen bie Strafgelber in die Staatstasse, in Fällen bes § 108 Abs. III in die Reichstasse, in Fällen bes § 111 Abs. II mit § 108 Abs. III in die Staatstasse. Baben: BD. v. 28. Nov. 1899 § 9 (GBDB1. S. 618).

### § 179 (neu).

. Wer ber ihm nach § 148 obliegenden Verpstichtung zur An- und Abmelbung nicht nachkommt, wird mit Gelbftrafe bis zu zwanzig Mark bestraft. Hatte die Melbung für eine Krankenkasse zu erfolgen, so sließen dieser die Gelbstrafen zu.

Das Strafverfügungsrecht steht berjenigen Stelle zu, welche das Einziehungsversahren nach § 148 angeordnet hat oder berjenigen Stelle, welcher es durch die anordnende Stelle übertragen worden ist.

### § 180. (§ 147.)

I Den Arbeitgebern und ihren Angestellten ist untersagt, durch Uebereinkunft ober mittelst Arbeitsordnungen die Anwendung der Bestimmungen diese Gesetzes zum Nachtheile der Bersicherten ganz oder theilweise außzuschließen oder dieselben in der Uebernahme oder Außzübung eines in Gemäßheit dieses Gesetzes ihnen übertragenen Shrenamtszu beschränken. Bertragsbestimmungen, welche diesem Berbote zuwiderlausen, haben keine rechtliche Wirkung.

u Arbeitgeber ober beren Angestellte, welche gegen die vorstehende Bestimmung verstoßen, werden, sofern nicht nach anderen gesetlichen Vorschriften eine härtere Strafe eintritt, mit Gelbstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Haft bestraft.

Die Anordnung des § 180, welche der analogen Anordnung des UVG. § 99 und des Kr.BG. § 80 entspricht, hat nicht allein strafrechtliche, sondern in erster Linie verwaltungsrechtliche Bebeutung und ist nicht nur sur das Berhältniß zwischen Arbeitegeber und Arbeiter, sondern auch für die Organe der Bersicherung bestimmend. Auch diese dürsen selbst nicht mit Einwilligung der Bersicherten die Bestimmungen des Geseges zu deren Nachtheil anwenden. Das gilt namentlich für die Organe der VR. und Kassencinrichtungen und für die Einziehungsstellen (§ 148) sogemeindlichen Behörden. Bergleiche sind dem kann der werstlichen und geseneindlichen Behörden. Bergleiche sudsssiehe sie gegen diese

Regel nicht verstoßen. Richt ganz zutreffend A. R.\* IV S. 127 Rr. 357 (Reger XIV S. 77.)

Bergichte bes Berechtigten find sowohl hinsichtlich bes gangen Anspruchs wie auch hinsichtlich eines Theils zuläffig. (Reger XIV S. 76.)

Bereinbarungen zu Gunften ber Bersicherten sind zulaffig, sofern sie nicht absoluten Anordnungen bes Gesebes

ober Statuts widersprechen.

Arbeitsordnungen f. RGew.D. §§ 134 a ff. Ehren-

ämter f. §§ 92, 97.

Zu Ubs. II: Die Handlung ift ein Bergehen (Str. GB. § 1), zu bessen Aburtheilung bas Schöffengericht zuständig ift. GBG. § 27 Ziff. 2, vgl. Str. PD. § 447 (Strafbesehl).

### § 181. (§ 148.)

Die gleiche Strafe (§ 180) trifft, sofern nicht nach anderen Gesehen eine höhere Strafe verwirkt ist,

- 1. Arbeitgeber, welche ben von ihnen beschäftigten, bem Bersicherungszwang unterliegenden Personen an Beiträgen in rechtswidriger Absicht mehr bei ber Lohnzahlung in Anrechnung bringen, als nach § 34 Abs. 4, § 142 zulässig ist, oder welche es unterlassen, entgegen der Borschrift des § 142 Abs. 4 die dort gebotenen Lohnabzüge zu machen, oder den bei Anwendung des § 52 a des Krankenversicherungsgesetzs auf die Beiträge zur Invalidenversicherung sich ergebenden Bervflichtungen nachzukommen;
- 2. Angestellte, welche einen solchen größeren Abzug in rechtswidriger Absicht bewirken;
- 3. Bersicherte, welche die Beiträge selbst entrichten, wenn sie dabei von dem Arbeitgeber in rechtswidriger Absicht mehr erstattet verlangen, als nach

§ 34 Abf. 4, §§ 144, 145 zuläffig ift, ober wenn fie für die gleiche Beitragswoche die Erstattung bes vollen Beitragsantheils von mehr als einem Arbeitgeber in Anspruch nehmen ober es unterlaffen, ben vom Arbeitgeber erhobenen Beitrags= antheil zur Entrichtung bes Beitrags zu verwenden:

4. Berfonen, welche bem Berechtigten eine Quittungs= farte widerrechtlich vorenthalten.

Zu § 181 vgl. § 180 Abs. II Note. Die Strasbestimmung der Ziff. 1 findet Anwendung, wenn zu hohe Abzüge gemacht werden. Ein Abzug gilt auch dann als zu hoch, wenn er zwar an sich berechtigt ift, wenn er aber für eine Zeit erfolgt, für welche nach § 142 Abf. I bis III ber Abzug nicht mehr zulässig ift.

Die Strafbarteit des Abzuges (Biff. 1 u. 2) ober des Erstattungsverlangens (Biff. 3) besteht erft bann, wenn ber Abzug erfolgt ober der Erstattungsbetrag geleistet worden ift. In Fallen ber Biff. 3 besteht Strafbarteit nicht, wenn ber Arbeitgeber die Erstattung in der nicht geschuldeten Höhe freiwillig geleistet hat.

Biff. 4 findet auf Einziehungestellen, welche die Quittungstarte widerrechtlich vorenthalten, feine Anwendung. Doch entsteht für fie disciplinäre Berantwortung aus solchem Berhalten.

§ 182.

I Arbeitgeber, welche ben von ihnen beschäftigten Versonen auf Grund des § 142 Lohnbeträge in Abzug bringen, die abgezogenen Beträge aber nicht zu Zwecken ber Berficherung verwenden, werden, falls nicht nach anderen Geseken eine höhere Strafe verwirkt ift, mit Gelbstrafe bis zu breihundert Mark ober mit Saft beftraft.

II Wurde die Verwendung in der Absicht unter-'-eron, fich ober einem Dritten einen rechtswidrigen Bermögensvortheil zu verschaffen ober die Versicherungsanstalt ober die Versicherten zu schädigen, so tritt Gefängnißstrase ein, neben welcher auf Gelbstrase bis zu dreitausend Mark sowie auf Verlust der dürgerlichen Sprenrechte erkannt werden kann. Sind milbernde Umstände vorhanden, so darf ausschließlich auf Gelbstrase erkannt werden.

Bu § 182 vgl. Kr BG. § 82 b. Die Handlungen bes § 182 sind Bergehen (Str.GB. § 1), zu beren Aburtheilung bie Straffammern der Landgerichte zuständig sind. GBG.

§ 73 Biff. 1.

Ju Abf. I: Die Bestrasung tritt nur ein, wenn rechtswidrige Absicht (dolus) oder Fahrlässigkeit (culpa) vorliegt. Strasbar ist nur die Zurückbehaltung besjenigen Betrags, welchen der Arbeitgeber nach diesem Gesetz zu leisten hat.

Ru Abf. II: Die Strafbarteit nach Abf. Il besteht nur

bei dolus.

## § 183. (§ 150.)

Die Strafbestimmungen ber §§ 175, 176, 179 bis 182 finden auch auf die gesetzlichen Bertreter handlungsunfähiger Arbeitgeber, besgleichen auf die Mitglieder des Borstandes einer Attiengesellschaft, Innung oder eingetragenen Genossenschaft sowie auf die Liquidatoren einer Handelsgesellschaft, Innung oder eingetragenen Genossenschaft Anwendung.

Bu § 183 vgl. UBG. § 105.

Gesellicher Vertreter ift nach dem Bürgerl. GB. für ein eheliches Kind regelmäßig der Bater (§§ 1630, 1635, 1719, 1736, 1757), ausnahmsweise die Mutter (§§ 1684, 1685, 1686, 1701), für ein uneheliches Kind die Mutter (§ 1707), für einen minderjährigen oder volljährigen Wündel der Bormund (§§ 1743, 1793, 1897, 1901), für einen Psiegebefohlenen der Pfleger (§§ 1628, 1794, 1909 ff., 1915), im Falle des § 1693 der Beistand.

### § 184. (§ 151.)

I Wer in Quittungskarten Eintragungen ober Bermerke macht, welche nach § 139 unzuläffig sind, ober wer in Quittungskarten den Bordruck oder die zur Ausfüllung des Bordrucks eingetragenen Worte oder Zahlen verfälscht oder wiffentlich von einer derart verfälschten Karte Gebrauch macht, kann von der unteren Verwaltungsbehörde und da, wo Kentenstellen die Beitragskontrole übertragen ist, von dem Vorsitzenden derselben mit Geldstrafe dis zu zwanzig Mark belegt werden.

II Sind die Eintragungen, Vermerke oder Veränderungen in der Absicht gemacht worden, den Inhaber der Quittungskarte anderen Arbeitgebern gegenüber zu kennzeichnen, so tritt Geldstrafe dis zu zweitausend Mark oder Gefängniß dis zu sechs Monaten ein. Sind milbernde Umstände vorhanden, so kann statt der Gefängnißestrafe auf Haft erkannt werden.

III Eine Berfolgung wegen Urkunbenfälfchung (§§ 267, 268 bes Reichs-Strafgesehbuchs) tritt nur ein, wenn die Fälfchung in der Absicht begangen wurde, sich oder einem Anderen einen Bermögensvortheil zu verschaffen oder einem Anderen Schaben zuzufügen.

Rur die Handlungen des Abs. I sind mit Ordnungs-strasen zu belegen (vgl. § 175 Note). Beschwerderecht s. § 178. Beitreibung § 168.

Ju Abs. II: Die Handlungen bes Abs. II sind Bergehen gemäß Str. GB. § 1, zu beren Aburtheilung die Straftammern ber Landgerichte zuständig sind. RGBG. § 73 Biff. 1.

Durch die Zustimmung des Berficherten wird die

Strafbarkeit solcher Eintragungen nicht aufgehoben, wohl

aber gemildert.

Üeber das zur Strafbarkeit des Thäters erforderliche Bewußtsein der Strafbarkeit wgl. Reger XII S. 309 ff. (Urtheile des Reichsgerichts).

## § 185. (§ 152.)

I Die Mitglieder der Borstände und sonstiger Organe der Bersicherungsanstalten sowie die das Aufsichtsrecht über dieselben ausübenden Beamten werden, wenn sie unbesugt Betriedsgeheimnisse offendaren, welche frast ihres Amtes zu ihrer Kenntniß gelangt sind, mit Gelbstrase dis zu eintausendsünshundert Mark oder mit Gestängniß bis zu drei Monaten bestrast.

II Die Berfolgung tritt nur auf Antrag bes Betriebsunternehmers ein.

Bu §§ 185, 186 vgl. UBG. §§ 107, 108. Unbefugt,

b. i. ohne Erlaubniß bes Betriebsunternehmers.

Die Handlungen ber §§ 185, 186 sind Vergehen nach Str. GB. § 1, zu deren Aburtheilung gemäß Ger. BG. § 73 Ziff. 1 die Straffammern der Landgerichte zuständig sind. In Fällen des § 185 kann gemäß § 75 Ziff. 14 Ueberweisung an das Schöffengericht stattsinden.

Bu §§ 185, 186 vgl. insbef. § 161 (Kontrole).

## § 186. (§ 153.)

I Die im § 185 bezeichneten Personen werben mit Gefängniß, neben welchem auf Berlust ber bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werben kann, bestraft, wenn sie absichtlich zum Nachtheile ber Betriebsunternehmer Betriebsgeheimnisse, welche kraft ihres Amtes zu ihrer Kenntniß gelangt waren, offenbaren, oder wenn sie geheim gehaltene Betriebseinrichtungen ober Betriebsweisen, welche kraft

ihres Amtes zu ihrer Renntniß gelangt find, solange als biese Betriebsgeheimnisse sind, nachahmen.

II Thun sie dies, um sich ober einem Anderen einen Bermögensvortheil zu verschaffen, so kann neben der Gestängnißstrafe auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark erkannt werden.

S. vorige Note.

## § 187. (§ 154.)

I Mit Gefängniß nicht unter drei Monaten, neben welchem auf Berluft der bürgerlichen Shrenrechte erkannt werden kann, wird beftraft, wer unechte Marken in der Absicht ansertigt, sie als echt zu verwenden, oder echte Marken in der Absicht verfälscht, sie zu einem höheren Werthe zu verwenden, oder wissentlich von falschen oder verfälschten Marken Gebrauch macht.

II Dieselbe Strafe trifft benjenigen, welcher Marken verwendet, veräußert oder feilhält, obwohl er weiß oder ben Umftänden nach annehmen muß, daß die Marken bereits einmal verwendet worden find. Sind milbernde Umftände vorhanden, so kann auf Gelbstrafe bis zu dreibundert Mark oder Haft erkannt werden.

HI Zugleich ift auf Einziehung der Marken zu erkennen, ohne Unterschied, ob sie dem Verurtheilten gehören oder nicht. Auf diese Einziehung ist auch dann zu erkennen, wenn die Versolgung oder Verurtheilung einer bestimmten Verson nicht stattfindet.

Bu § 187 vgl. RStr.GB. §§ 275, 276, 280. Die Handlungen bes § 187 sind Bergehen (Str.GB. § 1), zu beren Aburtheilung bie Straffammern ber Landgerichte

zuständig find (GBG. § 73 Ziff. 1; s. jedoch auch § 75 Liff. 14).

Ju Abs. II: Als verwendet gilt eine eingeklebte Marke auch dann, wenn sie nicht entwerthet ist. Die Lostrennung und Wiederbenützung einer irrthümlich eingeklebten Marke ist kein Delikt. A. M. Laß a. a. D. S. 58. Bgl. auch das Kundschreiben des RUA. v. 21. Okt. 1892 (Anlage 10).

Bu Abf. III: Bgl. Str. GB. §§ 42, 152. Berfahren

Str.Br.D. §§ 477—479.

## § 188. (§ 155.)

- I Mit Gelbstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft, wer ohne schriftlichen Auftrag einer Versicherungsanstalt oder einer Behörde
  - 1. Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder andere Formen, welche zur Anfertigung von Marlen dienen können, anfertigt oder an einen Anderen als die Versicherungsanstalt beziehungsweise die Behörde verabfolgt.
  - ben Abbrud ber in Ziffer 1 genannten Stempel, Siegel, Stiche, Platten ober Formen unternimmt ober Abbrücke an einen Anberen als die Bersicherungsanstalt beziehungsweise die Behörde verabfolgt.
- II Neben ber Gelbstrafe ober Haft kann auf Ginziehung ber Stempel, Siegel, Stiche, Platten ober Formen erkannt werben, ohne Unterschied, ob sie dem Verurtheilten gehören ober nicht.

3u § 188 vgl. Str. GB. § 360 Abs. I Ziff. 4 und 5 und Abs. II.

Die Handlungen bes § 155 find Uebertretungen (Str.-

GB. § 1), zu beren Aburtheilung die Schöffengerichte zuständig sind (GBG. § 27 Ziff. 1). Bgl. Str. Pr.O. §§ 447 ff. (Strafbefehl).

## § 189. (§ 156.)

### Hebergangsbestimmungen.

I Bei Versicherten, welche innerhalb der ersten fünf Jahre, nachdem die Versicherungspslicht für ihren Berufszweig in Kraft getreten ist, erwerdsunfähig werden, wird auf die Wartezeit für die Invalidenrente (§ 29 Abf. 1 Ziffer 1) die Dauer einer früheren Beschäftigung angerechnet, für welche die Versicherungspslicht bestand oder inzwischen eingeführt worden ist.

II Die Anrechnung erfolgt aber nur, insoweit die frühere Beschäftigung in die letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit entfällt, und nur dann, wenn nach dem Zeitpunkte, mit welchem die Versicherungspsicht für den betreffenden Berufszweig in Kraft getreten ist, eine die Versicherungspsischt begründende Beschäftigung für die Dauer von mindestens vierzig Wochen bestanden hat.

Uebergangsbestimmungen, welche sich auf die durch die Novelle abgeänderten Vorschriften über das Berfahren (Markenverwendung, Quittungskarten) beziehen,

finden sich in den Ausführungsvorschriften.

Die Uebergangsbestimmungen des Gesetzs von 1889 sind großentheils erledigt. § 156 jenes Gesetzes (Invalidenversicherung) hat seit 1. Januar 1896 für die nach dem Gesetze selbst versicherten Bersonen jede Bedeutung verloren und kam seither nur noch für diezenigen Personenklassen zur Anwendung, auf welche die Versicherung erst später durch Verordnung des Bundesraths gemäß § 2 ausgedehnt worden ist. A. N.\* IV S. 84 N. 334 (Reger XIV S. 44.) § 157 zenes Gesetze Altersversicherung dagegen hat noch ertdauernde Bedeutung, solange Rentenbewerber leben,

die am 1. Januar 1891 das 40. Lebensjahr vollendet hatten.

Beide Bestimmungen hatten zum Gegenstand die Regelung ber Art, wie in ber Uebergangszeit bei Berechnung der Renten eine por dem Reitpunkt bes Eintritts der Bersicherung liegende Arbeits= zeit bei der Wartezeit in Anrechnung zu kommen habe.

Diese Bestimmungen sind durch die Novelle auf das noch übrige Unwendungsgebiet eingerichtet und zugleich

vereinfacht worden.

Bei der Bertheilung der Renten (§§ 125 ff.) werben die Reiten vorgesetlicher Beschäftigung nicht be-

rücklichtigt (Novelle). Bgl. § 125 Note a. E.

Ru § 189 (Anvalidenversicherung): Die Borschrift findet Anwendung: 1. auf die Bersonen, welche erft durch die Novelle (§ I Ziff. 2) versichert worden sind, 2. auf die Berfonen, welche durch Berordnung des Bundesrathe gemäß § 2 versichert worden find oder in Butunft versichert werben. Für die freiwillige Berficherung (§ 14) findet § 189 feine Anwendung. S. § 29 Abf. III. Ebenfo findet § 189 auf die in besonderen Raffeneinrichtungen versicherten Versonen keine unmittelbare Anwendung. Das

Raffenstatut hat darüber zu bestimmen.

Nach § 29 Biff. 1 wurden die Bersonen, auf welche § 189 Anwendung findet, einen Anspruch auf Invalidenrente regelmäßig nur dann erlangen können, wenn ihre Erwerbsunfähigfeit erft einträte, nachbem fie 200 bezw. 500 Beitragswochen zurudgelegt und nachgewiesen hatten. Berficherte, welche vor Ablauf diefer Zeit erwerbsunfahig murben, konnten bis dahin nicht nur feine Rente erhalten, fondern wurden fich auch die fpatere Rentenleiftung nur burch freiwillige Fortfepung bes Berficherungsverhältniffes über ben Eintritt ihrer Erwerbsunfahigfeit hinaus sichern Dafür nun, daß auch die mahrend diefer Beit fönnen. erwerbsunfähig werdenden Berfonen Renten erhalten können, forat § 189. Die Wirksamkeit der Uebergangsbestimmung besteht jedoch nicht genau für 200 ober 500 Beitragswochen, fonbern für fünf Sahre feit Beginn ber Berficherungspflicht, für die nach § 1 Ziff. 2 neu Bersicherten also dis 31. Dezember 1904, für die nach § 2 zu Bersichernden dis zum Ablauf des 5. Kalenderjahrs seit Instruktreten der die Bersicherung begründenden Berordnung

bes Bundesrathes.

Ber innerhalb biefer Reit erwerbsunfahig wird, ber muß zwar auch die 200 bezw. 500 Beitragswochen erfüllt haben, um eine Rente beanspruchen zu konnen. Es wird ihm aber unter bestimmten Boraussekungen die Reit eingerechnet, in welcher er vor der Einführung der Bersicherung für seinen Berufszweig in einem nach diesem Gefet die Berficherungspflicht (§§ 1, 2) begründenden Arbeitsverhaltniß ("frühere Beschäftigung") geftanben ift. Frühere Beschäftigung im Ginne des Abf. I ift eine Beschäftigung, welche vor Beginn ber Versicherungspflicht ftattgefunden hat. Die Anrechnung Diefer früheren Beschäftigung erfolgt auf die Dauer ber in der Wartezeit zurudzulegenden nothwendigen Berficherung. Anrechnung erfolgt also sowohl auf die Gesammtbauer ber nach § 29 Biff. 1 zu erfüllenden 200 Beitragswochen als auch auf die nach berfelben Bestimmung nachzuweisenben "minbestens 100 auf Grund ber Berficherungspflicht aeleifteten Beitrage".

Die Wohlthat bes § 189 wird nur unter ber Boraussetzung eingeräumt, daß für den Berficherten an Berficherungsanstalten ober besondere Kasseneinrichtungen minbeftens 40 Beitragswochen Beitrage auf Grund ber nothwendigen Versicherung (§§ 1, 2) entrichtet worden find. Diese Entrichtung braucht nicht in continuo erfolgt zu sein, es können Unterbrechungen vorliegen, in benen entweder feine oder freiwillige Beitrage entrichtet worden find. In diese 40 Wochen wird die bescheinigte Krankbeitsund Militärdienst-Reit gemäß § 30 Abs. II unter Berucksichtigung ber Borschrift bes § 30 Abs. III, nicht aber bie Reit freiwilliger Beitragsleistung eingerechnet (A. N.\* II S. 59 Rr. 145 f. Reger XII, 81\* ff. Zeitschr. f. J.- u. AB. 2. Jahrg. S. 81 u. S. 105 ff. Arb. Berf. 1892 S. 245, 357 ff., 465 ff. a. n.\* III S. 123 Nr. 273, Reger XIII S. 130). Beitragswochen, für welche Beitrage geschulbet, aber nicht

geleistet worden sind, kommen nicht in Anrechnung. A. A. III S. 65 Ar. 219 (Reger XIII S. 36).

Anrechenbar ist nur die in den letten 5 Jahren vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit vorgenommene Beschäftigung sowie die nach z 191 der Beschäftigung gleichzuachtende Zeit der Unterbrechung. Die anrechendare Zeit vermindert sich also fortgesett um jede seit Beginn der Bersicherungspslicht des Berufszweiges versossen Kalenderwoche. Was der Bersicherte hiedurch an anrechendarer Zeit vor Beginn der Bersicherungspslicht verliert, muß er durch Arbeitswochen und Beitragsleistung nach diesem Zeithunkt ersehen, wenn er im Lauf der ersten 5 Kalenderjahre seit Beginn der Versicherungspflicht seines Berufszweiges die 200 Beitragswochen der Wartezeit erfüllen will. A. N.\* V S. 136 Nr. 419 (Reger XV S. 47).

Die aus der Zeit vor dem Beginn der Versicherungspssicht anzurechnenden Arbeitswochen sind nachzuweisen. Die Vorschriften über die Art des Nachweises werden von den Landes-Centralbehörden erlassen. Die Vorschrift des disherigen § 161 ist außer Kraft getreten und nicht erset worden. Für Württemberg s. V. v. 25. Rov. 1899 §§ 84 f. (RBI. S. 1078). Baden s. V. 28. Nov. 1899

\$ 26 (GBDB1. S. 627).

Steigerungssätze werben bei ber Rentenberechnung für bie vorgesetliche Zeit nicht in Ansatz gebracht. A. N. III S. 57 Nr. 214 (Reger XIII S. 31).

Die Feststellung ber Erwerbsunfähigkeit erfolgt nach ben Regeln ber §§ 5 Abs. IV, 15, 16. Zeitpunkt bes Eintritts s. namentlich § 16. Bgl. A. R. III S. 59 Nr. 216

(Reger XIII S. 54).

Beispiel: Es ist ein nach § 1 Ziff. 2 versicherungspssichtiger Lehrer am 1. Januar 1902 erwerbsunfähig geworden, nachdem er vom 1. Januar 1897 bis zum 1. Januar 1900, b. i. 3 Kasenderjahre lang vor Beginn seiner Versicherungspsicht, als Lehrer im Sinne des § 1 Ziff. 2 ununterbrochen thätig gewesen war. Er erhebt Anspruch auf Indone

Berechnung: 200 Beitragswochen mussen als Wartezeit nachgewiesen werden. Die Zeit vom 1. Januar 1897 bis 1. Januar 1900 stellen für ihn eine Summe von  $3\times 52=156$  einrechenbarer Beitragswochen dar. Kann er nun für die Zeit vom 1. Januar 1900 (Beginn der Bersicherungspflicht) bis zum 1. Januar 1902 (Eintritt der Erwerbsunfähigkeit) 200-156=44 oder mehr Beitragswochen nachweisen und befinden sich darunter mindestens 40 Bochen "versicherungspflichtiger Beschäftigung", so ist sein Anspruch begründet. Kann er diesen Nachweis nicht liesern, so ist er unbegründet.

### § **190**. (§ 157.)

I Bei Versicherten, welche zu ber Zeit, als die Versicherungspslicht für ihren Berufszweig in Kraft trat, das vierzigste Lebensjahr vollendet haben, werden auf die Wartezeit für die Altersrente (§ 29 Abs. 1 Ziffer 2) für jedes volle Jahr, um welches ihr Lebensalter zu diesem Zeitpunkte das vollendete vierzigste Jahr überstiegen hat, vierzig Wochen und für den überschießenden Theil eines solchen Jahres die weiteren Wochen, jedoch nicht mehr als vierzig, angerechnet.

Die Anrechnung erfolgt aber nur bann, wenn solche Personen während ber bem Inkrafttreten unmittelsbar vorangegangenen drei Jahre berufsmäßig, wenn auch nicht ununterbrochen, eine Beschäftigung gehabt haben, für welche die Versicherungspslicht bestand oder inzwischen eingeführt worden ist. Dieser Nachweis wird erlassen, wenn innerhalb der ersten fünf Jahre, nachdem die Versscherungspslicht für den betreffenden Verufszweig in Kraft getreten ist, eine die Versicherungspslicht begründende Beschäftigung für die Dauer von mindestens zweihundert Wochen bestanden hat.

Da nach § 29 Abs. I Ziff. 2 zur Erlangung einer Altergrente der Ablauf einer Wartezeit von 1200 Beitragswochen gefordert ift, so würden ber Regel nach vor Ablauf von 23 Kalenderjahren seit 1. Januar 1891, also vor dem 1. Januar 1914, Altergrenten überhaupt nicht beausprucht werben konnen. Gine ebensolange Frift mußte für diejenigen verstreichen, welche erst durch die Novelle versichert worden sind und für welche die Versicherung durch BD. bes Bundesraths auf Grund § 2 bes Gesets ein= geführt worden ift oder eingeführt werden wird. Daß nun auch solche Versicherte, die das 70. Lebensjahr vorher vollenden, eine Rente erhalten können, dafür forgt § 190. Die Wirksamkeit biefer Uebergangsbestimmung wird folange mahren, als Berficherte am Leben find, welche zur Reit des Beginns der Bersicherungspflicht ihres Berufszweiges das 40. Lebensjahr schon vollendet hatten. Solange ber Bunbesrath nach § 2 Berordnungen erlaffen kann, wird demnach diese Wirksamkeit nicht endigen. § 190 enthält alfo feine reine Uebergangsvorschrift.

Für die Berficherten nun, welche zum bezeichneten Reitpunkt bas 40. Lebensjahr vollendet haben, muß die gesetliche Wartezeit zwar auch erfüllt sein, wenn sie Altersrente beanspruchen wollen, es wird aber für sie unter beftimmten Boraussenungen Die Zeit eingerechnet, um welche sie zu der Zeit, als ihr Berufszweig versichert wurde (1. Januar 1891, 1. Januar 1900, Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bundesrathsverordnung nach § 2), das 40. Lebensjahr überschritten haben. Ihre Bartezeit fann also mit dem Beginn ihrer Bersicherung ichon erfüllt sein. Ein Berluft berfelben gemäß § 46 ift alsbann nicht möglich. A. N.\* IX S. 100 Nr. 700 (Reger XIX S. 2).

Die Einrechnung findet nur bei nothwendig Ber-

sicherten statt.

Sie findet ferner nur ftatt, wenn von den beiben Boraussetzungen bes § 190 Abs. II wenigstens bie eine erfüllt ift. Entweder muß ber Berficherte binnen fünf Ralenderjahren seit Beginn der Versicherungspflicht seines Berufszweiges eine absolvierte Wartezeit von 200 Beitragswochen (val. § 29 Abf. I Riff. 1) auf Grund "versicherungspflichtiger Beschäftigung" durch Quittungskarten nachweisen. Ober er muß den Nachweis liefern, daß er nicht nur seit Inkrafttreten des Gesetzes bezw. Bundesrathsbeschlusses eine beliedig lange dauernde versicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat (A. N.\* VIII S. 334 Nr. 657, Reger XVIII S. 61), sondern auch während der drei dem Beginne der Versicherungspflicht seines Berufszweiges unmittelbar vorausgehenden Kalenderjahre eine nach §§ 1 oder 2 versicherungspflichtige Beschäftigung berufsmäßig und regelmäßig, wenn auch nicht ununterbrochen inneghabt hat. Ueber die Erdringung des Nachweises giedt das Gesetzkeine Vorschäftigt. Landesausführungsbestimmungen.

Im ersten Hall wird gemäß § 30 Abs. II die Krantsteits- und Militärdienstzeit in die Wartezeit von 200 Beitragswochen eingerechnet. § 191 ist dadei nicht anzuswenden. Im letten Hall gilt gemäß § 191 eine solche Zeit nicht als Unterbrechung der berufsmäßigen Beschäftigung, sofern nur dem § 30 Abs. III genügt ist. Zu § 30 Abs. V vgl. A. N.\* VII S. 413 Nr. 598 (Reger XVII

S. 129).

Ueber die Art des Nachweises bestimmen für den letten Fall die Landesaussührungsvorschriften. Bgl. § 31 Rote.

Ueber ben Fall, wenn die Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses aus der "vorgesetlichen Zeit" in die nachgesetliche Zeit hinüberreicht, s. A. N.\* III S. 3 Nr. 202

(Reger XIII S. 19).

Die Einrechnung der Zeit, um welche der Bersicherte bei Inkrafttreten der Bersicherung das 40. Lebensjahr überschritten hat, geschieht in der in Abs. I klar genug geschilderten Beise. Darauf, ob der Bersicherte in den einzurechnenden Lebensjahren überhaupt in Beschäftigung stand oder nicht. kommt es nicht an.

Diese Einrechnung hat auch dann in vollem Maße stattzufinden, wenn etwa der Bersicherte eine größere Zahl von Beiträgen nachzuweisen vermag, als für die Erfüllung

der Wartezeit erforderlich ift.

Die Berechnung der Rente geschieht wohl am Besten so: Man stellt erst fest, wie alt an Jahren und vollen Wochen der Bewerber am 1. Januar 1891 war. Von der Bahl dieser Lebensjahre zieht man die Zahl 40 ab. Man hat damit die Zahl der einzurechnenden Lebensjahre und Lebenswochen gefunden. Diese Zahl der Lebenswochen wird nun von der Zahl 1200 abgezogen. Man sindet dadurch die Zahl von Beitragswochen, welche der Bewerber seit Beginn seiner Versicherungspslicht nachweisen muß, um die 1200 Wochen Wartezeit erfüllt zu haben. Bgl. Kundschr. v. 6. Mai 1892 (A. N.\* II S. 40 ff.).

Sind im Ganzen mehr als 1200 anrechnungsfähige Beitragswochen nachgewiesen, so werden die überschässischen Wochen stets von der vorgesetzlichen Zeit gestrichen. A. N.\* VII S. 336 Nr. 579 (Reger XVII S. 79), s. auch II

Nr. 172 (Reger XII S. 158).

Beispiel: Es ift ein nach dem Geset von 1889 schon Versicherter am 7. März 1900 70 Jahre alt geworden und erhebt Anspruch auf Altersrente. Berechnung: Er war am 1. Januar 1891 51 Jahre und 9 Wochen alt. Sein Alter überstieg also 40 Jahre um 11 Jahre und 9 Wochen, d. i. (11 × 40) + 9 = 449 Wochen. Er hat also seit 1. Januar 1891 noch 1200 — 449 = 751 Beitragswochen nachzuweisen, in welche Zeit ihm die Militärdienste und Krankseitswochen gemäß § 30 Abs. II eingerechnet werden.

Bgl. für die Berechnung die Sülfstafel III bei Düttmann und Gebhard, Handsausgabe bes JBG.

Altenburg, 1900, S. 265.

## § 191. (§ 158.)

- I In ben Fällen ber §§ 189, 190 wird für bie in Anrechnung zu bringende Zeit vor ber Begründung ber Versicherungspflicht eine unter § 30 Abs. 2 fallende Krankheit ober militärische Dienstleistung sowie die Zeit bes früheren Bezugs einer Invalidenrente (§ 47 Abs. 4) einem Arbeits= oder Dienstwerhältnisse gleich geachtet.
- II Dasselbe gilt für ben Zeitraum von höchstens vier Monaten während eines Kalenderjahres
  - 1. von Zeiten vorübergebenber Unterbrechung eines

ftändigen Arbeits- ober Dienftverhältniffes zu einem bestimmten Arbeitgeber:

- 2. von Zeiten vorübergebender Unterbrechung einer berufsmäßigen Beschäftigung, soweit es fich um eine Beschäftigung banbelt, bie nach ihrer Natur alljährlich für einige Zeit vorübergebend unterbrochen zu werben pflegt (Saifonarbeit);
- 3. von einer zu Zwecken bes Berbienstes unternommenen Beschäftigung mit Spinnen, Striden ober ähnlichen leichten hauslichen Arbeiten, wie fie landesüblich von alternden ober schwächlichen Leuten geleiftet zu werben pflegen.

\$ 191 findet Anwendung nur für die Berechnung ber Beit vor Begrundung ber Berficherungspflicht. Kur Berechnung ber feit biefem Zeitpunft anzurechnenben Beitragswochen tommt nur § 30 Abs. II, III in Anwendung.

Bei ber Berechnung ber Altersrente (§ 190) ist § 191 hienach nur insoferne anzuwenden, als die hier aufgeführten Reiten ber Arbeitelofigfeit nicht als Unterbrechung ber breijährigen Berufsthätigfeit im Sinne bes \$ 190 Abs. Il anzusehen sind. Bei Berechnung ber Invalibenrente bagegen werden biefe Zeiten ber Arbeitslofig-

feit als Beitragswochen angesehen.

Bgl. auch für die Ginrechnung ber Krankheitszeit A. N.\* II S. 5 Mr. 93, S. 31 Mr. 119, S. 47 Mr. 135, 136 (Reger XII, 11\*, 36\*, 71\* ff.). Ueber die Einrechnung ber Unterbrechungszeit f. auch A. N.\* I S. 187 ff. Nr. 82 ff. (Reger XI, 211\*), II S. 4 Nr. 92 (Reger XII, 10\*), S. 49 Nr. 139 (Reger XII, 75\*), III S. 2 Nr. 201 (Reger XIII S. 17), S. 58 Nr. 215 (Reger XIII S. 32), VI S. 178 Nr. 487 (Reger XVI S. 10). Arb.Berf. 1892 S. 291. A. N.\* V S. 260 Nr. 472 f. (Reger XV S. 141). Borübergebender Aufenthalt im Auslande fteht ber Einrechnung ber Unterbrechungszeit nicht entgegen. A. N.\* VII G. 333 Nr. 576 (Reger XVII S. 75). Strike als Unterbrechung: A. N. VIII S. 180 Nr. 627 (Reger XVIII S. 10).

Für eine Zeit anzurechnenber Unterbrechung können gleichzeitig Beitragsmarken ber freiwilligen Bersicherung angerechnet werben. A. N.\* VIII S. 630 Nr. 691 (Reger XVIII S. 113).

## § **192**. (§ 159.)

Sind bei den auf Grund des § 190 zu gewährenden Altersrenten weniger als vierhundert Beitragswochen nachgewiesen, so werden für die sehlenden Wochen Beiträge berjenigen Lohnklasse, welche dem durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienste des Versicherten während der im § 190 Abs. 2 Sat 1 bezeichneten drei Jahre entspricht, mindestens aber Beiträge der ersten Lohnklasse in Ansatz gebracht. Sind mehr als vierhundert Beitragswochen nachgewiesen, so kommen die Bestimmungen des § 37 ohne Weiteres in Anwendung.

Bei Berechnung bes "burchschnittlichen Jahresarbeitsverdienstes" ist der wirklich verdiente Lohn anzusezen und wird nur solche gelohnte Arbeit berücksichtigt, welche nach diesem Geset zur Versicherung führt. A. N.\* Nr. 141 (Reger XII S. 78), Nr. 618 (Reger XVII S. 193), VIII S. 564 Nr. 683 (Reger XVIII S. 104).

Für die Zeit des Militärdienstes, der Krankheif und Arbeitsunterbrechung (§ 191) wird kein Lohn angesett. A. R.\* I S. 152 Nr. 37 (Reger XI. 115\*).

### § 193 (neu).

Ansprüche auf Renten ober Beitragserstattungen, über welche zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesets das Feststellungsversahren noch schwebt, unterliegen den Bestimmungen dieses Gesets, sofern letteres für die Berechtigten günstiger ist. Die Nichtanwendung dieser gün-

stigeren Bestimmungen bilbet einen Revisionsgrund im Sinne bes § 116 Abf. 3.

Für Rentenansprüche, welche bereits rechtsfraftig feft-

gestellt find, findet § 193 nicht Anwendung.

Sind aber Rentenansprüche unter ber Hertschaft bes alten Gesetzes zurückgewiesen worden und werden dieselben gemäß § 120 aufs Neue erhoben, so sinden die Bestimmungen der Novelle Anwendung (Motive).

## § 194. (§ 162.)

### Belegeskraft.

I Die vorstehenden Bestimmungen treten, soweit sie sich auf die Herstellung oder Beränderung der zur Durchführung der Invalidenversicherung erforderlichen Einrichtungen beziehen, mit dem Tage der Verkündung, im Uebrigen mit dem 1. Januar 1900 in Kraft.

II Sofern bis zu letterem Zeitpunkte die Statuten einer Versicherungsanstalt oder einer auf Grund der §§ 5, 7 des Gesetze vom 22. Juni 1889 zugelassenen besonderen Kassenirichtung die nach dem gegenwärtigen Gesetze ersforderlichen Aenderungen nicht rechtzeitig ersahren sollten, werden diese Abänderungen durch die Aufsichtsbehörde mit rechtsverbindlicher Wirkung von Aufsichtswegen vollzogen.

III Soweit in Reichsgesetzen ober in Landesgesetzen auf Vorschriften des Gesetzes vom 22. Juni 1889 verwiesen ist, treten die entsprechenden Vorschriften dieses Textes an ihre Stelle.

Das Gesetz vom 22. Juni 1889, welches in vollem Umsang am 1. Januar 1891 in Kraft getreten war, ist burch bieses Gesetz ersetzt und mit dem Ablauf des 31. Dezember 1899 außer Kraft getreten.

# Unlagen.

Anlage 1.

# Anleitung

des Reichsversicherungsamtes betreffend ben Breis der nach dem Inbalidenversicherungsgeset vom 13. Juli 1899 (Reichs: Gesethlatt S. 463) verficherten Bersonen.

Bom 19. Dezember 1899.

# Inhaltsübersicht.

(Ausführliches Sach- und Berufsverzeichniß f. am Schluffe.)

| Biffer                               |     | - | Bu &, Abfat,               | L                                         |
|--------------------------------------|-----|---|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Verficerungspflicht.              |     |   | Say, Ziffer<br>bes Gesetes | Seite                                     |
| 1. Einleitung                        |     |   |                            | 2                                         |
| Räumlicher Bereich.                  |     |   | 1                          |                                           |
| 2. Allgemeines                       | 1be | : | 1 8. 3                     | 2<br>3<br>3                               |
| Berfonliche Umftanbe.                | •   | • | 1 5. 5                     |                                           |
|                                      |     |   |                            | _                                         |
| 5. Alter                             | •   |   | 6 A. 1 S. 2                | 3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4<br>6<br>6<br>6 |
| 6. Geichlecht, Familienstand         | •   | • |                            | 3                                         |
| 7 (Staatsanaenariateit               |     |   | - ov .                     | 4                                         |
| 8. Erwerbsfähigfeit                  | •   | • | 5 A. 3. 4                  | 4                                         |
| 9. Anderweite Sicherstellung         |     | • |                            | 4                                         |
| a. Befreiung fraft Gefetes           | •   | • | 5 A. 1. 2                  | 4                                         |
| 10. n. Befreiung auf Unitag          |     |   | 6. 7                       | 6                                         |
| 11. Sonstige Erwerbsverhältniffe     |     |   | 4 21. 1                    | 6                                         |
| (vorübergehende Dienstleistungen)    |     |   | 6 A. 2                     | 6                                         |
| 12. Unübertragbarkeit                |     |   |                            | 7                                         |
| Lohn ober Gehalt.                    |     |   |                            |                                           |
| 13. Allgemeines, Lohnform            |     |   |                            | 7                                         |
| 14. Tantiemen und Naturalbezüge      |     |   | 3 21. 1                    |                                           |
| 15. Freier Unterhalt, insbesonbere : |     | - | 3 A. 2                     | Ř                                         |
| a. Ratural= nicht Geldlohn           |     |   | J                          | 'Ř                                        |
| b. Nebenfächliche Gelbleiftungen     |     |   |                            | ı ğ                                       |
| c. Art und Mag ber Naturalleiftungen |     |   |                            | 8 8 9 9                                   |
| c. act and want out harmeniciliumsen |     | • |                            |                                           |

<sup>\*)</sup> Die folgenden Seitenangaben find nach ber Seitenangabe ber Unleitung abgebruckt.

| 3iffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zu &, Absat,<br>Sat, Ziffer<br>des Gesetes | Seite                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 16. Löhnung durch Dritte oder an Dritte 17. Leistungen ohne Rechtszwang (Gratistationen, Trinkzelder) 18. Berhältnisse nicht geschäftlicher Art: a. Militärdienst b. Epe c. Berwandtschaft d. Unfreiheit e. Freigebigkeit zc. f. Ausübung sittlicher Pflichten g. Ehrenamt Die einzelnen Klassen Bersicherungs- pflichtiger, insbesondere hinsichtlich ber | 5 % 3<br>                                  | 10<br>10<br>10<br>10<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>12<br>12 |
| Art ihrer Thätigteit.  19. Arbeiter, Gehülfen, Gefellen, Lehrlinge, Diensteboten 20. Betriebsbeamte                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 8. 1<br>1 8. 2                           | 12                                                             |
| 21. Bertmeister und Techniker<br>22. Handlungsgehülfen<br>23. Sonstige Ungestellte<br>24. Lehrer und Erzieher                                                                                                                                                                                                                                              | 1 g. 2<br>"<br>"<br>5 H."1. 3              | 14<br>15<br>15<br>15<br>16                                     |
| 25. Unterscheidung zwischen höherer, mehr geistiger und anderer Thatigkeit 26. Sonstige gemeinsame Gesichtspunkte für die Klassen des § 1 Biff. 2 (Dienkgrenze)                                                                                                                                                                                            | 1 2 9                                      | 17<br>18                                                       |
| 27. Schiffsbefahung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 8. 2<br>1 8. 2                           | 19                                                             |
| 28. Augemeines 29. Berhältniß zum bürgerlichen Recht 30. Fortsehung (Form der Pacht u. dgl.) 31. Fortsehung (Alforbanden) 32. Fortsehung (mittelbare Arbeitsverhältnisse) 33. Lohnarbeit und Hausgewerbe 34. Lohnarbeit und felbständige Erwerbsthätigkeit 35. Lohnarbeit und Mitunternehmerschaft                                                         | 2 §. 2                                     | 20<br>21<br>21<br>22<br>23<br>24<br>28                         |
| Nebersicht, betreffend die Unterscheidung zwischen Cohnarbeit und selbständiger Erwerbsthätigkeit, nach<br>Berufsgruppen.                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                |
| A. Landwirthschaft und verwandte<br>Erwerbszweige.  36. Landwirthschaft im Allgemeinen  37. Gärtnerei.  38. Forstwirthschaft  39. Thierzucht  40. Fischerei.                                                                                                                                                                                               | :<br>:<br>:                                | 29<br>31<br>31<br>32<br>32                                     |

| Biffer                                                                | Bu 8, Absat,<br>Sat, Biffer<br>bes Gesetzes. | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| B. Bergbau, Hüttenwesen, Inbustrie<br>unb Bauwesen.                   | , , ,                                        |       |
| 41. Bugehörigfeit ju gewerblichen Betrieben ober                      | i                                            |       |
| Selbstänbigfeit                                                       |                                              | 33    |
| 42. Sandwerter im Berhaltniß gu ihren Runben                          |                                              | 33    |
| 43. Bauhandwerker<br>44. Bajcherinnen, Blättnerinnen, Schneiberinnen, |                                              | 34    |
| 00.00                                                                 | 1                                            | 00    |
|                                                                       |                                              | 36    |
| C. Sanbel und Bertehr.                                                | 1                                            |       |
| 45. Matter, Agenten, Sanblungsgehülfen                                |                                              | 37    |
| 46. Baarenausträger                                                   |                                              | 38    |
| 47. Beherbergung und Erquidung                                        |                                              | 39    |
| 48. Hülfsgewerbe bes Handels (Bäger u. f. w.)                         |                                              | 40    |
| 49. Leiftung von Fuhren                                               |                                              | 40    |
| 50. Schiffahrt                                                        | •                                            | 41    |
| 52 Begräbnismejen                                                     |                                              | 41    |
|                                                                       | •                                            | 42    |
| D. Sausliche Dienfte.                                                 |                                              |       |
| 58. Rochfrauen, Aufwärterinnen, Lohndiener u. f. w.                   | •                                            | 43    |
| E. Oeffentlicher Dienst und freie<br>Berufsarten.                     |                                              |       |
| 54. Allgemeines                                                       |                                              | 43    |
| 55. Gefundheitspflege und Rrankenbienft                               |                                              | 44    |
| 56. Runftausübung und Schauftellungen                                 |                                              | 45    |
| H. Berficerungsrecht.                                                 |                                              |       |
| 57. Augemeines                                                        |                                              | 45    |
| 58 Selbstverficherung                                                 |                                              | 45    |
| 59. Beiterversicherung                                                |                                              | 47    |

### 3bhurgungen.

a. a. D. — am angegebenen Orte, Abs. — Abslat, a. E. — am Ende, A. R. — Amtliche Rachrichten des Reichs-Bersicherungsamts, A. R. J. u AB. — Eonderausgabe der Amtlichen Rachrichten für Invaliditäts- und Altersversicherung (1891 dis 1895), Besch. — Bescheib, das. — daselbst, dgl. — dergleichen, K. — loigende, IV. — Invaliditäts- und Altersversicherungsgeses vom 18. Juli 1899, J. u. UBG. — Invaliditäts- und Altersversicherungsgeses vom 22. Juni 1889, AB. — Rensenversicherungsgeses, Ket E. — Retursentscheidung, Kev.E. — Revisionsentscheidung, KoB. — Reichsgesehblatt, S. — Seite, f. — siehe, u. E. — unter Unterven, u. s. w. — und so weiter, u. 11 — unter Untänden 1888. — Risker. u. U. = unter Uniftanben, UBG. = Unfallverficherungsgeset, 3. = Biffer, vgl. vergleiche, 3. B. = jum Beispiel, ju vgl. = ju vergleichen.

#### I. Berficherungspflicht.

1. Ginleitung. Im Bergleich mit ben Reichsgesetzen über Kranken- und Unfallversicherung ist die Versicherungspflicht nach dem Invalidenversicherungsgeset die weit um= fassendere. Sie knüpft nicht an die Zugehörigkeit zu bestimmten Betrieben an und beschränkt sich nicht auf sachlich abgegrenzte Gebiete menschlicher Thatigfeit, sondern fie ergreift die arbeitende Bevölkerung fammtlicher Berufszweige, und zwar neben einigen kleineren Gruppen geistiger Arbeiter im AUgemeinen alle Personen, die in der Landwirthichaft, der Industrie, dem Handel, in der Hauswirthschaft. im Reichs-. Staats-. Gemeinde-. Kirchen- oder Schuldienst u. s. w. ihre Arbeitstraft in untergeordneter, abhängiger Stellung ver-Rach dem Aufbau des Gesetzes kommt es jedoch werthen. zur Begründung der Versicherungspflicht nicht darauf an. ob Jemand im Allgemeinen benjenigen Bevolkerungeklaffen angehört, benen die gesetzliche Fürforge zugewendet werden foll, sondern jedenfalls zunächst nur darauf, ob er in einem einzelnen Beschäftigungsverhältniß bestimmter Art steht (zu vgl. aber auch 3. 11 und 34 m). Ob aber ein Beschäftigungsverhältniß die Berficherungspflicht, welche übrigens nicht etwa auf einem Vertrage beruht (Rev. E. 418 und 625. A. N. J. u. AB. 1895 S. 135, 1898 S. 160), hervorzurufen geeignet ift, dies hängt, abgesehen bavon, daß es räumlich unter die Herrschaft des Gesetzes fallen muß, von personlichen Umständen des Beschäftigten, von der Gewährung eines Entgelts gemiffer Art, von dem Gegenstande der Beschäftigung, sowie davon ab, ob die Arbeit sich als eine unselbständig geleistete barftellt.

2. Räumlicher Bereich. Allgemeines. Der Berssicherungszwang ergreift grundsätlich alle im Inlande — Kolonieen und Schutgebiete sind hierbei Ausland — verrichteten Arbeiten ohne Rücksicht barauf, ob sie mit einem ausländischen Betriebe zusammenhängen (z. B. auf Fahrzeuge eines ausländischen Schiffahrtsbetriebes geleistet werden, zu vgl. § 65 Abs. 4 bes Gesetzes\*), ober ob die im Inland (z. B.

<sup>\*)</sup> Wit "Geseh" ohne Zusat ist überall das Invalidenversicherungs- geseint.

in einer an der Grenze belegenen Fabrik) thätigen Arbeiter im Ausland wohnen. Jedoch gelten fremde Kriegsschiffe oder unter der Flagge ihres Staatsoberhauptes kahrende sonstige fremde Selechische auch bei ihrem Aufenthalt in deutschen Schen vollerrechtlich nicht als Inland (Rev. E. 587 A. R. 1897 S. 380).

Da ber Versicherungszwang begrifflich an den Grenzen der inländischen Staatsgewalt seine Schranke sindet, untersliegen im Ausland beschäftigte Personen grundsäplich der Versicherungspflicht nicht, ohne Unterschied, ob sie selbst Inländer oder Ausländer, ob sie dei Inländern (Ausnahme s. 3. 3) oder bei Ausländern bedienstet sind, sowie ob der Beschäftigungsort etwa zu den in § 48 3. 4 des Gesetzes dezeichneten Grenzbezirken gehört (Rev.E. 137 und 576, A. R. X. u. AV. 1892 S. 48, 1897 S. 333).

Eine Einschränkung erleidet der vorstehende Sat, entsprechend der Rechtsübung in Unfallversicherungssachen (Hand-buch der Unfallversicherung Anm. 1 zu § 1 UVG., zu vgl. auch § 65 letzter Satz des Gesetzes, insoweit, als eine im Ausland stattsindende Thätigkeit nach Lage des besonderen Falles als Theil, Zubehör, Fortsetzung oder Ausstrahlung eines inländischen Betriebes, die beschäftigte Person somit gewissermaßen als im Inland beschäftigt angesehen werden kann (Red.E. 137 a. a. d., Red.E. 777 U. R. 1899 S. 655. Beispiele: im Ausland besegne Grenzsstation eines inländischen Eisendhnunternehmens; Herstellung von Bauten im Auslande von einem inländischen Betriebe aus mit dazu ausgesandten Arbeitskräften).

Aehnliches gilt, wenn personliche Bedienstete ihren Dienstherrn bei einem vorübergehenden Aufenthalt im Aus-lande begleiten.

3. Bedienstete beutscher Beamten im Auslande. Zwischen ben betheiligten Berwaltungen hat eine Berständigung dahin stattgesunden, daß deutsche Bedienstete nicht nur der im Ausland besindlichen diplomatischen Bertreter des Reiches oder eines Bundesstaats, sondern auch der sonst im Ausland verwendeten deutschen Beamten (Berusstonsuln, Offiziere, Zollbeamte, Gouverneure in den Kolonieen und Schutgebieten, Boftbeamte u. f. w.) ber Berficherungs= pflicht unterworfen fein follen.

4. Seeschiffahrt. Während die Grundsätze der 3. 2 auch auf die Binnenschiffahrt Anwendung finden, untersliegt die Seeschiffahrt einer adweichenden Regelung, indem hier nach § 1 3. 3 des Gestes lediglich die Staatszugehörigsteit des Fahrzeuges entscheibet. Die deutschen Seeschiffe gelten gewissermaßen, wo sie sich auch befinden, als deutscher Boden, die Thätigkeit der Mannschaft (der Inländer wie der Ausländer) als Thätigkeit im Inlande (zu vgl. auch Besch. 1711 A. A. 1898 S. 265). Ebenso ist umgekehrt die Beschung (s. darüber 3. 27) fremder Fahrzeuge auch in deutschen Sewissern von der Versicherung frei (Rev. E. 587 A. R. 1897 S. 380).

5. Persönliche Umstände. Alter. Abweichend von der Unsalversicherung läßt das Invalidenversicherungsgesetz den Bersicherungszwang erst mit dem ersten Tage des

17. Lebensjahres beginnen.

Eine Altersgrenze nach oben ist nur in der Gestalt vorgesehen, daß der § 6 Abs. 1 des Gesetzs Personen, die das siebenzigste Ledensziahr vollendet haben, gestattet, sich durch einen Beschlüß der unteren Berwaltungsbehörde ihres Beschäftigungsortes von der Bersicherungspslicht befreien zu lassen. Dhne solche Besreiung bleiben sie (wie disher stetz, zu vgl. Besch. 27 A. R. J. u. UB. 1891 S. 148) versicherungspslichtig, und zwar auch wenn sie Altersrente beziehen.

6. Geschlecht, Familienstand. Keinen Unterschied macht grundsätlich das Geschlecht oder der Familienstand. Das Gesetz sindet Anwendung ebensowohl auf Arbeiter wie auf Arbeiterinnen u. s. w., auf Berheirathete wie auf Ledige, auf Hauftinder wie auf Gewaltfreie. War insbesondere für eine Ehefrau die Anwartschaft durch Beitragserstattung gemäß § 42 des Gesetz erloschen, so tritt doch dei einer Wiedersaufnahme der Lohnardeit die Bersicherungspslicht abermals ein.

Dies hindert jedoch nicht, daß gegebenenfalls die herkömmliche Stellung des weiblichen Geschlechts im Wirthschaftsleben oder der Ehefrau in der Familie dazu führt, eine von einer weiblichen Person ausgeübte Thätigkeit anders zu beurtheilen, als eine äußerlich gleiche Beschäftigung von Männern, sowie daß das zwischen zwei Personen vorhandene Familienband das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses zwischen ihnen ausschließt oder unwahrscheinlich macht (Z. 18 b c

und 3. 44).

7. Staatsangehörigkeit. Wird ein Arbeitsverhältniß gemäß 3. 2 bis 4 durch das Gesek räumlich ersaßt, so ist es im Uedrigen ohne Belang, ob der Beschäftigende oder der Beschäftigte oder Beide deutscher oder fremder Staatsangehörigkeit sind (s. aber auch 3. 3). Namentlich sind die im Inland beschäftigten Ausländer grundsäslich versicherungspsichtigt, wenn sie auch demnächst in das Ausland zurückzutehren beabsichtigen und daher keine Aussicht auf Erfüllung der Wartezeit oder den Bezug einer Rente haben. Ausnahmen kann der Bundesrath gemäß § 4 Abs. 1 oder 2

des Gefetes vorichreiben.

8. Erwerbefähigfeit. Dem Gebanten, dag eine Berficherung nicht mehr Blat greifen tann, wenn ber Bersicherungsfall bereits eingetreten ift, entspringt die Borichrift bes § 5 Abs. 4 bes Gesetzes. Sie schlieft alle Bersonen, welche in dem jum Bezug einer Invalidenrente aus § 15 bes Besetes berechtigenden Umfange erwerbsunfähig sind, von der Berficherungspflicht aus und zwar, in Uebereinstimmung mit ber bisherigen Rechtsprechung (Rev. E. 146, 147, UR. S. u. AB. 1892 G. 55, 58), fowohl von ber Fortfetung eines bestehenden als auch von der Begründung eines neuen Bersicherungsverhältnisses. Ru dieser nur die dauernd Erwerbsunfähigen betreffenden Borfchrift tritt erganzend diejenige bes § 5 Abs. 3 a. E. bes Gesetzes, nach ber jeder Empfänger einer reichsgesetlichen Invalidenrente (auch wegen nur vorübergebenber Erwerbsunfabigfeit, § 16 bes Befeges) für bie Beit bes Rentenbezuges aus der Bersicherung ausscheidet. Ueber bie Anwendung beffelben Grundfapes bei der freiwilligen Bersicherung f. Ziff. 57.

Für die Brüfung, ob der Fall des § 5 Abs. 4 des Geseges vorliegt, ift der thatsächliche Erwerd weder nach der einen noch nach der anderen Seite unbedingt maßgebend (Rev. E. 54 A. N. J. u. AB. 1891 S. 162 — Erwerdsfähigkeit troß eines hinter dem Mindestbetrage zurückleibenden Berdienstes, Rev. E. 197 a. a. D. 1892 S. 140 — Erwerdsunfähigs

keit eines Bureaubeamten, der trot geringer Leiftungsfähigsteit aus besonderer Mücksichtnahme mit dem alten Gehalt weiter beschäftigt wird), jedoch genügt regelmäßig der thatsächliche Erwerd, um die Erwerdskähigkeit glaubhaft zu machen (Nev.E. 94 a. a. D. 1892 S. 6). Dadei ift auch der freie Untershalt (§ 3 Abs. 2 des Gesets) anzurechnen, indessen auch nur der persönliche, nicht der auf die Mithülfe von Angehörigen oder sonstigen Dritten entsallende Lohnerwerd, welcher letztere nöthigensalls schätzungsweise auszuschedeiden ist (Rev.E. 94 a. a. D., Rev.E. 518 A. N. 1896 S. 309).

Der gesetliche Mindestverdienst ist künftig nicht mehr aus sesten Beträgen zu berechnen, sondern nur zu schätzen; auch kommt für die Bemessung der vorhandenen Erwerbsfähigkeit nicht mehr allein die Möglichkeit eines Erwerbes durch "Lohnarbeit", sondern durch "Arbeit" im Allgemeinen

in Betracht.

9. Anderweite Sicherstellung. In den §§ 5 Abs. 1 und 2, 6 Abs. 1, 7 des Gesetes wird serner eine Reihe von Ausnahmen von der Versicherungspslicht geregelt, die auf dem gemeinsamen Grundgedanken beruhen, daß die Bersicherung für solche Personen entbehrlich ift, welche bereits auf anderem Bege einer der durch das IV. geschaffenen gleichwerthigen Fürsorge theilhaftig werden. Die Vefreiung tritt zum Theil von selbst, zum Theil nur auf Antrag des

einzelnen Beschäftigten, also nach seiner Bahl ein.

a) Befreiung traft Geseß. Kraft Geseß unterliegen der Bersicherungspflicht nicht Beamte des Keichs, der Bundesstaaten und der Kommunalverbände, sofern ihnen eine Anwartschaft auf Ruhegehalt im Mindestbetrage der Invalidenrente nach den Sähen der ersten Lohnklasse (116 Mark) validenrente nach den Sähen der ersten Lohnklasse (116 Mark) gewährleistet ist. Ob eine im Reichs-, Staats- oder Kommunaldenstiest beschäftigte Berson "Beamter" ist, bestimmt sich nach den für seine dienstliche Stellung maßgebenden gesetlichen oder Verwaltungsvorschriften (Dienstpragmatik; zu vgl. Rev. E. 717, 719, 751, 752 A. N. 1899 S. 433, 435, 586, 588 und die der Berweisungen; die Befreiung ist also insbesondere nicht etwa auf Beamtenehefrauen, die eine Anwartschaft auf Bittwengelb haben, auszudehnen — vgl. aber auch Ziss. 10 Ist. 2). Auch für Reichs- und Staatsbeamte bildet im Geaen-

sat zum bisherigen Recht ihre Eigenschaft als Beamte nicht mehr die einzige Boraussetzung der Befreiung. Sinzutreten muß vielmehr, ebenso wie bei den Kommunalbeamten, der Besit ber Rubegehaltsanwartschaft. Dieses Erforbernif ist jedoch ein abgeschwächtes im Bergleich mit bem bisherigen ber "Penfionsberechtigung" bei Kommunalbeamten (zu vgl. Rev. E. 151 und 239 A. R. J. u. AB. 1892 S. 82, 1893 S. 86); befreit ift nicht nur ein Beamter, ber im Kalle feiner Dienstuntauglichkeit sofort ein Ruhegehalt zu fordern haben murde, ber also allen sonstigen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich ber vorgeschriebenen Dienstzeit, bereits genügt hat, sondern jedenfalls auch ein Beamter, der in eine an fich mit Ruhegehaltsberechtigung ausgestattete Stelle eingerückt ift. wenngleich er den gesicherten Anspruch auf Rubegehalt erst burch Burudlegung einer langeren Dienstzeit erwerben muß. Aber auch vor der Erlangung einer folchen (also im Allgemeinen einer etatsmäßigen) Stelle wird ein Beamter eine Anwartschaft im Sinne des Gesetzes regelmäßig bereits dann besitzen, wenn ihm nach dem Abschluß seiner Ausbildung wozu u. U. auch eine sogenannte Probezeit gerechnet werden tann - eine Stellung (g. B. als Diatar) übertragen wirb, die nach den bestehenden Berwaltungsgrundsäten den allgemein üblichen Uebergang zu einer Unftellung mit fpaterer Rubegehaltsberechtigung bilbet. Wollte man dies nicht annehmen, fo wurde sich zwischen die traft Gesetes versicherungsfreie Ausbildungszeit und die ebenso versicherungsfreie Dienstzeit in einer etatsmäßigen Stelle in zahlreichen Fällen eine Zeit ber Bersicherungspflicht einschieben, mas augenscheinlich zwedwidrig fein wurde und daher nicht wohl beabsichtigt fein Für diese Auffassung spricht es auch, daß eine Uebergangszeit der bezeichneten Art sehr häufig bei der Brüfung der Ruhegehaltsberechtigung und der Berechnung des Ruhegehaltsbetrages mit als Dienstzeit in Ansak tommt.

Dagegen reicht es freilich zur Annahme einer Anwartschaft nicht aus, wenn nur eine unbestimmte Soffnung auf die dereinstige Erlangung einer mit Ruhegehaltsrecht verbundenen Stelle vorhanden ift, wenn fich alfo noch nicht übersehen läßt, wie sich die Laufbahn eines jungen Beamten voraussichtlich gestalten wird (3. B. Jemand ift nur gur Aushulfe beschäftigt, es tommt aber vor, daß die Anftellungs-

behörde Beamte dieser Klasse dauernd übernimmt).

Im Uebrigen liegt sowohl in den Ausdrücken "Anwartschaft" und "gewährleistet" als auch, nach ber bisherigen Spruchubung des Reichs-Berficherungsamts, in dem Benfionsbegriff -- zumal hier nicht "ähnliche Bezüge" der Vension gleichgestellt sind - bas Erforderniß, daß es sich um rechtlich geregelte Bezüge handeln muß. Die Berficherungspflicht wird also da nicht ausgeschlossen, wo es lediglich in dem, wenn auch burch Rudfichten auf Bedurftigfeit und Burbigfeit bestimmten. Ermessen der vorgesetzen Dienstbebörde steht, ob ein Ruhegehalt gewährt oder ein bewilligtes weitergezahlt wird (zu vgl. die — zunächst zur Auslegung des § 34 3iff. 2 bes J. u. ABG. ergangenen — Rev. E. 34, 256, 615 A. R. J. u. **XX.** 1891 S. 150, 1893 S. 103, 1897 S. 589). Nicht noth= wendig ift es, daß das Ruhegehalt unmittelbar vom Reich u. f. w. zu leisten ist; jedoch bedarf es anderenfalls der Brufung. ob der Anspruch (3. B. wenn es sich um eine besondere Beamtenpenfionstaffe handelt) "gewährleiftet" ift.

Die Befreiung beschränkt sich nicht unbedingt auf die dienstliche Thätigkeit, sie erstreckt sich jedensalls dann, wenn diese den Kern der wirthschaftlichen Stellung des Beamten im Ganzen ausmacht, auch auf nebenhergehende andere Beschäftigungsverhältnisse (Rev. E. 237 A. R. J. u. AB. 1893

**ප**ි. 85).

Alles Borftehende gilt entsprechend für Lehrer und

Erzieher an öffentlichen Schulen ober Anstalten.

Den eigentlichen Beamten stellt ferner § 5 Abs. 2 des Gesets die hier ebenfalls als Beamte bezeichneten Angestellten der Versicherungsanstalten und zugelassenen Kassenichtungen gleich. Ueber weitere Ausdehnungen der gesetzlichen Befreiung aus § 5 Abs. 1 hat nach § 7 des Gesetz der Bundesrath auf

Antrag zu beschließen.

Beamte, die lediglich zur Ausdilbung für ihren künftigen Beruf (wenn auch selbstverständlich gegen Entgelt — sonst käme § 1 überhaupt nicht zur Anwendung —) beschäftigt werben, gelangen im gewöhnlichen Lauf der Dinge in Aemter oder sonstige Stellungen, deren Inhaber ohne Weiteres der Berscherungspflicht entzogen sind. Für diese Personen ist

baher nach § 5 Abs. 1 des Gesetzes gleichfalls die Bersicherungspflicht ausgeschlossen.

10. b. Befreiung auf Antrag. Die Befreiung ift burch die untere Berwaltungsbehörde (§ 169 des Gesetzes) solchen Bersonen auf ihren Antrag zu gewähren, welche durch einen bereits verwirklichten Anspruch auf Bezüge ber in § 6 Abs. 1 des Gesetzes bezeichneten Art sichergestellt sind. Ausbrud "Berfonen" ergibt, daß es fich, neben ben fruheren Lehrern und Erziehern, nicht nur um gewesene Beamte im Sinne bes § 5 bes Gesetes handelt (zu val. Die Rev. E. 162, 309, 534, 754 Å. R. J. u. US. 1892 Š. 116, 1893 S. 163, 1896 S. 429, 1897 S. 590 betreffend erft nachträglich vom Staat übernommene Rubegehälter): ferner besagt ber Ausbrud "ähnliche Bezüge", daß beispielsweise auch als "Unterstützungen" und dal. bezeichnete oder nicht unmittelbar bom Reich u. f. w. geschuldete Leiftungen nach Lage der Umstände als einem eigentlichen Ruhegehalt gleichwerthig gelten dürfen. Der über den Befreiungsantrag befindenden Behörde liegt es ob. im einzelnen Falle zu prüfen, ob ein folder Bezug hinsichtlich ber Bedingungen seiner Fortbauer sowie in Ansehung ber Sicherstellung die nothige Gemahr bietet (zu vgl. Besch. 40 A. N. J. u. AB. 1891 S. 153 — Gnadenunterstützung aus bem kaiserlichen Dispositionssonds keine Bension —, sowie die Källe ber Rev. E. 103, 586, 754, 755, A. R. J. u. AB. 1892 S. 18, A. N. 1897 S. 355, 1899 S. 590, 591, welche fünftig nicht burchweg in berfelben Beife zu entscheiben sein wurden).

Ru ben "Bensionen" ober "ähnlichen Bezügen" gehört auch das Wittwengeld der Beamtenwittwen (Rev. E. 756 A.R.

1899 S. 592).

Dem Ruhegehaltsbezug ift der Bezug einer Rente auf Grund ber reichsgesetlichen Unfallversicherung, also auch einer Hinterbliebenenrente, gleichgestellt. Auf die auf dem Rechtsgedanken des Schadenersates beruhenden Saftwflichtrenten barf diese Bestimmung nicht ausgebehnt werden, auch nicht, wenn ber Staat Haftvflichtschuldner ist (Beich. 30 A. N. A. u. AB. 1891 S. 148, Rev.E. 753 A. N. 1899 S. 589).

Eine erweiterte Geltung bes & 6 Abs. 1 fann ber Bundesrath nach § 7 bes Gesetzes auf Antrag beschließen. Boraussetzung der Befreiung ift nur, daß die bezeichneten Bezüge "bewilligt" sind; bie Befreiung ift oder wird baber nicht unzuläffig, wenn ber bewilligte Bezug, etwa wegen anberweiter Beschäftigung bes Berechtigten im Staatsbienfte, ruht. Die Befreiung beginnt im Zweifel, insbesondere sofern bie Berwaltungsbehörde nichts Anderes bestimmt, mit dem Beitpunkt ber Antragftellung. Sie erlischt, abgesehen von einem Begfall bes Befreiungsgrundes, auch burch Buructnahme bes Antrages.

11. Sonftige Erwerbeberhältniffe (vorübergehende Dienftleiftungen). Da ber Berficherungezwang grundsäglich nicht, etwa wie in der Krankenversicherung, von einer Mindeftdauer bes Beschäftigungsverhältniffes abhangt, ferner das einzelne Beschäftigungsverhältniß als solches ohne Rudficht darauf erfaßt, ob der Beschäftigte im Allgemeinen zur Klasse ber Lohnarbeiter u. j. w. gehört (Ziff. 1), überläßt es ber § 4 Abf. 1 bes Gefetes bem Bunbegrath, in ber Billigfeit liegende Ausnahmen für solche Fälle vorzusehen, in benen die an sich versicherungspflichtigen Dienstleiftungen sich als nur "vorübergebende" barftellen. Sierher gehören auch die in § 6 Abi. 2 bes Befetes besonders geregelten Berhaltniffe.

Ausführungsverordnungen des Bundesraths zu diefen Borschriften bes neuen Gesetzes sind zur Beit noch nicht

ergangen.

Mit ber Auslegung ber bisherigen einschlägigen Be-27. November 1890 ichluffe bes Bundegraths vom und 22. Dezember 1891 24. Kanuar 1893 (U. N. J. u. UV. 1891 S. 19, 1892 31. Dezember 1894 S. 9, 1893 S. 46, 1895 S. 33) beschäftigen sich namentlich: Beich. 4 A. N. J. u. AB. 1891 S. 54 (geringfügiges Entgelt). 21 1891 "128 (höhere und niedere Dienste gemischt). Rev.E. 36 " 152 (Aufwärterin). 1891 " " 68 "173 (häusliche Dienste). 1891 " 89 1892 3 (nebenber — Maulwurffanger), 1892 .,, 90 3 (Lohnarbeit; freier

Unterhalt).

| Rev.E | . 130 | A. N. J. | u. | AB. | 1892 | S. 43   | (Aufwärterin),      |
|-------|-------|----------|----|-----|------|---------|---------------------|
| ,,    | 364   | ,,       | ,, |     | 1894 | ,, 137  | (nebenher, berufs-  |
| "     |       | .,       | •  |     |      |         | mäßige Lohnarbeit   |
|       |       |          |    |     |      |         | - Heuerling),       |
| ,,    | 365   | ,,       | ,, |     | 1894 | 138     | (Aufwärterin),      |
|       | 387   |          |    |     | 1894 |         | (nebenher - Flur-   |
| "     | 301   | "        | "  |     | 1004 | ,, 101  | mächter),           |
| ,,    | 447   |          |    |     | 1895 | 239     | (Arbeiterkolonie),  |
|       | 448   | "        | "  |     | 1895 | ″ 240   | (nebenher - Rehr-   |
| "     | 440   | "        | "  |     | 1000 | ,, 240  | frau),              |
| ,,    | 480   | ,,       |    |     | 1896 | 173     | (nebenher - Rlee-   |
| "     |       | "        |    |     |      | ,,      | meifter),           |
| ,,    | 578   | "        |    |     | 1897 | ,, 335  | (berufsmäßige Lohn- |
|       |       |          |    |     |      |         | arbeit),            |
| ,,    | 618   | ,,       |    |     | 1897 | ., 591  | (berufemäßige Lohn- |
| "     |       | ••       |    |     |      | "       | arbeit — Haus-      |
|       |       |          |    |     |      |         | weber),             |
|       | 683   |          |    |     | 1898 | 564     | (nebenher in I A. 2 |
| "     | 000   | "        |    |     | 1000 | ,, ,,04 | des Beschlusses von |
|       |       |          |    |     |      |         | nea Selminilea nou  |
|       |       |          |    |     |      |         | 1890/91),           |
| "     | 766   | "        |    |     | 1898 | ,, 637  | (berufsmäßige Lohn- |
|       |       |          |    |     |      |         | arbeit).            |
|       |       | ** **    |    | _   |      |         |                     |

12. Unübertragbarkeit. Das durch Lohnarbeit entstehende Versicherungsverhältniß knüpft sich unlösbar an die Person des Arbeitenden. Beispielsweise sind also, wenn ein Heuerling sich bei den übernommenen Arbeiten durch einen Angehörigen oder Knecht vertreten läßt, die entsprechenden Beitragsmarken nicht etwa für den Heuerling, sondern für die thatsächlich beschäftigte Person zu verwenden (zu vgl. auch der Fall der Rev. T. 759 A. N. 1899 S. 625).

13. Lohn ober Gehalt. Allgemeines, Lohn's formen. Abweichend von den Borschriften der Unfallverssicherungsgesetze beschränkt sich die Invalidenversicherung auf Versonen, welche gegen Entgelt thätig sind, sie verlangt eine Beschäftigung gegen "Lohn oder Gehalt". "Lohn", als der weitere Begriff, umfaßt jede Leistung von Bermögenswerth, die als Arbeitsentgelt gewährt wird. Ob eine Vergütung als Gehalt oder als Lohn schlechtweg zu bezeichnen ist, macht keinen Unterschied Unerheblich ist ferner der Gegenstand

der Leistung, sofern sie nur Bermögenswerth besitzt. Neben der Hingabe von Geld oder Naturalien kommt beispielsweise als Lohn in Betracht: Einkauf eines Bediensteten in eine Berjorgungsanstalt, Befreiung von einer Geldschuld (Rev.C. 677 N. N. 1898 S. 397), Gewährung der Gelegenheit zu einem lohnenden Nebengewerbe (Nev.C. 71, 412 N. N. J. u. NB. 1891 S. 176, 1895 S. 108, Berleihung von Opernschäftern und Berkauf von Theaterzetteln auf eigene Nechnung durch einen Logenschließer, Bertrieb von Zigarren und bgl. in derselben Beise durch einen Kelner, Lieferung von Erabspfählen und "Steinen durch einen Begreibnisstommissa).

Das Gesetz unterscheidet auch nicht nach der Form und dem Mafftab des Lohnes. Grundsäglich tann also versicherungspflichtige Arbeit vorliegen, gleichviel, ob der Lohn als Zeit-, namentlich Tagelohn, ober als Affordlohn, Stucklohn bemeffen ift oder in noch anderer Beise bestimmt wird. Beispiele: Dreicherlohn in Gestalt bes so und sovielten Scheffels vom Erdrusch (Rev.E. 74 A. N. J. u. AB. 1891 S. 178). Hirtenlohn nach ber Studzahl bes geweibeten Biehs (Rev. E. 117 a. a. D. 1892 S. 29, Provision vom hundert bes Betrages ber zu Stande gebrachten Geschäftsabichluffe (Rev. E. 293 a. a. D. 1893 S. 147), Steinbrechen gegen einen nach dem Gewicht der abgefahrenen Maffen berechneten Betrag (Rev. E. 370 a. a. D. 1894 S. 144). Sammellohn nach ber Menge ber abgelieferten Riefernzapfen (Rev. E. 563 A. N. 1897 S. 289), Beuernten gegen Ueberlassung von einem Drittel des geworbenen Heues (Rev. E. 564 A. R. 1897 S. 289). Fischerdienst gegen ein Drittel des Fangerloses (Rev. E. 221 A. R. J. u. AB. 1893 S. 66).

Mit dem Lohnbegriff ift es vereindar, daß die gewährte Vergütung nicht allein das Entgelt für die Thätigkeit des Empfängers, sondern auch die Mittel zur Besoldung der von ihm beschafften Hüssträfte und zur Bestreitung anderer Ausgaben enthält, daß also die Höhe des ihm Verbleibenden in gewissem Grade von der eigenen Entschließung und geschäftlichen Tüchtigkeit des Empfängers abhängt, z. B. bei einem Ziegler im Akford, der die Hilfsträfte stellt (Rev. E. 124 N. J. u. NV. 1892 S. 35), bei einem mit der gleichen Maßgabe beschäftigten Winzer (Rep. E. 125 das. S. 36), oder

Straffenbauaktorbanten (Rev. E. 248 a. a. D. 1893 S. 94), bei einem Schiffsführer. der ben Schiffsmann annimmt und die Abgaben bezahlt (Rev.E. 220 a. a. D. 1893 S. 65).

14. Tantieme und Naturalbezüge. Bon besonderen Arten des Lohnes handelt § 3 des Gesetzes. Tantieme bezeichnet im weiteren Sinne jeden Antheil am Arbeitsertrag, im engeren einen nach festem Sat zu berechnenben Untheil am Reingewinn eines Geschäftsbetriebes. In welcher Bebeutung § 3 des Gesetzes das Wort nimmt, ift ohne sachlichen Belang, wenn man ben Lohnbegriff weit genug faßt (zu vgl. Biff. 13 und die Falle ber Rev. E. 221, 244, 532 A. R. J. u. AB. 1893 S. 66, 91, 1896 S. 428).

"Naturalbezüge" umfaßt Alles, was als Gegenstand menschlichen Gebrauches oder Verbrauches verwendbar oder verwerthbar ift, also nicht nur Wohnung, Kleibung, Nahrungsmittel, Feuerung und bergl., sondern auch 3. B. Landnutung, Biehfutter, Aussaat, Erlaubnig gur Ginftellung von Schafen in die Heerde des Dienstherrn, so daß sie an Futter und Weide Theil nehmen, mahrend die Nugungen dem Schäfer zufallen (Rev. E. 296 A. R. J. u. AB. 1893 S. 150), Leiftung bon Spanndienften, freie arztliche Behandlung.

Die Borschrift des § 3 Abs. 1 des Gesetzes bezieht sich nicht nur auf Naturalleiftungen neben Geldlohn, sondern auch auf einen ausschließlich in Naturalbezügen bestehenben Lohn (Rev. E. 74, 166 A. R. J. u. AB. 1891 S. 178, 1892 S. 120).

Kür Tantiemen und Naturalbezüge ist eine Werthfestsetzung (von Bedeutung für die Anwendung der §§ 1 Biff. 2, 34 bes Gesetzes nach bem Durchschnitt seitens ber unteren Berwaltungsbehörde vorgesehen. Diese Berthfestsetzung ist für das Rentenftreitverfahren bindend, nothigenfalls in beffen Berlauf herbeizuführen (zu val. Rev.E. 676 A. N. 1898 S. 396), sie gilt jedoch nur für die wirkliche Bersicherung, nicht für die vorgesetliche Zeit (Fall des § 192 bes Gesetzes, Rev. E. 45, 163 A. N. J. u. AB. 1891 S. 157, 1892 S. 118).

15. Freier Unterhalt, insbesonbere. Der "freie Unterhalt" erfüllt an sich ben Lohnbegriff. § 3 Abs. 2 bes Gesetzes nimmt dem freien Unterhalt diese Gigenschaft nicht.

begründet vielmehr nur eine Ausnahme hinsichtlich bes Einstritts ber Bersicherungspflicht (zu vgl. die Rev.E. 90, 687 A. N. J. u. UB. 1892 S. 3, 1898 S. 627).

Freier Unterhalt ist daszenige Waß von wirthschaftlichen Gütern, welches zur unmittelbaren Befriedigung der nothwendigen Lebensbedürfnisse des Arbeitnehmers erforderlich ist; hierzu gehören jedoch nicht nur Unterkunft, Beköstigung, Kleidung u. dgl., sondern auch mancherlei kleinere, je nach dem Alter, dem Geschlecht und den Lebensgewohnheiten verschiedene Leistungen, welche auch bei geringen Ansprüchen am Behaglichseit nicht wohl entbehrt werden können (zu vgl. die Ked. 75, 76 A. N. J. u. AB. 1891 S. 179, 180).

Im Gingelnen ift Folgendes zu bemerten:

a. Natural=, nicht Gelblohn. Grundsätlich kommen nach der vorstehenden Begriffsbestimmung nur Natural- leistungen in Betracht. Wer nur Geldzahlungen empfängt, mögen sie auch den unbedingt zum Lebensunterhalt ersforderlichen Betrag nicht übersteigen oder nicht einmal erzeichen, fällt nicht unter § Abs. 2 des Gesetzes (zu vgl. Besch. 5 A. N. J. u. AB. 1891 S. 54, Rev. S. 503 A. N. 1896 S. 271 — Kostgeld der Lehrlinge). Undernsalls würde man zu dem unhaltbaren Ergebniß kommen, daß eine Arbeitschon deshalb von der Versicherung frei wäre, weil sie gering gelohnt wird.

Der Umstand dagegen, daß der Arbeitgeber seinerseits bestimmte Geldauswendungen macht, um sich die Natural-leistungen zu verschaffen, z. B. den Arbeitnehmer bei einem Dritten in Kost giebt oder einmiethet, macht das Arbeitsentgelt nicht zu einem Geldlohn. Dies kann auch so vorstommen, daß der Dienstherr in jedem Bedarfssalle dem Bediensteten selbst den zur Anschaffung des ersorderlichen Gegenstandes (z. B. von Kleidungsstücken) nothwendigen Geldbetrag giebt (zu vgl. Rev.E. 194 A. R. J. u. AB. 1892 S. 139). Ferner trifft die Borschrift des § 3 Abs. 2 des Gesehes im Allgemeinen auch dann zu, wenn zwar ursprünglich Geldslohn veradredet war, dieser aber demnächst nicht gezahlt, sondern auf den thatsächlich gewährten Unterhalt versrechnet wird.

b. Nebensächliche Gelbleistungen. Neben bem vollständigen oder theilweisen Unterhalt gewährte unerhebliche Baarlohnzahlungen (z. B. sogenanntes Taschengelb), die ben Empfänger in den Stand feten follen, gewisse geringfügige Lebensbedürfnisse zu befriedigen, haben häufig, auch wenn sie nicht lediglich freigebige Ruwendungen und bann überhaupt nicht "Lohn" sind, keine felbständige rechtliche Bebeutung, nehmen vielmehr als nebensächliches Zubehör bas Wesen der Hauptleistung, nämlich der Unterhaltsgewährung an (zu vgl. die Rev. E. 42, 126, 165, 503 A. N. J. u. AB. 1891 S. 155, 1892 S. 36, 120, 1896 S. 271). Ob bies zutrifft, läßt sich nicht allgemein, sondern nur nach Lage bes einzelnen Falles unter Berudfichtigung der Lebensumftande ber Betheiligten entscheiden. Derfelbe Gelbbetrag tann in einfachen Berhältniffen oder für einen Arbeiter der unterften Stufe von wesentlichem Werthe, hingegen anderwarts im Bergleich zu höheren Unterhaltskosten oder für Angehörige der besser gestellten Klassen nur ein Taschengeld sein (zu vgl. außer ben bereits angeführten Entscheidungen Besch. 39 und bie Rev. E. 43, 91, 244 A. R. J. u. AB. 1891 S. 153, 156, 1892 S. 4. 1893 S. 91). Auch ift nicht unwichtig, ob ein vereinbarter Betrag in festen Zeitabschnitten gezahlt, ober ob nur dem jeweiligen Bedarf - für Tabat, Birthshausbefuch, Kestlichkeiten u. f. w. — durch Geldgaben von wechselnder Höhe und ohne Abrechnung genügt wird.

Ein blokes, dauernd nicht ausgeführtes Versprechen ber Baarlohnung neben freiem Unterhalt genügt im Allgemeinen nicht, um die Anwendung des § 3 Abs. 2 auszuichließen, insbesondere bann nicht, wenn aus den Umftanden ein thatsächlicher, wenn auch vielleicht nach burgerlichem Recht nicht bindender Verzicht auf den Geldlohn zu folgern ift (Rev. E. 222 A. R. J. u. AB. 1893 S. 67). Andererseits hindert es den Eintritt der Versicherungspflicht nicht, daß ein Baarlohn neben dem Unterhalt in der bewukten Absicht geleiftet wird, die Berficherungepflicht herbeizuführen, fofern nicht etwa ein Scheingeschäft vorliegt (Rev.E. 758 A. R. 1899 S. 624).

Als Geldlohn neben freiem Unterhalt kommt nicht nur baar binaegebenes Gelb in Betracht (zu val. Rev. E. 677

A. R. 1898 S. 397 — Aufrechnung bes Gelblohnes gegen eine Schuld bes Arbeitnehmers).

c. Art und Dag der Raturalleiftungen. Damit § 3 Abj. 2 anwendbar wird, muffen die dargebotenen Raturalbezüge nach Art und Daß zur Bestreitung bes Unterhalts geeignet und bestimmt fein. Gine Reihe von Raturalbezügen scheidet für den Abs. 2 des § 3 schon damit aus, daß sie nicht gur unmittelbaren Befriedigung ber Lebensbedürfniffe bienen (Landnutung, Beide, Gespannvorhaltung u. dgl.). Aber auch Lebensmittel u. f. w. brauchen nicht unter ben Begriff bes Unterhalts zu fallen; dies thun fie vielmehr nur bann, wenn fie nach dem Umfang und der Art des jeweiligen Bedarfs unmittelbar zum Ber- oder Gebrauch, nicht aber nach porbestimmtem Daß zu beliebiger Berfügung gegeben werben. Der Unterschied ift freilich ein fluffiger, nur fur ben einzelnen Fall nachweisbarer. Ein Beispiel für Naturallöhnungen, die nicht nach § 3 Abs. 2, sondern lediglich nach § 3 Abs. 1 bes Bejetes zu beurtheilen find, bieten die verficherungs= pflichtigen Arbeitsverhaltniffe der Deputatempfänger, ber Dreicher um den Scheffel und anderer, namentlich landwirthschaftlicher Arbeiter (zu val. die Rev. E. 74 und 166 A. N. K. u. AB. 1891 S. 178, 1892 S. 120).

Ferner liegt Gewährung nur bes freien Unterhalts dann nicht mehr vor, wenn das Maß des persönlichen Bedarfs wesentlich überschritten wird, wenn also beispielsweise neben Bohnung, Kost, Kleidung u. s. w. noch weitere Naturalien in erheblicher Menge dem Arbeitnehmer zur freien Berfügung übersassen werden, oder wenn der freie Unterhalt nicht nur für die Dienstdauer, sondern für erheblich größere Zeiträume, insbesondere lebenslänglich gewährt wird. Geringfügige Mehrleistungen (z. B. zeitweise Gewährung der Unterkunft auch für dritte Personen, Berwandte u. s. w.) kommen hier ebensowenig in Anschlag, wie das Taschengeld nach den unter b erörterten Gesichtspunkten.

Bas vom vollständigen freien Unterhalt gilt, trifft auch für einzelne dazu gehörige Leistungen zu, wie Wohnung, Beköstigung (zu vgl. Rev. E. 74 a. a. D.). Aber auch hierbei ist zu prüsen, ob nur der persönliche Bedarf gedeckt oder darüber hinaus eine Leistung von selbständigem Vermögenswerth verabreicht wird (Rev.E. 75 A. N. J. u. AB. 1891 S. 179 - Pförtnerin, Die eine aus drei beigbaren Rimmern und Ruche bestehende Wohnung benuten und verwerthen darf, versicherungspflichtig).

16. Löhnung durch Dritte ober an Dritte. Ohne daß es darum an einem Beschäftigtwerden gegen Lohn gebrache, tann es vortommen, dag das Arbeitsentgelt nicht von dem eigentlichen Arbeitgeber, fondern von Dritten, gewiffermagen für Rechnung des Arbeitgebers hergegeben wird, oder daß nicht der Arbeitnehmer, sondern eine dritte Mittels-person die Vergütung von dem Arbeitgeber empfängt.

Unter dem erfteren Gesichtspunkt find die an Rellner und andere Bedienstete gegebenen Trintgelber (f. auch Riff. 17), sowie die Gebühren, auf welche manche Arten von Angeftellten anftatt fester Befolbung angewiesen zu werden pflegen, als "Lohn" im gesetzlichen Sinne anzusehen (zu val. Besch. 48, Rev. E.117, 120, 159, 254, 276, 412 A. R. J. u. AB. 1891 S. 158, 1892 S. 29, 32, 114, 1893 S. 102, 128, 1895 S. 108). Unter ben zweiten Gefichtspunkt gehören Falle, wie der des Scharwerkers, ber bom Inftmann gur hofarbeit gestellt wird, mahrend ber Gutsherr ben entsprechenben Lohn lediglich an den Instmann entrichtet (Besch. 14 und Rev. E. 223 A. R. J. u. AB. 1891 S. 124, 1893 S. 68), ober ber einer Chefrau, die durch den Dienstherrn ihres Chemanns mit einem Theile der von diesem übernommenen Arbeiten ohne gesonderte Bezahlung beschäftigt wird (Rev. E. 411 und 759 A. R. R. u. A. 1895 S. 108, 1899 S. 625), ober ber von einem Kleinattordanten angenommenen Sulfsträfte, beren Lohn in ber bem Ersteren gewährten Besammtvergutung mitenthalten ift (Rev.E. 124, 125, 248, 457 A. N. J. u. AB. 1892 S. 35, 36, 1893 S. 94, 1895 S. 249).

Leiftungen ohne Rechtszwang (Grati-17. fitationen, Trintgelber). Bei ber Brufung, ob eine Beschäftigung "gegen Lohn" vorliegt, ift wie auch sonst bei ber Auslegung ber Arbeiterversicherungsgesete ber Nachbrud weniger auf die hergebrachte Benennung als auf den wirtlichen Thatbestand, weniger auf die rechtliche Erscheinungsform als auf ben wirthschaftlichen Inhalt bes Geschäfts

zu legen.

÷

ľ

÷

Demgemäß ist weber erforderlich, daß ein klagbarer Anspruch auf das Entgelt bestehe, noch auch nur, daß im Voraus die Absicht, gegen Entgelt zu arbeiten oder ein solches zu gemähren, erklärt worden sei, es genügt vielmehr, wenn thatsächlich eine Zuwendung erfolgt, die der Beschäftigte nach den Umständen des Falles als ein Entgelt für seine Thätigkeit ansehen kann (zu vgl. Besch. 25 — Näheres Ziff. 18 e —, Rev. E. 254, 503 A. N. J. u. AB. 1891 S. 137,

1893 S. 102, 1896 S. 271).

Bum Lohn gehören baher weiter auch sogenannte Weihnachtsgratisitationen und ähnliche Leistungen, welche ohne Vertragszwang in gewisser Hobe ortsüblich gegeben zu werden pslegen (Rev.E. 482 A. N. 1896 S. 174), serner Trinkgelber (auch von Dritten), auf die gerechnet werden konnte, und die bei der Bereinbarung der Lohnbedingungen, wenn auch nur stillschweigend, berücksichtigt worden sind (Rev.E. 120 A. N. J. u. AV. 1892 S. 32). Ebenso können Beträge, die als "Aushülse", "Gnadengehalt" u. dgl. bezeichnet werden, troydem u. U. sehr wohl "Lohn" im geseslichen Sinne sein, auch bleibt ein wirkliches Arbeitsentgelt selbst insoweit Lohn, als es aus besonderen Gründen, wie Dankbarkeit für langjährige Dienste, verhältnißmäßig hoch bemessen ist.

Wie ein thatsächlich gegebenes, wenn auch rechtlich nicht zu beanspruchendes Entgelt als Lohn zu behandeln ist, so kommt andererseits ein zwar verbindliches, aber dauernd nicht ausgeführtes Löhnungsversprechen nicht in Betracht

(Rev. E. 222 A. N. J. u. AB. 1893 S. 67).

18. Verhältnisse nicht geschäftlicher Art. Bon den Fällen unter 17, in denen Freigedigkeit und ähnliche Rücksichen nur in rechtlich unerheblicher Beise mitwirken, sind solche Beziehungen wohl zu unterscheiden, die war äußerlich zur Leistung von Arbeiten auf der einen und zur Gewährung von Bermögenswerthen auf der anderen Seite den Anlaß geben, aber doch eine wesenklich andere Grundlage haben als die Absicht des freien wirthschaftlichen Austausches von Arbeit und Lohn. Derartige Lebensvershältnisse begründen die Versicherungspflicht nicht. Im Einzelnen sind hier zu nennen:

a. Militärdienft. Rach § 5 Abf. 3 bes Gefetes

unterliegen Personen bes Solbatenstandes, welche dienstlich als Arbeiter beschäftigt werden, der Bersicherungspflicht nicht. Bei außerdienstlicher Beschäftigung gegen Lohn tritt die Bersicherungspflicht grundfählich wieder ein (Besch. 13 A. R. J. u. AB. 1891 S. 124 — Soldaten, die in der Ernte Aushülle leisten, Militärmusiter, die für Private gegen Entgelt wieden).

b. Ehe. Zwischen Segatten kann ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältniß wegen der sittlichen Grundlagen ihrer allgemeinen Lebensgemeinschaft nicht bestehen (Rev. E. 380, 411, 561 A. R. J. u. AB. 1894 S. 152, 1895 S. 108, 1897

S. 287). Zu vgl. aber auch Ziff. 32.

ŕ

ŗ

c. Bermandtschaft. Sie hindert an sich das Rustandekommen eines eigentlichen Lohnarbeitsverhältnisses nicht. Jedoch bedarf es in jedem einzelnen Falle ber Brufung, ob die Arbeit und der vorgebliche Lohn in der That in dem Berhältniß von Leistung und Gegenleiftung zu einander stehen, ober ob nicht vielmehr nur ein familienhaftes Bemeinschaftsleben, eine unverbindliche Sulfeleiftung unter wirthschaftlich und sozial Bleichgestellten aus sittlichen ober Anstandsrücksichten, eine auf der Unterhaltspflicht beruhende Darreichung der Lebensnothdurft vorliegt. Diese Frage, von beren Beantwortung - von der häufig schwierigen Beweiswürdigung und ber Anwendbarteit bes § 3 Abf. 2 bes Gesetzes abgesehen — das Schickfal zahlreicher Ansprüche solcher Berfonen abhängt, die bei ihren Kindern im Altentheil (als Altsiter, Laichsiter, Altgedinger, Auszügler, Austrägler u. f. w.) ober im Saufe ber Eltern ober sonstigen Berwandten leben, tann naturgemäß nur nach Lage der jeweiligen Umstände zutreffend entschieden werden, wobei unter Anderem erheblich wird, ob der angebliche Arbeitnehmer eine verwerthbare Arbeitsfraft besitt, anderweit Lohnarbeiten bei Fremden ausgeführt hat, insbesondere etwa zu den Berufsarbeitern zählt, ob der angebliche Dienstherr einer gelohnten Sulfstraft beburfte, auch fonft eine folche zu halten pflegte, ob eine beftimmte Bergutung vereinbart ift und regemäßig gewährt wird, ob sie den Leistungen angemessen ist, ob nicht nur nach Befinden und Belieben, sondern mit einer gemiffen Ständigfeit bestimmte Arbeiten verrichtet worden find u. f. w. (zu vgl. die Rev.E. 43, 244, 326, 636, 758 A. N. J. u. AV. 1891 S. 156, 1893 S. 91, 1894 S. 37, 1898 S. 269, 1899 S. 624).

d. Unfreiheit. Das Gesetz gilt nur für freie Arbeiter; Strafgesangene, Insassen und Arbeitshäusern und Besserungsanstalten werden zwar auch beschäftigt und ershalten Gelb oder Geldeswerth, dem liegt aber kein freier wirthschaftlicher Austausch von Arbeit und Lohn, wenn auch nicht immer unmittelbarer obrigkeitlicher Zwang zu Grunde

(zu val. Rev.E. 263 A. R. R. u. AB. 1893 S. 111).

Dies gilt an sich auch für jugendliche Personen, die durch den Strafrichter oder die Bormundschaftsbehörde der öffentlichen Zwangserziehung überwiesen worden sind; sie werden jedoch versicherungspflichtig, wenn man sie unter Fortdauer der Zwangserziehung außerhalb der Anstalt in ein im Uebrigen den Boraussehung außerhalb der Anstalt in ein im Uebrigen den Boraussehungen des § 1 des Gesehes entsprechendes Beschäftigungsverhältniß, z. B. als Lehrling oder Knecht, eintreten lätzt (Besch. 739 A. N. 1899 S. 532).

e. Freigebigkeit, Wohlthätigkeit. Reine Schenkungen sind kein Lohn, die etwa den Anlaß dazu bietende Thätigkeit des Beschenkten ist keine Lohnardeit (Rev. E. 503

A. N. 1896 S. 271).

Anstalten, die der öffentlichen oder privaten Armen= pflege dienen, wie Berpflegungsstationen, Armenhäuser, ferner Idioten=, Blinden=, Frrenanstalten u. f. w. stehen zwar ben Arbeitshäusern nicht gleich, so daß die in ihnen Beschäftigten an sich versicherungspflichtig fein konnen. Wohl aber kann ungeachtet ber von ben Infaffen folcher Anstalten geleifteten Arbeiten der Gedanke der einseitigen Fürsorge nach Lage der Umstände so fehr in den Bordergrund treten, daß nur ein Unterstützungsverhältniß vorliegt (zu vgl. die Rev. E. 310, 311 U. N. J. u. UB. 1893 S. 164, 165). Bezüglich ber sogenannten Arbeiterkolonieen ist zu beachten, daß sie gerade bezwecken. ben Aufgenommenen bas Bewußtsein eines ehrlich erworbenen Arbeitsverdienstes zurückzugeben. Mag daher auch der für bie Anftaltsarbeit gutgeschriebene Betrag als "Gabe ber Barmherzigkeit" oder ähnlich bezeichnet, und ein Rechtsanspruch barauf nicht zugestanden werden, so bleibt er boch regelmäßig Lohn im Sinne des Gesetzes und begründet. soweit nicht § 3 Abs. 2 bes Gesetzes zutrifft, die Bersicherungspflicht (zu vgl. Besch. 25 und Rev. E. 447 A. R. J. u. AB.

1891 S. 137, 1895 S. 239).

f. Ausübung religioser und ähnlicher Pflich-Ein gangliches Burudtreten ber Beziehung auf eine als Lohn zu bezeichnende Gegenleistung tommt auch bei der Krankenpflege und anderen gemeinnütigen Thätigkeiten bor, insbesondere soweit sie von Mitaliedern religiöser Berbande ausgehen (Diakoniffen, Schulschwestern, Gemeindepflegerinnen. zu bgl. Besch. 39 A. R. J. u. AB. 1891 S. 153). Jedoch bedarf es stets genauerer Feststellung, ob in der That ausschließlich eine uneigennütige, namentlich auf religiofer Grundlage beruhende Bethätigung der Nächstenliebe vorliegt, oder die Uebernahme einer Arbeit im hinblick auf den daburch gesicherten Lebensunterhalt, womit das Obwalten sittlicher und religiöser Beweggrunde auf Seiten bes Auftraggebers ober ber Pflegerin sehr wohl vereinbar ist (zu vgl. Rev.E. 635 A. N. 1898 S. 268). Im ersteren Falle werben fich die Bezüge ber beschäftigten Berfon regelmäßig innerhalb der Grenzen des freien Unterhalts bewegen, jo daß die Bersicherungspflicht schon nach § 3 Abs. 2 des Gesetzes ausgeichloffen ist (Beich. 39).

g. Ehrenamt. Für Berbande mancher Art, namentlich solche öffentlichen Rechts, besteht verfassungsmäßig die Bflicht jedes Mitglieds, nach gewisser Reihenfolge Berwaltungegeschäfte zu übernehmen, für die wegen bes unvermeidlichen Aufwandes an Zeit, Dube und fleinen Ausgaben eine entsprechende mäßige Entschädigung ausgeworfen ift. Es ift nicht ausgeschlossen, daß nach Lage des einzelnen Falles mit Rudficht auf die zu Grunde liegende Rechtspflicht bei dem Bermalter eines folden Ehrenamtes die Berficherungspflicht verneint werben muß.

19. Die einzelnen Rlaffen Berficherungspflichtiger, insbesondere hinsichtlich ber Art ihrer Thätigkeit. Arbeiter im engeren Sinne — an manchen Stellen bes Gefetes, 3. B. §§ 30, 46, wird ber Ausbrud Arbeits- ober Dienstverhältnig auch berart gebraucht, daß damit alle Beschäftigungsverhältnisse, die unter § 1 fallen, gemeint find - find Bersonen, die einem Andern als lediglich aussührende Hilfskräfte hauptsächlich ihre körperliche Leistungsfähigkeit zur Berfügung stellen. Im einzelnen Falle kann dadei die Arbeitskeistung nicht unerhebliche Kenntnisse und selbst geistige Thätigkeit erfordern, z. B. bei Druckern, Kräzisionsmechanisern u. dgl. (Rev. E. 243, 481 U. N. J. u. UB. 1893 S. 90, 1896 S. 174). Als Arbeit müssen andererfeits auch Leistungen einsachster Art, wie z. B. die eines Wodellstehers (Kev. E. 67 A. N. J. u. UB. 1891 S. 172) oder eines Almoseneinsammlers für fremde Rechnung, des Begleiters eines Drehorgesspielers (Rev. E. 638 A. N. 1898 S. 270) anserkannt werden.

Der Begriff des Gehülfen ist nicht nur in dem Sinne des Gewerbegehülfen (3. B. Kellner, Kontroleur eines Bergnügungslokals, Bademeister, Maurerpolier), sondern in der weiteren Bedeutung eines Arbeitsgehülfen im Allgemeinen zu verstehen, er umfast alle Hölfsversonen eines Arbeitgebers, deren Thätigkeit in wirthschaftlicher und spaialer hinschie der Ernstehen, gleichwerthig ist. Die Abgrenzung dieses Bersonenkreises nach oben ist gegenüber dem disherigen Rechtszusschaft ab den Theil dadurch geändert worden, daß der Gesesgeber für zahlreiche Bedienstete mittlerer Stufe, auch soweit auf sie disher der Gehülfenbegriff des J. u. ABG. angewendet werden mußte, eine besondere Klasse Bersicherter, die der "Angestellten" geschaffen hat (s. 3iff. 23).

Der Versicherungspsicht als Gehülfen unterliegen hiernach zunächst — vorbehaltlich Ziff. 9 und 10 — die bei Reichs-, Staats-, Gemeinde- und sonstigen Behörden oder in büreaumäßig gestalteten Geschäftsbetrieben — der Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Gerichtsvollzieher, Auftionatoren, Berufsgenossenschaften u. s. w. — thätigen niederen Bediensteten, also z. B. Schreiber, Kanzlisten, Kassenbeten, Kanzleidiener, Polizeidiener, Gefangenenausseher (Rev. E. 62 A. R. J. u. UB. 1891 S. 168), Gemeindediener (Rev. E. 239 a. a. D. 1893 S. 86), Rachtwächter (Rev. E. 89, 715 bis 717 A. R. J. u. UB. 1892 S. 3, 1899 S. 430 ff.), Flur- und Feldehüter (Rev. E. 90 A. R. J. u. UB. 1892 S. 3), Feuerwehrleute, Weß- und Warttwächter und dgl. mehr. Indessen ist bie Anwendung des Gehülsenbegriffs nicht auf das Gebiet ber unteren Beamtenschaft im öffentlichen ober privaten Dienst beschränkt. Beispielsweise sind ferner Gehülsen: die niederen Kirchenbediensteten (Kirchendiener, Kirchenschweizer, Läuter, Kalkanten), Zeitungsderichterstatter niederen Kanges (d. h. solche, die lediglich allerhand Nachrichten sür Anzeigeund bgl. Blätter sammeln, ohne daß dabei selbständige geistige Leistungen in Frage kämen (Kev. E. 481 A. R. 1896 S. 174), Logenschließer eines Theaters (Kev. E. 71 A. R. J. u. AB. 1891 S. 176), serner, soweit sie nicht selbständige Gewerbetreibende sind, die Kranken- und Wochenpstegerinnen (Kev. E. 535 und 763 A. R. 1898 S. 268 und 1899 S. 629), die Kranken- und Wochenpstegerinnen (Kev. E. 535 und 763 A. R. 1898 S. 268 und 1899 S. 629, die Kranken- und Wochenpstegerinnen (Kev. E. 535 und 763 A. R. 1898 S. 268 und 1899 S. 629, die Kranken- und Wochenpstegerinnen (Kev. E. 535 und 763 A. R. 1898 S. 268 und 1899 S. 629, die Kranken- und Wochenpstegerinnen (Kev. E. 320 und 1891 S. 629), die Kranken- und Wochenpstegerinnen (Kev. E. 330 und 1892 S. 629), die Kranken- und Wochenpstegerinnen (Kev. E. 340 und 385 A. R. 3. u. MB. 1892 S. 80, 1894 S. 162, zu vgl. Ziff. 25).

Besentlich ist aber, daß die Selbständigkeit sehlt, daß nur Hülse unter fremder Leitung geleistet wird. Danach gehören, von der Abgrenzung gegenüber den selbständigen Gewerbetreibenden vorerst abgesehen, zu den Gehülsen solche Bersonen nicht, denen durch Rechtsvorschrift ein bestimmter Birkungstreis zugewiesen ist, innerhalb dessen sie in der Hauptsache nach eigenem Ermessen und auf eigene Berantwortung zu handeln haben, also beispielsweise Aichamtsvorsteher oder Aichmeister (Rev.E. 152 und 551 A. N. J. u. AV. 1892 S. 83, 1897 S. 271), Berwalter der im Bezirk der BA. Meckenburg für die Ausstellung von Quittungsfarten u. s. w. errichteten Amtsstellen (Rev.E. 771 A. N. 1899 S. 648). Inwieweit die Anwendung des Gehülsenbegrifsbei Beschäftigungen höherer, mehr geistiger, wissenschaftlicher oder künstlerischer Art ausgeschlossen ist, s. in Zist. 25.

Gefellen sind die in einem handwerksbetriebe in abhängiger Stellung beschäftigten, fachmäßig vorgebilbeten

Berfonen.

Ob ein Versicherter Lehrling ift, hat unter Umftänden insofern Wichtigkeit, als § 8 bes KBG. für Lehrlinge ichlechthin den für "junge Leute" (von 14 bis 16 Jahren) festgesetzen Durchschnittstagelohn maßgebend sein läßt, der letztere aber die Lohnklasse und weiterhin die Höhe der Rente beeinslußt (§§ 34, 36, 37 bes Gesches, zu vgl. Besch. 20 A. R.

J. u. AB. 1891 S. 128). Der Lehrlingsbegriff ist nur im Gebiete bes Gewerbes, einschließlich bes hanbelsgewerbes, sowie etwa noch der Landwirthschaft anwendbar. Sier wird als Lehrling bezeichnet Jemand, der zum Amed seiner Fachausbildung in ein Arbeitsverhältniß getreten ift. Wer sich also beispielsweise im niederen Bureaudienst ausbildet, ift

nicht Lehrlina im aeseklichen Sinne.

Bu den Dienstboten im Sinne des Gesetzes gehören die gegen Rost ober Lohn ober auch nur gegen Lohn zu niederen häuslichen Diensten angenommenen Bersonen, sowie die in der Landwirthschaft des Dienstherrn beschäftigten, in feinem Hausstande lebenden Arbeiter (Haus- und Wirthschaftsgesinde). Hülfspersonen im Haushalt mit einer ben Dienstboten übergeordneten Stellung fallen im Allgemeinen unter den Begriff der Angestellten (zu val. Biff. 23).

Bei den unter Biff. 1 bes § 1 bes Gefetes fallenden Berfonen ist die Sohe des Arbeitsverdienstes grundsätlich ohne Belang. Jedoch tommt in Zweifelsfällen auch Die Sohe bes Sahresarbeitsverdienstes als Merkmal bafür in Betracht, ob Jemand zu einer ber unter Biff. 1 ober ber unter Biff. 2 bes § 1 bes Befetes aufgeführten Berionenflassen zu zählen ist, so daß u. U. bei einem 2000 Mark übersteigenden Arbeitsverdienst vermöge Anwendung der Riff. 2

die Versicherungspflicht entfällt.

Ein weiteres gemeinsames Erforderniß ift, daß bie in Riff. 1 bezeichneten Berfonen als Arbeiter u. f. w. "beschäftigt" sein muffen (f. auch die §§ 30, 140 des Gefetes). Darin liegt unter Anderem, daß sie thatsächlich Arbeit leiften, nicht nur auf Unsuchen folche leiften mußten. Demgemäß ift die gur Sofarbeit verpflichtete Chefrau eines Gutsarbeiters nur für die Wochen, in denen sie zur Arbeit kommt, zu versichern (Rev.E. 109 A. R. R. u. AB. 1892 S. 23). Redoch fteht eine ständige Dienstbereitschaft, die auch für die Baufen Unfreiheit mit fich bringt, ber wirklichen Arbeit gleich, fo daß z. B. ein Dienstbote oder auch ein Wäger, der täglich mahrend gemiffer Stunden an der Borfe anwesend fein muß. auch mährend derjenigen Wochen der Versicherung unterliegen, in denen sie nicht eigentlich arbeiten (Rev. E. 773 A. R. 1899 S. 651).

20. Der Begriff bes Betriebsbeamten erfordert das Borhandensein eines Betriebes und eine gewisse Stellung

innerhalb biefes Betriebes.

Ein Betrieb ift ein Inbegriff fortbauernder wirthichaftlicher Thätiakeiten; unter wirthschaftlichen sind babei die auf Erwerb, d. h. die Erzeugung von Gütern gerichteten Thätigkeiten zu verstehen (Rev. E. 63 und 100 A. R. J. u. AB. 1891 S. 169, 1892 S. 15). Der Bermenbungezweck bes erzielten Gewinns ift grundfätlich ohne Belang (Rev. E. 193 a. a. D. 1892 S. 139 - ein Drittel bes Ueberschusses fam gemeinnütigen Aufgaben ju gut). Der Stellung bes Betriebsbeamten im Betriebe ift eigenthümlich ein Zurucktreten der persönlichen Mitwirfung bei den Herstellungs- und Gewinnungsvorgangen, eine gemiffe Betheiligung bei ber Leitung, eine Auffichtsftellung gegenüber ben nur ausführenben Arbeitern. Gesellen und Gehülfen: ein Betriebsbeamter ift bemnach eine in bem Betriebe mit einer über die Thätigfeit bes Arbeiters ober Behülfen hinausgehenden, leitenden ober beaufsichtigenden Stellung betraute Berson (Rev.E. 104, 193, 326, 582 A. R. J. u. A. 1892 S. 20, 139, 1894 S. 37, 1897 S. 352, ju vgl. § 133a ber Gewerbeordnung).

Gegenüber der Unfallversicherung ergiebt sich eine erweiterte Anwendung dieses Begriffes von selbst dadurch, daß die Invalidenversicherung über den Bereich der auf Erzeugung, Be- und Berarbeitung, Bewegung oder Erhaltung körperlicher Gegenstände gerichteten Unternehmungen hinaus sich auch auf nicht technische Berufszweige erstreckt. Demzemäß sind als Betriebe beispielsweise angesehen worden die Geschäfte eines Rechtsanwaltsbüreaus (Rev.E. 100 A. R. R. UV. 1892 S. 15), einer Privatspartasse (Rev.E. 193 da. S. 139), von eingetragenen Genossenschaften, insbesondere sowiet sie als Vorschußvereine, Darlehnstassen, Bolksbanken dem Geld- und Kreditverkehr gewidmet sind (Rev.E. 772 A. R.

1899 S. 649).

Dagegen bilben die Geschäfte eines Einzelhaushalts keinen Betrieb, auch nicht die Bewirthschaftung eines Hausund Ziergartens (Rev. E. 530 A. A. 1896 S. 397). Wohl aber kann die Wirthschaftsführung eines Pensionats und ähnlicher Anstalten den Betriebsbegriff erfüllen (zu val. Rev. E. 634 A. N. 1898 S. 267). Daffelbe gilt, wenn mit der Haußwirthschaft ein gewerbliches Unternehmen — Landwirthschaft verbunden ist (Rev.E. 106, 383 A. N. J. u. AB. 1892 S. 22, 1894 S. 154, zu val. auch Rev.E. 1643 A. N. 1897 S. 462).

Um wirthschaftliche Thätigkeiten handelt es sich nicht bei der Ausübung obrigkeitlicher Besugnisse. Demgemäß sind die lediglich bei den sogenannten regiminellen Ausgaben der Kommunalverwaltung beschäftigten Personen nicht Betriebsbeamte (Kev.E. 63, 104, 152, 241, 551 A. R. J. u. AV. 1891 S. 169, 1892 S. 20, 83, 1893 S. 88, 1897 S. 271), und zwar auch dann nicht, wenn sich ihrer eigentlichen Amtsverwaltung als deren untrenndares Zubehör eine wirthschaftsliche Thätigkeit z. B. auf dem Gediet der Landsoder Forstwirthschaft ober des Bauwesens hinzugesellt (Kev.E. 240 A. R. J. u. AV. 1893 S. 87).

Soweit aber der Staat oder die Kommunalverbände Träger eines besonderen auf Erwerd gerichteten Unternehmens sind, wie bei staatlichen Fabriken, Berkehrsverwaltungen, Berg- und Hüttenwerken, einem Gemeindeschlachthaus, einer städtischen Brauerei, Gasanstalt, dei Gemeindesorsten u. s. w., ist auch ein Betried im Sinne des Gesess gegeben. Unter diesem Gesichtspunkt ist u. A. der Rendant, Kontroleur oder Rechnungssührer einer städtischen Sparkasse als Betriebsbeamter anzusehen (Rev. E. 150 A. R. J. u. AB. 1892 S. 81). Rehnlich liegt der Fall der Rev. E. 325 (A. N. J. u. AB. 1894 S. 37 — Distriktsbautechniker).

Ein Betrieb kommt ferner nicht in Frage bei den Berwaltungen der durch die sozialpolitische Gesetzgebung geschaffenen Berbände, Berufsgenossenschaften, Bersicherungsanstalten, Krankenkassen. Der Begriff des "Geschäftsbetriedes" in § 1 Ziss. 2a des KBG. deckt sich nicht mit dem des Bes

triebes nach bem 326.

Hinschtlich der Frage, ob für den Betriebsbeamtenbegriff wesentliche Stellung innerhalb des Betriebes gegeben sei, ist zu verweisen auf die Rev. S. 326 (N. N. J. u. UB. 1894 S. 37 — Berwalter eines Landguts), 531 (N. N. 1896 S. 427 — Leiter einer zu einem Bergbaubetriebe gehörigen Bergfapelle), 582 (N. N. 1897 S. 352 — Kolorist einer Kattunsabrit, der Aufsichtsbefugnisse gegenüber dem Farb-

kochmeister und bessen nicht unbebeutendem Personal, sowie auch anderen Arbeitern ausübt) und 676 (A. N. 1888 S. 396 — Privatförster), andererseits 529 (A. N. 1896 S. 397 — Gutsschmied, der meist allein arbeitet und keine leitende Stellung bekleidet, nicht Betriebsbeamter sondern Gehülse).

Durch die erweiterte Fassung des § 1 Biff. 2 des Gesses hat die Unterscheidung zwischen Betriebsbeamten und sonstigen Angestellten ihre Bedeutung zum großen Theil

perforen.

21. Unter "Wertmeifter und Techniter" find bieselben Personenkreise zu verstehen wie nach der vorbildlichen Bestimmung bes § 2b bes RBG. in ber Fassung bes Reichsgesetzes vom 10. April 1892 (RGB. S. 379, - zu vgl. auch bie Ueberschrift zu Titel VII und § 133a der Gewerbeordnung in ber Fassung bes Gesets bom 1. Juni 1891 — RGB. S. 261, sowie § 2 Abs. 2 bes Gesets, betreffend bie Gewerbegerichte vom 29. Juli 1890 — RGB. S. 141). Eine Erweiterung ber Berficherungspflicht liegt barin nur bezüglich berjenigen Wertmeister und Technifer, welche bisher weber als Betriebsbeamte noch als Gehülfen angesehen werben Bugleich ift mit ber neuen Besetzesfassung, im Wesentlichen im Sinne bes Bescheibes 603 (A. R. 1897 S. 418). flargestellt, daß die Bersicherungspflicht namentlich der Techniter fünftig nur noch von bem Betrage ihres Jahresarbeitsverdienstes, nicht aber von der schwierigen Unterscheidung abhängt, ob die Art ihrer Thatigfeit und ihre Lebensstellung eine geringere ober höhere ift. Insbesondere ist hierbei nach einer in bem Bericht ber Reichstagskommission (Druckfachen bes Reichstags, 10. Legislatur-Periode, I. Session 1898 99 Mr. 270 S. 6) niebergelegten Erläuterung anzunehmen, bag ein Unterschied zwischen Technikern mit und ohne Sochschulbildung ober zwischen solchen, die eine bestimmte Brüfung -Diplomprufung, Brufung jur Erlangung ber Burbe als Dottor oder Pottor-Ingenieur — abgelegt haben, und ben übrigen nicht zu machen ift. Mit biefer Maggabe gehören zu den Technikern beispielsweise Reichner, namentlich Bauzeichner, Architeften in Baubetrieben, Ingenieure, Konftrutteure, Eleftrifer, Chemifer u. f. w.

Unbedenklich ist dabei mit Rücksicht auf die Einreihung

der Techniker zwischen Betriebsbeamte, Werkmeister und sonstige Angestellte, sowie mit Rücksicht auf das in den Worten "sofern sie Lohn oder Gehalt beziehen" liegende Ersorbernis, daß nur die in abhängiger Stellung beschäftigten Techniker versischerungspsichtig sein sollen, nicht auch solche, die als selbständige Gewerbetreibende für einen nicht geschlossenen Areis von Auftraggebern je nach Angebot und freiem Ermessen thätig sind.

22. Hanblungegehülfen find nach § 59 des Sandels= gesethuchs vom 10. Mai 1897 (RGB. S. 219) Bersonen, Die "in einem Sanbelsgewerbe zur Leiftung taufmannischer Dienfte angestellt" find. Ru ben Sandlungsgehülfen gehören hiernach weber die in gefindeahnlicher Stellung beichäftigten Sulfepersonen wie hausdiener, Ausläufer, Bachter, noch auch die bei ben gewerblich-technischen Aufgaben eines Betriebes mitwirtenben Arbeitefrafte, wie Gefellen, Sabritarbeiter, Bader. Rollfutscher, Roch ober Rellner eines Gastwirths, Zuschneider, wohl aber 3. B. Bertäufer, Raffirer, Reisende, Korresponbenten, Buchhalter (zu val. auch Rev. E. 297 A. R. J. u. AB. 1893 S. 151 — Expeditionsgehülfe einer Zeitung). Was als "Handelsgewerbe" anzuschen sei, wird sich künftig nach den gegenüber bem bisherigen Rechtszustand erheblich weiterareifenden Borichriften ber 8\$ 1 bis 3 bes Sandelsgesetbuchs vom 10. Mai 1897 bestimmen.

Ueber "Lehrlinge" f. Biff. 19. Ausgenommen find bie in Apotheken beschäftigten Gehülfen und Lehrlinge.

23. Sonstige Angestellte. Die Klasse "sonstige Angestellte, beren bienstliche Beschäftigung ihren Hauptbeelte, beren bienstliche Beschäftigung ihren Hauptbeleite, beingtbet", ist nach ber Entstehungsgeschichte bes Geses hinzugesügt worden, um Ungleichheiten zu beseitigen, welche badurch erwuchsen, daß Personen in zwar abhängiger, aber boch die der eigentlichen Arbeiter u. s. w. überragender Stellung versicherungsrechtlich verschieden beurtheilt werden mußten, je nachdem, ob sie einem "Betriebe" in dem unter Biss. 20 erörterten Sinne angehörten oder nicht. Der Grund hiervon aber lag wesentlich darin, daß für den Begriff des Betriebes das Merkmal der Richtung auf den Erwerb aufzustellen war. Beachtet man ferner den namentlich auf das Wort "Betrieb" zurückweisenden Zusat "sonstige" zu "Answort "Betrieb" zurückweisenden Zusat "sonstige" zu "

gestellte" (ein früherer Borschlag lautete: Betriebs-, Sausund sonstige Beamte), sowie den herkömmlichen Sinn des Ausbrucks "dienstlich", so gelangt man zu dem Ergebniß, daß als Angestellter nicht etwa zu gelten hat Jeder, der eine "Anstellung" irgend welcher Art besitzt — also z. B. ein Geistlicher, ein Synditus, ein Anstaltsarzt, ein Kreisthierarzt, ein Affiftent an einer miffenschaftlichen Anftalt, ein Schaufpieler ober Sanger, eine Bezirtshebamme u. f. m. ..., fondern daß nur folche Berfonen getroffen werden follen, die innerhalb eines nicht unter die Bezeichnung "Betrieb" fallenden aber ähnlichgearteten Inbegriffs von Geschäften eine von beffen Leitung abhängige und durch fie näher bestimmte Stellung einnehmen, aleichwohl nach ber Art ihrer Thätigkeit nicht mehr zur Rlaffe ber niederen, lediglich ausführenden Sulfsarbeiter gezählt werden fonnen. Sierher gehoren somit hauptsächlich die Beamten mittlerer Stufe in öffentlichen ober privaten Berwaltungen und Geschäftsbetrieben jeder Art, sowie im Haushalt, also in ersterer Beziehung das eigentliche Büreaupersonal (Expedienten, Registratoren, Kalkulatoren), Die Gemeindeschreiber, Gemeinderechner, Rirchenrechner, Rufter, Raffenbeamten, Erheber, Fleischbeschauer in einem ftadtischen Rleifchichauamt, Gefretare u. f. w. ber Berufsgenoffenichaften, Rranfenfaffen, Berficherungsanftalten, ber Rechtsanwälte und der Notare, Berwalter bei gemeinnutigen Stiftungen, Sausväter von Bohlthätigfeitsanstalten, Rettungshäufern u. j. m., in letterer Beziehung (j. auch § 622 bes Burgerlichen Wejetbuche) Brivatiefretare, Gesellichafterinnen, Reprafentantinnen, Sausbamen u. f. w. Dieje und abnlich beschäftigte Berfonen werden insbesondere auch bann fünftig als "Ungestellte" gu behandeln fein, wenn fie bisher als "Gehulfen" fur berficherungspflichtig erachtet worden find (zu vgl. oben Biff. 19 und Rev. E. 64 A. R. J. u. AB. 1891 G. 170 - Stadtfchreiber, Rev. E. 384 a. a. D. 1894 S. 155 -- Gemeindeschreiber, Rev. E. 95 a. a. D. 1892 S. 11 — Stadtrechner, Rev. E. 243 a. a. D. 1893 S. 90 — Hofrechnungsführer, Rev. E. 242 a. a. D. 1893 S. 89 - Sulfsarbeiter eines ftatiftischen Bureaus, Reb.-E. 241 a. a. D. 1893 S. 88 - Rleischbeschauer in einem städtischen Fleischschauamt, Besch. 3 sowie Rev. E. 54 und 153 a. a. D. 1891 S. 53. 162. 1892 S. 84 — Rüfter, Rev. E. 72 a. a. D. 1891 S. 177 - Landrathsgehülfe ohne Beamteneigen-

schaft).

Durch die Beifügung ber Worte "beren bienftliche Beschäftigung ihren Saubtberuf bilbet" soll die Anwendung bes Gesekes in weiterem Umfange, als es vermoge der Bundesrathevorschriften über vorübergebende Dienstleistungen geschehen konnte, für solche Angestellte ausgeschlossen werden, die ihre Stellung nur nebenamtlich versehen (3. B. Gewerbetreibende, die nebenbei die Geschäfte des Gemeindeschreibers mahrnehmen). Inwieweit bei Angestellten, die Beamte find, die Ruhegehaltsanwartschaft die Versicherungspflicht beseitigt. f. unter Biff. 9.

24. "Lehrer und Erzieher". Rach ber Entstehungsgeschichte soll hiermit nicht jede irgendwie geartete Lehrthätigfeit in die Bersicherung einbezogen werden, sondern in erster Linie nur die Ertheilung eines ber geistigen Entwidelung auf bem Gebiet ber Wiffenschaften und ichonen Rünfte bienenden Unterrichts, sowie die auf Bilbung bes Charafters und bes Bemuths gerichtete Erzieherthätigfeit. Ru der letteren muß jedoch in gewissem Umfange auch die Unterweisung in mancherlei körverlichen Uebungen und Kertigfeiten (Turnen, Schwimmen, Reiten, Reichnen, Sandarbeiten, Rochen u. f. m.) gerechnet werben, soweit fie bem Erziehungszwed untergeordnet wird. Dies ist namentlich da anzunehmen. wo deraleichen Unterrichtsgegenstände in den Lehrblan einer Erziehungsanstalt aufgenommen worden sind.

Dagegen gehört der von dem Erziehungszweck losgelöfte und überwiegend nach gewerblichen Gefichtspunkten betriebene Unterricht in allerhand förperlichen und mechanischen Fertigkeiten nicht hierher. Einen gesetzlichen Anhalt für diese - freilich im Gingelnen ichwierige - Unterscheidung bietet bie Gewerbeordnung, indem fie im § 6 die Erziehung von Kindern gegen Entgelt und das Unterrichtswesen dem Geltungsbereich bes Gewerberechts entzieht, bagegen im § 35 "die Ertheilung von Tang, Turn- und Schwimmunterricht als Bewerbe" regelt. Bu ben in bas rein gewerbliche Gebiet fallenden Unterrichtszweigen werden ebenso z. B. der als Gewerbe betriebene Reit-, Fecht-, Radfahrunterricht und Nehnliches gerechnet werden muffen, ferner aber auch ber

von einer Schneiderin oder von einem Traiteur ertheilte

Schneider- ober Rochunterricht und bgl. mehr.

Hiernach unterliegt eine an einer Schule ober Lehranstalt mit der Ertheilung des Turn- oder Schwimm- oder Tanz- u. s. w. Unterrichts beschäftigte Person als Lehrer oder Erzieher der Bersicherungspflicht, während ein selbständiger Tanzlehrer überhaupt nicht, der Schwimmlehrer einer Badeanstalt, der Stallmeister einer Reitschule nur als Gehülse, vielleicht u. A. als "Angestellter" versicherungspflichtig sein würden.

3m Uebrigen tritt die Berficherungspflicht für Lehrer und Erzieher in gleicher Beise ein, ob sie Unerwachsene ober Erwachsene unterrichten, ob fie Lehrgegenstände ber allgemeinen Bilbung ober ber Kachbilbung behandeln (Lehrer an einer Sandelsichule, Baugewertichule, Aderbauschule, an einem Militärpädagogium, Technikum u. s. w.), sowie ohne Unterschied hinsichtlich des Umfanges ihrer wissenschaftlichen und sonstigen Vorbildung und Befähigung. Endlich ergreift der Berficherungszwang nicht nur angestellte Lehrer an öffentlichen ober privaten Schulen u. f. w. ober Hauslehrer, sondern (nach ber im Lauf ber Berhandlungen ohne Widerspruch gebliebenen Begrundung bes Gesetzentwurfs - Drucksachen bes Reichstags, 10. Legislatur - Periode, 1. Seffion 1898/99 Dr. 93 S. 242) auch folche Berfonen, die aus bem Stundengeben bei wechselnden Auftraggebern ein Gewerbe machen (selbständige Musiklehrer, Sprachlehrer u. f. w.) und zwar nicht nur bann, wenn fie in die Saufer geben, fondern auch, soweit sie den Unterricht in der eigenen Wohnung ertheilen. Das Gesetz will in biesen Fällen bas sogenannte Honorar als Lohn, benjenigen, ber bie Leiftungen bes Lehrers in Anibruch nimmt, als ben Arbeitgeber behandelt miffen, wenn auch theoretisch ein solcher Lehrer als selbständig erwerbsthatig zu erachten fein mag.

Dagegen schließt die in § 1 Ziff. 2 des Gesetes enthaltene Beschränkung, "soweit sie Lohn oder Gehalt beziehen", solche Lehrer und Erzieher, welche Inhaber einer Lehranktalt sind (Privatschulvorsteher), bezüglich des an ihrer eigenen Anstalt ertheilten Unterrichts vom Versicherungszwange aus. Der für sie von dem erhobenen Schulgelde nach Abzug aller Unkosten verbleibende Betrag läßt sich nicht als Lohn ober Gehalt bezeichnen. Db Bersonen, die noch nicht schulpflichtigen ober geiftig zurudgebliebenen Rindern Unterweisung in mehr äußerlicher Beise zu Theil werden laffen, als Lehrer oder Erzieher im Sinne der Riff. 2 oder als Angestellte ober lediglich als Gehülfen im Sinne der Ziff. 1 (die Unterscheidung tann für die Bestimmung der Lohnklaffe wichtig werden, \$ 34 des Gefetes Abf. 2 a. E.) zu gelten haben, ift nur nach Lage ber jeweiligen Umstände zu entscheiden: jedenfalls wird ein Theil derjenigen Bersonen, welche schon bisher, weil es sich nicht um einen eigentlichen planmäßigen Unterricht handelte, als Gehülfen für verficherungspflichtig erachtet wurden, fünftig den Lehrern und Erziehern zugerechnet werden muffen (zu vgl. Rev. E. 106, 478 A. R. J. u. AB. 1892 S. 22, 1895 S. 286 — Hausvater eines Rettungshauses, Lehrer an einer Unstalt für fallsüchtige Rinder).

Durch die Sondervorschriften des § 5 Abs. 1 und 3 sind von der Versicherung ausgenommen Personen, welche an öffentlichen Schulen oder Anstalten lediglich zur Ausbildung für ihren zukunstigen Beruf als Lehrer oder Erzieher beschäftigt werden, oder welche während der wissenschaftlichaftlichen Ausbildung für ihren künftigen Lebensberuf Unterricht ertheilen, also insbesondere Studirende aller Fächer, nicht nur des Lehrsfachs. Inwieweit der Besitz einer Auhegehaltsanwartschaft

die Befreiung begründet, f. unter Biff. 9.

25. Unterscheidung zwischen höherer, mehr geistiger und anderer Thätigkeit. Der für die Auslegung des J. u. UBG. leitend gewesene Sat, daß diejenigen Personen von der Zwangsversicherung frei bleiben, welche nicht mit aussührenden Arbeiten vorwiegend materieller Art, sondern mit einer ihrer Natur nach höheren mehr geistigen (wissenschaftlichen, künstlerischen u. s. w.) Thätigkeit beschäftigt sind und durch ihre Lebensstellung sich über den Personenkreis erheben, der nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch und vom Standpunkt wirthschaftlicher Auffassung dem Arbeiterder niederen Betriebsbeamtenstande angehört, ist durch die Borschriften des neuen Gesets mehrsach durchbrochen und eingeschränkt worden. Durchbrochen wird jener Grundsaunächst insoweit, als die in die Klasse der Techniker oder

die Klasse der Lehrer und Erzieher gehörigen Bersonen nach der flaren Absicht des Gesetzes ohne Rucksicht auf die vielleicht rein geistige und wissenschaftliche Art ihrer Leistungen und ohne Rudficht auf ihre Borbilbung schlechthin ber Berficherung unterworfen find (Biff. 21 und 24). Eine weitere Ginschränkung jenes Grundsages ergiebt sich daraus, daß zahlreiche Beschäftigte, für die bisher nur der Gehülfenbegriff mit seiner vergleichsweise engen Abgrenzung anwendbar war, nunmehr als "Angestellte" allgemein für verficherungspflichtig ertlart find, somit fünftig nur bei einem 2000 Mart übersteigenben Jahresarbeitsverdienst sich über den Kreis der Bersicherten erheben. Dabei ist jedoch andererseits zu beachten, einmal, daß nach Biff. 23 ber Angestelltenbegriff nur gewisse mittlere Schichten von Beichäftigten umfaßt und ferner, baß biefer Begriff nicht auf allen Gebieten anwendbar ift. bleiben hiernach, von den Technikern, Lehrern und Erziehern abgesehen, auch fünftig von der Zwangsversicherung frei diejenigen Bersonen, welche nach ber Urt ihrer Stellung nicht zu ausführender, sondern zu felbständiger wissenschaftlicher ober gleichwerthiger Thatigfeit berufen find, dazu übrigens regelmäßig mit einer entsprechenben, insbesonbere einer auf Hochschulen erworbenen Borbildung ausgestattet sein muffen. Unter Anderem läßt sich nicht voraussetzen, daß die Awangsversicherung habe auf Sausgeiftliche, ihrem Bilbungsgange gemäß beschäftigte Affefforen (3. B. im Dienft von Unwälten, Bantgeschäften), Krantenhausarzte, Affiftenten bei wissenschaftlichen Sammlungen und bgl. ausgebehnt werben sollen. Dasselbe gilt für Bersonen in leitender Stellung mit selbftandiger Berantwortlichfeit, 3. B. Bürgermeifter, Magiftratemitalieder. Gemeindevorsteher, oder in ahnlicher Beise bei ihrer Dienstführung unabhängige Einzelbeamte, 3. B. Stanbesbeamte, kommissarische Amtsvorsteher und bgl. Ferner verbleibt es bei ber von der bisherigen Rechtsübung herausgebilbeten Unterscheibung auch fünftig auf ben Gebieten, für welche nicht der Angestellten-, sondern nur der Behülfenbegriff in Betracht kommt. Beispielsweise würde es nicht angangia fein, judische Rultusbeamte fleiner Gemeinden bei einem hinter 2000 Mark zurudbleibenden Diensteinkommen als Angestellte für versicherungspflichtig zu erklären, fie bleiben

!

ŧ

vielmehr wie bisher versicherungsfrei, wenn sie als Leiter des Gottesbienstes. Borbeter. Borfanger eine über die Behülfendienste hervorragende Thätigkeit ausüben (zu val. Rev. E. 251. 382 A. R. J. u. AB. 1893 S. 100, 1894 S. 153). Ebenso würde ber Bermalter einer miffenschaftlichen Beobachtungsftelle von der Art des in der Rev.E. 381 (A. N. J. u. AS. 1894 S. 153) behandelten Signalisten der Seewarte auch nach dem 3286. nicht versicherungspflichtig sein. Aehnlich verhält es sich mit gemiffen freien Berufen, namentlich ber Thatigfeit von Musikern und Bühnenkunstlern. Hier bewendet es bei der durch die bisherige Spruchubung gebilligten Anwendung ber auf bem Gebiet ber Gewerbepolizei erheblichen Unterscheidung zwischen Borftellungen, bei benen ein höheres Intereffe ber Runft oder Wiffenschaft obwaltet, und der rein gewerblichen Berufsausübung (zu bgl. § 32, 33a, 33b, 55 Biff. 4 ber Gewerbeordnung und die Rev.E. 149, 249, 385, 492, 531 A. R. J. u. MB. 1892 S. 80, 1893 S. 94, 1894 S. 155, 1896 S. 252, 427). Dabei entscheidet lediglich das Gesammtwesen des Unternehmens, nicht die Vorbildung und Leistungsfähigkeit des einzelnen fünftlerisch Mitwirkenden (Orchestermitgliedes, Schauspielers, Sängers, Tänzers u. f. w.). Hiernach ist der Chorfanger einer größeren Oper versicherungsfrei (Rev. E. 249). ein Schauspieler an einem sogenannten Rauchtheater versicherungspflichtig (Rev. E. 385).

26. Sonstige gemeinsame Gesichtspunkte für die Klassen des § 1 Ziff. 2 (Berdienstgrenze). Für die Alassegung der Ziff. 2 des § 1 ist nicht ohne Bedeutung, daß die Fassung nicht wie in Ziff. 1 lautet: Personen, welche als Betriedsbeamte u. s. w. deschäftigt werden, sondern: Betriedsbeamte u. s. w. Nach dem Wortlaut kämen also nur Bersonen in Betracht, welche der Thätigkeit als Betriedsbeamter, Techniker, Lehrer u. s. w. derufsmäßig obliegen, so daß z. B. ein Borarbeiter, der vorübergehend den Werkmeister vertritt, ein Mechaniker, dem eine einzelne technische Ausgabe höherer Art übertragen wird, ein Künstler, der gelegentlich Stunden giebt, nicht unter Ziff. 2 fallen würden. Indessen ist andererseits zu beachten, daß nur für die "Angestellten" eine ausdrückliche Beschäftigung dahin vorgesehen ist, daß die dienstliche Beschäftigung den vorgesehen ist, daß die dienstliche Beschäftigung den vorgesehen müsse.

Gemeinsam für alle unter Ziff. 2 bes § 1 aufgeführten Klassen von Bersicherten gilt ferner die Beschräntung, daß der "regelmäßige" Jahresarbeitsverdienst nicht mehr als 2000 Mark betragen darf, wenn die Zwangsversicherung Platz greisen soll. Wie schon disher bezüglich der Betriebsbeamten, Handlungsgehülsen und Lehrlinge (zu vgl. Rev.E. 150 A. R. J. u. UB. 1892 S. 81 und Besch. 603 A. R. 1897 S. 418) kommt neben dieser Abgrenzung nach dem Arbeitsverdienst eine weitere Unterscheidung nach der höheren oder geringeren Art der Beschäftigung nicht in Frage (s. 3iff. 25).

۶

Wegen der Begriffe "Lohn" und "Gehalt" f. Ziff. 13 bis 17. Gemäß § 3 Abf. 1 gelangen auch Tantiemen zum Ansatz, die ein Angestellter eine Reihe von Jahren hindurch in einer gewissen gleichmäßigen Höhe bezogen hat, ober auf die er, von besonderen Zufällen abgesehen, mit Bestimmtheit

rechnen kann (Besch. 28 AN. J. u. AB. 1891 S. 148).

Nicht nach ben schwankenben Bezügen eines einzelnen Jahres, sondern möglichst nur nach dem ständigen ober Durchschnittsbetrage foll sich entscheiben, ob Bersicherungspflicht porliegt (Rev. E. 482 UN. 1896 S. 174). ständlich können dabei, wenn die Bersicherungspflicht für einen bestimmten Zeitpunkt geprüft wird, nur die, von da aus gerechnet, in der Vergangenheit liegenden Umstände in Betracht gezogen werden. Dies ist folgerichtig auch dann entsprechend zu beobachten, wenn es sich um Die Berficherungspflicht in zurudliegenden Zeiträumen, wie für die Jahre 1888, 1889 und 1890 handelt (Beispiel: Jemand mar 1888 als Buchhalter mit 200 Mart Monatsgehalt fest angestellt, wurde aber 1889 plöglich stellungslos, so daß der Sahresarbeitsverdienst für die 3 vorgesetlichen Jahre unter 2000 Mark geblieben ift; gleichwohl mar jene Stellung feine verficherungspflichtige).

Einfünfte aus anderen Quellen als der Lohnarbeit bleiben bei der Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes ohne Berücksichtigung (ein Werkmeister mit 1800 Mark Arbeitsund 300 Mark Jinseinkommen ist versicherungspsichtigt). Wohl aber ist eine Jusammenrechnung gedoten, wenn dieselbe Berson mehrere unter Zisse. 2 des § 1 fallende Stellungen versieht (ein für zwei Kirmen beschäftigter Handlungsgehülse,

ber aus jeder Anstellung 1200 Mark bezieht, ift nicht ver-

sicherungspflichtig).

27. Schiffsbesatung. Nach Ziff. 3 bes § 1 unterliegen der Bersicherungspslicht die Personen der Schiffsbesatung deutscher Seefahrzeuge und von Fahrzeugen der Binnenschiffahrt. Abweichend vom See-UBG. wird kein Unterschied nach der Größe oder der Zweckbestimmung der

Fahrzeuge gemacht.

Bei Seeschiffen werden nach § 481 des handelsgesetbuchs zur Schiffsbesatung gerechnet der Schiffer, die Schiffsmannichaft, fowie alle übrigen auf bem Schiffe angestellten Bersonen. In § 1 Biff. 1 des See-UBG. vom 13. Juli 1887 werden aufgeführt: Bersonen, welche "als Schiffer, Personen der Schiffsmannschaft, Maschinisten, Aufwärter ober in anderer Eigenschaft zur Schiffsbesatung gehören (Seeleute)". Siernach ist "Schiffsbesatzung" ein erheblich umfassenderer Begriff als "Schiffsmannschaft", worunter lediglich ber seemannische Theil ber Besatung mit Ausnahme des Schiffers verstanden wird. Redoch gehören Bersonen, welche, ohne für den Schiffsdienst verpflichtet zu fein, nur zu vorübergebenden Berrichtungen an Bord gehen, nicht zur Schiffsbesatung (zu val. Rev. E. 587 UR. 1897 S. 380 — Handwerter, der gur Bornahme einer Ausbesserung auf ein im Safen liegendes Schiff gerufen wird. Ref. E. 1742 AN. 1899 S. 226).

Bei Binnenschiffen gehören nach § 3 Abs. 2 des Reichsgesetzes, betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Vinnenschiffahrt vom 15. Juni 1895 (RGB. S. 301/688), dur Schiffsbesatung der Schiffer, die Schiffsmannschaft und alle übrigen
auf dem Schiffe angestellten Personen mit Ausnahme der
Zwangslootsen. Die Schiffsmannschaft wird nach § 21 gebildet durch die zum Schiffahrannschaft wird nach § 21 gebildet durch die zum Schiffahrtsdienste angestellten Personen
der Schiffsbesatung, mit Ausnahme des Schiffers, insbesondere Steuerleute, Bootsleute, Natrosen, Schiffskenachte, Schiffsjungen, Maschinsten und Heizer.

Einen Unterschied nach der Art der Beschäftigung kennt das Geset bei Personen der Schiffsbesatung nicht, die Bersicherungspflicht erfaßt also den Schiffer, die Schiffssoffiziere u. s. w., ebenso wie den Heizer, den Kohlenzicher,

ben Aufmärter und andere untergeordnete Bebienstete. Beboch sind Schiffssuhrer von der Zwangsversicherung frei, wenn ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn ober

Gehalt 2000 Mart übersteigt (zu val. Riff. 26).

28. Unfelbftandigfeit. Allgemeines. Mit einer unter Biff. 24 ermahnten Ausnahme erftredt fich bie Bersicherungspflicht nur auf Beschäftigte in abhängiger Stellung, nicht bagegen auf felbständig Erwerbsthätige. Die wenigen Anhaltsbunkte, die das Gesetz selbst für die Tragweite dieses burchgreifenden Gegensates bietet, beschränken sich auf ben Sinn, den der Sprachgebrauch mit den Bezeichnungen "Arbeiter", "Gehülfen" u. f. w. verbindet, auf die Bedeutung ber Worte "Lohn ober Behalt" im Gegensat zu Ginnahmen anderer Art (Preis, Gewinn), die Bedeutung bes Ausbrucks beschäftigt werden" in § 1 Biff. 1 im Bergleich mit einer freien Thatigfeit, sowie auf ben Umftand, daß ber Gesetgeber felbst gemisse Bruppen von selbständigen Bewerbetreibenden in § 2 des Gesetzes ausbrucklich als solche anführt, auf die ber Versicherungszwang nur ausgebehnt werden tann, also an sich keine Anwendung findet. Gine Begriffsbestimmung hat das Gesetz weder für die Lohnarbeit noch für die selbständige Erwerbsthätigkeit gegeben. Auch läßt sich für den Gegensat beider eine allgemeine Formel, die allen Erscheinungen des Wirthschaftslebens gerecht wurde, nicht wohl auf-In allgemeinster Fassung läßt sich nur sagen, daß bie Berficherungspflicht eintritt, wo ein Berhaltnig wirthschaftlicher und perfonlicher Abhängigkeit des Arbeitenden von einem Arbeitgeber nachweisbar ift. Für diese Feststellung fommt eine große Angahl verschiedener Gingelumftande mehr ober weniger burchgreifend in Betracht, berart, daß bie Entscheidung oft nur mittelft eines forgfältigen Abmagens ber verschiedenen Thatbestandsmertmale gegen einander gewonnen, nicht aber im Wege zwingender Schluffolgerung aus einer icharfen Begriffsbestimmung abgeleitet werben tann.

29. Berhältniß zum bürgerlichen Recht. Ift bas eigentliche Wesen der Lohnarbeiterstellung in dem Berhältniß persönlicher und wirthschaftlicher Abhängigkeit zu einem Arbeitgeber zu suchen, so ergeben sich nothwendig in einzelnen Beziehungen Abweichungen von einer rein civil=

rechtlichen Betrachtungsweise.

Bunächst bedarf es im Allgemeinen keines im Sinne bes bürgerlichen Rechts gültigen und auf gewisse Zeit binsenden Diensts oder Arbeitsvertrages (zu vgl. Rev.E. 254 A. N. J. u. NB. 1893 S. 102 und Rev.E. 563 A. N. 1897 S. 289 — Kiefernzapsenpslüden auf Grund eines Erlaubnißscheins mit der einzigen Pflicht zur Ablieferung des Gesammelten als Lohnardeit), also auch nicht voller Verfügungsssähigkeit des Arbeitenden (Rev.E. 76 und 311 A. N. J. u. N. N. 1891 S. 180, 1893 S. 165, zu vgl. auch Entscheidungen

des Oberverwaltungsgerichts Band 27 S. 345).

Andererseits erzeugt auch nicht jedes eine Arbeitspflicht einschließende Rechtsverhaltniß, insbesondere nicht jedes Anstellungsverhältnik die Versicherungsvilicht. Darüber, daß im Allgemeinen nur wirkliche Arbeit, nicht schon das Beftehen der Berpflichtung dazu den Berficherungszwang bervorruft, f. Biff. 19 a. E. Ferner giebt es eine nicht fleine Unzahl von Versonen, die von Gemeinde- und anderen Behörden zur fachgemäßen Leiftung gemiffer Dienste öffentlich beftellt und verpflichtet werden, beffen ungeachtet aber als felbständig erwerbsthätig zu bezeichnen sind, weil fie von den Beifungen der sie anstellenden Behörde unabhängig sind und nicht deren Geschäfte besorgen, übrigens auch ben privaten Auftraggebern frei gegenüberstehen, wie die öffentlichen Bäger (Rev. E. 158 A. N. J. u. AB. 1892 S. 113), die Hebammen (Rev. E. 73 baf. 1891 S. 178), die Fleischbeschauer (Rev. E. 128 und 607 baj. 1892 S. 37, 1897 S. 471), Die Leichenfrauen (Rev. E. 276 A. N. J. u. AB. 1893 & 128 ff. Fall 2). Dagegen tann eine äußerlich gleichartige Thätigfeit fehr wohl versicherungspflichtig werden, wenn der dazu Beftellte als Glied eines Betriebes. also als ausführende Hülfstraft unter fremder Leitung und Beaufsichtigung beschäftigt ift, somit in personlicher und wirthschaftlicher Abhängigkeit wirkt, wie ein von der Bägergilde zugezogener Reservewäger ober ein in einem behördlich ausgestalteten Bageramt beschäftigter Bager (Rev. E. 449, 773 A. N. J. u. AB. 1895 S. 241, 1899 S. 651), ein Fleischbeschauer in einem städtischen Fleischschauamt (Rev. E. 241 A. N. J. u. AB. 1893 S. 88), Die Leichenfrauen in einem

von der Stadt unternommenen Beerdigungsbetrieb (Rev. E. 639 A. R. 1898 S. 270).

Auch auf rein gewerblichem Gebiete macht sich berselbe Unterschied geltend: ein Gewerbetreibender fann fehr wohl in ein festes Bertragsverhaltniß zu einzelnen Auftraggebern treten, sogar ihnen ausschlieflich seine Thätigkeit wibmen, ohne daß damit ein Berhaltnig perfonlicher Abhängigfeit zu bestehen braucht (zu vgl. A. N. J. u. AB. 1893 S. 102 für eine Brandversicherungstammer thätiger Sachverständiger. jogenannter Expert, Rev. E. 160 a. a. D. 1892 S. 115 - Goldichmied, der gegen Jahresgehalt von einer Leihanstalt als Schätzer angenommen ift, Rev. E. 192, 386 a. a. D. 1892 S. 138, 1894 S. 157 — Gemeindeschmiede, f. 3. 42); er kann aber auch sich einem fremden Betriebe unter Aufgabe seiner Unabhängigfeit einordnen (Rev. E. 529 A. N. 1896 S. 397 -

Gutsschmied als Gehülfe).

30. Fortfegung (Form ber Pacht und bgl.). Geschäftliche Beziehungen, die nach ihrer rechtlichen Ginfleidung und Benennung sich äußerlich nicht als Arbeitsverhältnisse barftellen, begründen gleichwohl die Berficherungspflicht, wenn unter ber gewählten Form sich ein Lohnarbeitsverhältnik in dem porftehend bezeichneten Sinn verbirgt. Beispiele bieten die Rev. E. 161 A. N. J. u. AB. 1892 S. 115 (Forftarbeiter, dem ein Theil eines ländlichen Anwesens pachtweise überlassen wird, wogegen er verpflichtet ist, mit seinem Zugvieh und unter Silfe eines Anechts Schlagholz thalwarts zu befördern; die Bacht kommt nur als Mittel für die Durchführung der Waldarbeit in entlegenen Bezirken und für die Gewährung eines angemeffenen Entgelts in Betracht), 315 M. N. J. u. AB. 1893 S. 171 (Latrinenwärterin auf einem Bahnhof, deren Verhältniß zur Bahnverwaltung in Form eines Bachtvertrages geordnet, die aber in der That eine Arbeiterin im Betrieb der Eisenbahn ist), 720 A. R. 1899 S. 437 (Gartner, bem gegen die Berpflichtung gur Unterhaltung eines herrschaftlichen Gutsgartens und zur Leistung einzelner Wirthschaftsbienfte gemiffe Gartennubungen. unter Auferlegung einer Gelbzahlung jum Ausgleich, überwiesen worben finb), 220 und 450 A. R. J. u. AB. 1893 S. 65, 1895 S. 241 (sogenannte Schiffspächter zu den versicherungspflichtigen Personen der Schiffsbesatung gehörig — zu wgl. Besch. 2019 A. A. 1886 S. 230 für das Gebiet der Unfallsversicherung, Entscheidungen des preußischen Oberverwaltungsserichts Band 20 S. 382 für das Gebiet der Krankenverssicherung), serner Rek. E. 1539 A. R. 1896 S. 385 (Droschkenstusser, die einen Wagen von dem Fuhrherrn für einen bestimmten Betrag zur Benuhung übernehmen und den versbienten Ueberschuß behalten, gleichwohl nur Lohnarbeiter des Fuhrwertsbesigers — zu vgl. Entscheidungen des preußischen Oberverwaltungsgerichts Bb. 30 S. 360).

31. Attorbanten. In weiterem Umfange als im Sinne bes burgerlichen Rechts ift ferner ein Arbeitsverhaltniß zu unterstellen bei den Affordanten. Unbedenklich ist zunächst die Bersicherungspflicht meist da begründet — übrigens auch im Sinne bes burgerlichen Rechts im Allgemeinen lediglich ein Arbeitsvertrag gegeben — wo der Unterschied gegenüber gewöhnlichen Tagelöhnern im Grunde nur in der Lohnform — Affordlohn statt Zeitlohn -- liegt (Rev. E. 272, 370, 371 — A. R. J. u. AB. 1893 S. 118, 1894 S. 144, 145 — Steinklopfer, Steinbrecher, Schlackenschläger im Aktord, die alle allein arbeiteten und nur eine freiere Bewegung bei ber Gintheilung der Arbeitszeit und dal. genossen, weil die Einfachheit der Arbeit und der aus der Rücksicht auf ihren eigenen Vortheil entspringende Antrieb die strenge Ueberwachung ber Arbeit entbehrlich machte). Wohl aber find Zweifel möglich, wenn Jemand von einem Unternehmer einen größeren Theil eines Werts, 3. B. einer Bauausführung ober die Arbeiten eines einzelnen Betriebszweiges g. B. einer Gutsziegelei, insbesondere gegen einen Bauschbetrag übertragen erhält, die übernommenen Arbeiten in gewissem Umfange selbst leitet und zu ihrer Ausführung feinerfeits bezahlte Sulfetrafte beranzieht. Derartige Bersonen steben den selbständigen Bewerbetreibenden jedenfalls nahe, und es läßt fich nur nach ben Umständen des einzelnen Falles entscheiden, ob noch ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältniß angenommen werden barf. Für diese Entscheidung, welche durch die auf dem Gebiete ber Unfallverficherung bereits bestehende Rechtsubung vielfach erleichtert wird, tommt namentlich in Betracht, ob die von dem Aktordanten übernommenen Arbeiten unlösbar

zu einem fremben Betriebe gehören, ober ob er für eigene Rechnung thatig ift, ob ihm nach den getroffenen Bereinbarungen eine geringere ober größere Selbständigfeit bezüglich ber Leitung, ber Arbeitsausführung sowie ber Berwerthung ctwaiger Betriebserzeugnisse zufommt, welches Mag eigener Berantwortlichkeit und geschäftlicher Gefahr er trägt, ob er ferner felbst mitarbeitet, nur eine dem üblichen Arbeitslohn entsprechende Bergutung bezieht ober einen Unternehmergewinn zu erzielen in ber Lage ift, welche Lebensstellung er sonst einnimmt und dal. mehr (zu val. die Rev. E. 124 A. N. 3. u. AB. 1892 S. 35 — Ziegler, ber für je taufend fertige Biegel einen festen Betrag erhält, die Hülfsträfte selbst beschafft, 247 A. R. J. u. AB. 1893 S. 94 - berufsmäßiger Lohnarbeiter, ber zeitweilig einen kleineren Strafenbau unter Beranziehung ber nöthigen Sulfskrafte, jedoch unter Oberleitung ber auftraggebenben Behörde ausführt, 457 a. a. D. 1895 S. 249 — landwirthschaftlicher Arbeiter, ber ohne fachmäßige Borbilbung Rulturarbeiten geringeren Umfanges im Afford übernimmt und die Mitarbeiter auf eigene Rechnung ftellt. In allen brei Fällen mar die Berficherungspflicht anzuerkennen). Es entipräche nicht ben Absichten ber Bersicherunasaesekaebuna, wenn es dem arökeren und wirthichaftlich fraftigeren Unternehmer freiftanbe, die Laften ber Berficherung mittels vertragsmäßiger Einräumung einer scheinbaren Selbständigkeit willkürlich auf schwächere Schultern abzuwälzen.

32. Mittelbare Arbeitsverhältnisse. Das Schwergewicht ber wirthschaftlichen und thatsächlichen gegenüber ben civilrechtlichen und formalen Gesichtspunkten macht sich endlich auch bei der Beantwortung der Frage geltend, wer als Arbeitgeber anzusehen sei. Es handelt sich dabei nicht nur um die weitere Durchführung der Versicherung, namentlich die Beitragslast, sondern u. U. auch um die Vers

ficherungspflicht felbit.

Als der Arbeitgeber ber sogenannten Hofgänger (Scharwerker), die von dem sie zunächst annehmenden Instmann (Kathenmann, Beikossäthen, Freimann) traft der in dem Bertrage mit dem Gutsherrn begründeten Berpflichtung zur Gutsarbeit gestellt werden, und für die der Instmann den Lohn als Theil des seinigen mitempfängt, ist der Gutsherr anzusehen, in dessen Betriebe und nach dessen Weisungen sie beschäftigt werden, und dem das Ergebniß ihrer Thätigkeit zu gute kommt (Beich. 14 und Rev.E. 223 A. R. J. u. AB. 1891 S. 124, 1893 S. 68). Unter diesem Gesichtspunkt ift die Bersicherungspslicht des Hofgängers auch dann gegeben, wenn er von dem Instmann nur den freien Unterhalt

begiebt.

Hierher gehören ferner Beschäftigungsverhältnisse, bei benen Dritte, namentlich Familienangehörige bes Arbeitnehmers, einen Theil ber Arbeiten ausführen — fei es unterstütend, fei es stellvertretend -, ohne daß mit ihnen eine unmittelbare Abmachung getroffen, ober eine besondere Bergutung für ihre Leiftungen ausgeworfen mare. Beifvielsweise ist Die Bersicherungspflicht einer Chefrau als Gehülfin ber Bermaltung eines Rettungshaufes anerkannt worden. obwohl ein Vertrag nur mit ihrem als Hausvater berfelben Unftalt angenommenen Chemann abgeschlossen war und das neben dem Unterhalt beider Chegatten gezahlte Behalt nur bem Chemann gewährt wurde (Rev. G. 411 A. R. A. u. AB. 1895 S. 108, f. auch Rev. E. 759 A. N. 1899 S. 625). Müßte man in einem berartigen Falle, wie er bei ber Beschäftigung von Cheleuten in demfelben Betriebe nicht felten portommt. bie Chefrau als eine lediglich für Rechnung bes Chemanns thatige Sulfsarbeiterin ansehen, fo mare die Berficherungspsiicht zu verneinen (f. 8. 18b). Inbessen stände eine solche Auffassung regelmäßig mit der thatsächlichen Lage der Dinge nicht in Einklang; häufig wird von vornherein, auch ohne ausdrudliche Ertlarung, auf die Mitwirtung ber Chefran gerechnet und ber Lohn banach bemessen (2. B. ein Gutsbesitzer sucht einen verheiratheten Bermalter — Die Chefrau foll felbstverständlich bie Geschäfte ber "Wirthin" besorgen. ein Hauseigenthumer einen verheiratheten Pförtner — es wird als felbstverständlich erwartet, baf die Chefrau die Sausreinigung übernimmt).

In ähnlicher Art kommen mittelbare Arbeitsverhaltnisse vor, wenn solche Akkordanten, die versicherungsrechtlich nicht als Unternehmer, sondern als Arbeiter zu gelten haben (zu vgl. 2.31), ihrerseits Hulfskräfte beschäftigen, welche äußerlich betrachtet zu dem eigentlichen Betriebsherrn in keiner Beziehung stehen, von dem Akkordanten angenommen, entlassen und entlohnt werden (zu vgl. u. A. die Rev.E. 124, 125, 203 a. E. A. R. J. u. AB. 1892 S. 35, 36, 1893 S. 3).

33. Lohnarbeit und Hausgewerbe. Gine Mittelsstellung zwischen ben Lohnarbeitern und ben selbständigen Gewerbetreibenden im eigentlichen Sinne nehmen die Hausgewerbetreibenden ein. Das Gesetz selbst (§ 2 Abs. 1 Biff. 2) bezeichnet sie

a) zwar als selbständige Gewerbetreibende, führt sie aber boch wieder als eine besondere Gruppe dieser Rlasse auf

und fügt als weitere Merkmale hinzu,

b) daß sie in eigenen Betriebsstätten,
 c) daß sie im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerb-

licher Erzeugnisse beschäftigt werben.

Der Zusak in Klammern "(Hausgewerbetreibende)" beutet an, daß damit keine strenge Begriffsbestimmung gegeben sein soll. In der That ist die Abgrenzung des Gebietes des Hausgewerbes ebenso nach der Seite des sonstigen selbständigen Gewerbebetriebs wie nach der Seite der Lohnarbeit nicht wohl mittelst einer einsachen, allgemein gültigen Formel zu vollziehen, der Uebergang ist hier wie dort ein unmerklicher, so daß die Unterscheidung nur für den einzelnen Kall mit Sicherheit getroffen werden kann.

Die Anwendbarkeit bes Begriffs bes Hausgewerbes ist auf das Gebiet der gewerblichen Hervorbringung besichränkt (Rev.E. 502 und 577 A. N. 1896 S. 270, 1897

S. 334).

١

Im Uebrigen ergiebt sich aus ben obigen Werkmalen, daß kein Hausgewerbe, sondern ein unabhängiger Gewerbebetrieb vorliegt, wenn Jemand nicht im Auftrage und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden sondern unmittelbar für die Berbraucher, auf Bestellung oder auf Borrath, Waaren herstellt (Rev. E. 423, 483, 682 A. N. J. u. UB. 1895 S. 214, 1896 S. 175, 1898 S. 563). Außerdem treffen die Merkmale des Hausgewerbedegriffs auch im Falle der Baarenerzeugung für bestimmte gewerdliche Unternehmer dann nicht mehr zu, wenn Jemand nicht persönlich mit der eigentlichen

Herstellungsarbeit beschäftigt ift, sondern sich ausschließlich oder überwiegend mit der Leitung eines mit entsprechend zahlreichen Hussellichen und nicht unerheblichem Kapital-auswand geführten Betriebes besatt (Annahme und Bertheilung der Aufträge, Aufsicht, Abnahme und Ablieferung der Kapträge, Aufsicht, Abnahme und Ablieferung der Kapträgen der Lohnarbeit aber solgt aus dem Nebeneinanderstellen der beiben Merkmale: "selbständige Gewerbetreibende" und "in eigenen Betriebsstätte für fremde Kechnung beschäftigte Kersonen kennt, welche nicht selbständige Gewerbetreibende sondern Lohnarbeiter (Außenarbeiter, Heimarbeiter, betachierte Arbeiter) sind, wie denn auch diese Klasse in der urssprünglichen Fassung ausdrücklich Erwähnung gesunden hatte.

Amischen biefen beiden letteren Gruppen, einerseits ber Heimarbeiter, andererseits ber ausschließlich für bestimmte größere Geschäfte liefernden aber selbständigen Betriebe mitt= lerer Stufe ftehen die Sausgewerbetreibenden. In der großen Mehrzahl der Fälle läßt sich das eigenthümliche Besen ihrer Stellung unschwer fennzeichnen (zu vgl. hierüber die Rev. G. 77, 133, 525, 545, 616, 768, 769 A. N. J. u. AB. 1891 S. 181, 1892 S. 45, 1896 S. 361, 1897 S. 184, 590, 1899 S. 640, 641). Sie haben bie wirthschaftliche Abhangiakeit mit dem Lohnarbeiter, die personliche Selbständigkeit mit dem Gewerbetreibenden gemein. Erftere zeigt fich barin, baß fie von einem anderen Gewerbetreibenden (Raufmann, Kabrifanten, Fabrikkausmann u. s. w., auch einem Hausgewerbetreibenden nach ben Rev. E. 678, 764 A. R. 1898 S. 559, 1899 S. 635) "beschäftigt werden", daß sie auf Rechnung eines Dritten arbeiten, ber einerseits die geschäftliche Gefahr trägt, andererseits aber ihnen die Möglichkeit eigner Berwerthung ihrer Erzeugnisse und bamit ber Erzielung eines Unternehmergewinns nimmt, ihnen vielmehr nur eine nach bem Stud bemeffene Bergutung gahlt, die fich wirthichaftlich wesentlich als Arbeitsentgelt darstellt. Dies Verhältniß verschiebt sich auch bann nur wenig, wenn ber hausgewerbetreibende die Rohstoffe selbst beschafft und in dem für die angelieferte Baare gezahlten Breise auch ben Stoffwerth er=

stattet erhält (Hausindustrie auf Grundlage des Kaufsystems). Die Thätigkeit für fremde Rechnung bringt es weiter mit sich, daß der im Allgemeinen wirthschaftlich mächtigere Auftraggeber die Art ber Herstellung, die Lieferzeiten und jonstige Bedingungen einseitig vorzuschreiben in die Lage

aeiest wird.

ŗ

Der hieraus entspringenden, oft recht empfindlichen wirthschaftlichen Abhängigkeit steht jedoch bie personliche Selbständigkeit gegenüber, welche der in der eigenen Betriebsftätte Thatige im Bergleich mit ber Stellung bes Fabrif-arbeiters u. f. w. genießt. In ber eigenen Werkstatt ist ber Beschäftigte alleiniger herr, er bestimmt Beginn und Enbe, Umfang und Reihenfolge der Arbeit und ist einer Leitung. Disziplin ober Beaufsichtigung nicht unterworfen. Auftraggeber fann es im Allgemeinen gleichgültig fein, wer Die Arbeit verrichtet, namentlich im Bereich ber gewerblichen Maffenherstellung, dem bevorzugten Gebiet bes Hausgewerbe-Demgemäß bleibt bem Sausgewerbetreibenben bie betriebs. Beranziehung von Sulfstraften überlaffen. Diefer behalt die Geschlossenheit des Familienlebens und damit die Möglichteit, seine Angehörigen, namentlich auch folche mit beschränkter Arbeitstraft wie Rinder und alte Leute, bei ber Ausführung ber übernommenen Auftrage zu betheiligen. Auch ift er im Mugemeinen nicht gehindert, Auftrage von verschiedenen Seiten entgegenzunehmen. Ferner find die Bestellungen in ber Regel nur Ginzelauftrage, nach ihrer Erledigung ift feine ber Beschäftsparteien gehalten, das Berhältnig fortzusepen ober wieder aufzunehmen, es besteht fein fester Bertrag und teine Kündigungsfrift, wenn sich auch thatsächlich nicht selten dauernde Begiehungen herausbiiben.

In dem lettgebachten Punkte zeigt sich ein wichtiger grunbfatlicher Unterschieb im Bergleich mit ber Stellung eines Affordaußenarbeiters. Auch bei biefem fann, wenn auch weniger aus Gründen, die im Befen feines Arbeitsverhältnisses liegen, als wegen zufälliger äußerer Umstände, Die Einwirkung bes Arbeitgebers hinsichtlich ber Arbeitsausführung ähnlich wie bei dem Hausgewerbetreibenden ganz zurudtreten. Gleichwohl bleibt er von feinem Arbeitgeber regelmäßig insofern personlich abhängig, als biefer gegen ihn

den rechtlichen Anspruch auf weitere Arbeitsleiftungen, übrisgens auch die Besugnif besitzt, jederzeit in die Arbeitsaussstürung einzugreisen (zu vgl. die angesührte Rev.E. 133).

Für die Abgrenzung gegenüber ber unjelbständigen Außenarbeit handelt es sich darum, inwieweit alle diese in den Regelfällen gegebenen Umftande die Bedeutung begriffsweientlicher Merkmale haben. Dies läft fich nicht allgemein bestimmen, immerhin fann es 3. B. nicht ausschlaggebend sein, ob thatjächlich Hulfstrafte beschäftigt werden, ob keinerlei Aufsicht stattfindet, ob die hausgewerbliche Beschäftigung in einem einzelnen Gewerbe verbreitet ift und dal. mehr. Liegen im Uebrigen die gesetlichen hauptmerkmale der Thätigkeit in eigner Betriebsstätte und ber Beschäftigung für Rechnung eines anderen Gewerbetreibenden vor, jo wird der Regel nach auch die personliche Selbständigkeit gegeben und damit der Begriff des Hausgewerbes erfüllt sein. Hiervon ausgebend hat die Rechtsprechung im Allgemeinen nur für die= ienigen Källe die Annahme eines versicherungspflichtigen Beimarbeitsverhältniffes zugelaffen, in denen das Arbeiten in eigener Betriebsstätte auf mehr zufällige und vorübergebende Gründe zurückzuführen war (Raummangel, 3. B. in Folge unerwarteter Ausbehnung bes Betriebes, Behinderung bes Arbeiters durch verlönliche Umstände wie Krantheit). Beispielsweise wurden als Heimarbeiter für versicherungspslichtig erachtet ein Schloffer, ber zeitweise megen eines Fugleibens zu Haus mit ausnahmsweise von der Fabrik geliefertem Berkzeug arbeiten durfte, vorher und nachher aber Fabritarbeiter mar, und ein Schneiber, ber von feinem Meifter im Tagelohn und nur beshalb zu haus beschäftigt wurde, weil er nicht mit den jugendlichen Arbeitern des Geschäftsberrn zusammenkommen mochte. Der Umstand, daß der Arbeitgeber fich gelegentlich von dem ordnungsmäßigen Bange ber Arbeit überzeugt, oder daß der Beschäftigte ab und zu einzelne Arbeiten, zu benen ihm die Einrichtungen fehlen, bei bem Auftraggeber vornimmt, reicht im Allgemeinen nicht aus, um ein Beimarbeiterverhaltniß festzustellen (Rev. E. 761 A. N. 1899 S. 641).

34. Lohnarbeit und felbständige Erwerbs-

welche je nach Lage des Kalles für die Unterscheibung zwischen Lohnarbeit und felbständiger Erwerbsthätigkeit in Betracht kommen, sind namentlich die folgenden von all-

gemeinerer Bedeutung:

a. Wer fich einem fremben Betrieb, Saushalt u. f. w. berart einordnet, daß er Thätigkeiten verrichtet, die nach ber herkommlichen Auffaffung zu ben nothwendigen Geschäften jenes Betriebes u. f. w. gehören, ift bamit im Allgemeinen unselbständiger Arbeiter; er begiebt sich unvermeiblich seiner Bewegungsfreiheit, unterwirft fich vorhandenen Betriebseinrichtungen, überläßt es Anderen, feine Arbeit zu regeln

und über ihr Ergebnik zu verfügen.

Berfonen, Die mit eigenem Gefpann Laften beforbern, find regelmäßig felbständige Gewerbetreibende, gliedern fie fich aber im Einzelfalle vollständig einem fremden Unternehmen, 3. B. Bergwerksbetriebe, fo tann Berficherungspflicht eintreten (Rev. E. 333 A. N. J. u. AB. 1894 G. 82). Leichenfrauen find felbständig, bagegen versichert, wenn fie in einem Beerdigungsbetriebe angestellt sind (Rev. E. 276 A. R. R. u. AB. 1893 S. 128 Fall 2 und Rev.E. 639 A. N. 1898 S. 270). Diefelbe Erwägung fpricht für bie Berficherungepflicht ber äußerlich ziemlich unabhängigen Winger, Bauweingartner, Baumwarte, die einen größeren Theil eines fremben landwirthschaftlichen Betriebes versehen (Rev. E. 125, 203, 269 A. N. J. u. AB. 1892 S. 36, 1893 S. 3, 116). Dagegen bejorgen z. B. Biehschneiber -- Rev. E. 271 U. N. J. u. AB. 1893 S. 118 — . Biehwäscher — Rev. E. 640 A. N. 1898 S. 272 -, fleine Sandwerfer auf bem Lanbe - Rev. G. 96, 236 A. N. J. u. AB. 1892 S. 12, 1893 S. 81 -, einzelne abgegrenzte Leistungen besonderer Art, die nicht eigentlich zur Wirthschaft des Kunden gehören, sondern im Allgemeinen als Gegenstand eines selbständigen Gewerbebetriebes angesehen merben.

b. Besteht die übernommene Leistung nicht nur in ber Berrichtung von Arbeiten, sondern zu einem erheblichen Theile augleich in einer Lieferung, beren Beschaffung nach eigenem Ermeffen bem Beichäftigten obliegt, ober wenigstens in der Berhaltung werthvollerer Gegenstande ober Ginrichtungen (3. B. Baugerufte, Brunnengestänge und Rohre, Fuhrwerk), so liegt regelmäßig nicht mehr Lohnarbeit, sonbern ein mit Kapital außgestatteter selbständiger Betrieb vor, die Vergütung ist dann nicht bloß Lohn, sondern enthält auch Kapitalersat, Zins und Unternehmergewinn. Während also eine Frau, die als Gutsarbeiterin von dem Dienstherrn über Tag mit der Beaussichtigung der Kinder der auf Arbeit ab-wesenden Gutsleute beaustragt worden ist, als Lohnarbeiterin der Versicherungspslicht unterliegt (Rev. E. 760 A. N. 1899 S. 625), hat eine Frau, die gegen seste Vergütung die völlige Verpslegung von Ortsarmen in ihrem Hauswesen besorgt, als Unternehmerin zu gelten (Rev. E. 118 A. R. J. u. AB1892 S. 30). Weitere Anwendungsfälle unter Jiss. 36 (Vaum-wart), 37 (Gärtner), 47 (Kasinowirthin), 53 (Kochstauen).

c. Auch außerhalb bes Gebietes bes Hausgewerbes (Biff. 33) tommt bem Umftanbe, ob Jemand in eigener Betriebsstätte oder Wohnung, also außerlich losgelöft von dem Betriebe ober ber Wirthichaft bes Auftraggebers, unbeengt burch unmittelbare Ginwirtung, mit der Möglichkeit freier Regelung ber Dauer, Reihenfolge und Gintheilung ber Arbeiten, oder aber bei dem Auftraggeber unter beffen Augen thatig ift, Bedeutung für die Entscheidung der Frage zu, ob ein Berhältniß perfonlicher Abhängigkeit gegeben ift. Namentlich gilt dies bei Thatigfeiten, die nicht (wie 3. B. bauliche Ausbefferungen. Andrehen am Bebftuhl) örtlich gebunden find, vielmehr an fich ebensowohl bei dem Besteller wie bei dem llebernehmer stattfinden können (zu val. Rev. E. 236 A. R. 3. u. ÁB. 1893 S. 81 — Bascherinnen, Platterinnen, Näherinnen versicherungspflichtig hinsichtlich ber Arbeit bei ben Runden, bagegen Unternehmer hinfichtlich hauslicher Beichäftigung, Rev. E. 78 a. a. D. 1891 G. 183 - Spinnen in eigener Behaufung nicht versicherungspflichtig, insbesondere für wechselnde Arbeitgeber). Immerhin bedarf es, zumal eine ausbrudliche gesetliche Grundlage für die Betonung bes Arbeitsortes fehlt, im einzelnen Fall ber Brufung, ob nicht trop der häuslichen Beschäftigung eine perfonliche Gebundenheit obwaltet (Rev. E. 502 A. R. 1896 S. 270 — Schreiberin eines Notars versicherungspflichtig trop Beschäftigung in ber eigenen Wohnung, weitere Falle Biff. 39, 44 a. E.).

d. Einen besonders sichtbaren Ausbruck finbet die

persönliche Abhängigkeit da, wo der Auftraggeber bei der Arbeitsausführung im Einzelnen mit leitenden Weisungen, Uebermachung, Regelung ber Arbeitszeit, ber Arbeitsfolge, bes anzuwendenden Berfahrens unmittelbar eingreift. Trifft Derartiges zu, jo wird bemgemäß fast stets Lohnarbeit festzustellen sein. Indeffen ift zweierlei zu beachten. Ginmal burfen nabere Bedingungen, wie fie der Befteller einer gewerblichen Leistung auch mit unzweifelhaft felbständigen Unternehmern vereinbart, nicht mit Anordnungen verwechselt werden, die der Dienst- oder Arbeitsberr fraft dieser seiner Stellung einseitig ertheilt (zu vgl. Rev. E. 681 A. N. 1898 S. 562). Sodann aber darf die personliche Abhängigkeit auch nicht etwa beshalb allein verneint werden, weil eine fo augenfällige Unterordnung fehlt, wie fie vermöge dauernder personlicher Berührung bei einem Dienstboten, einem in der Wertstatt thatigen Gesellen, einem Unterbeamten zu Tage Bielmehr tann u. U., namentlich burch räumliche tritt. Trennung, die Möglichkeit der perfonlichen Ginwirkung auf ein außerst geringes Dag herabgesett werden; dies sind jedoch mehr zufällige Umftanbe, Die bas Wefen ber Sache nicht beeinträchtigen (zu val. die Rev. E. 125 A. R. J. u. AB. 1892 S. 36 — Winger eines abwesenden Weinbergbesitzers versicherungspflichtig, 296 a. a. D. 1893 S. 150 Aufsichtsmann in der Marsch, der die Bieh- und Beidewirthschaft eines entfernt wohnenden Besitzers leitet, als Gehülfe, 293 a. a. D. 1893 S. 147 — Handlungereisenber, 220 a. a. D. 1893 S. 65 — Schiffsführer).

e. hiermit hangt zusammen, daß es für die Frage ber Berficherungspflicht wichtig wird, ob eine Beschäftigung besondere Renntnisse und Fertigkeiten erfordert oder nicht. Bährend gemeine Handarbeiten, die nur Körperfraft erheischen, von Jedermann beaufsichtigt werden können, bemnach regelmäßig in der Form der abhängigen Lohnarbeit cricheinen (zu vgl. Rev. E. 68, 272, 370 A. N. J. u. AB. 1891 S. 173, 1893 S. 118, 1894 S. 144 — Strafenkehrer, Steinflopfer, Steinbrecher), entzieht fich die Leiftung des Facharbeiters, wenn er nicht im Betriebe eines Gewerbeunternehmers, sondern für private Kunden arbeitet, mehr oder weniger ber Beauffichtigung und Einwirfung bes Auftraggebers. Er kann baher wesentlich nur einen Arbeitserfolg vertreten, während die Ausführung des Austrages im Einselnen seinem Ermessen auf eigene Verantwortung überlassen bleibt. Diese Erwägung spricht namentlich für die Verneinung der Versicherungspslicht der Kleinmeister im Hand-werk, die zwar keine Rohstosse liefern, keine Gehülsen halten, häusig keine Werkstatt besitzen und ganz oder überwiegend bei den Kunden auf Tagelohn arbeiten, aber gleichwohl in dem bezeichneten Punkte sich wesentlich von den Lohnarbeistern unterscheiben (Rev. S. 96, 236, 681, 774 A. R. J. u. AB. 1892 S. 12, 1893 S. 81, 1898 S. 562, 1899 S. 652, Käheres s. 3iff. 42, 43).

f. Obwohl ein bindendes Vertragsverhältnis nicht unserläßlich ist (Ziff. 29), spricht es doch unter sonst gleichen Umständen mehr für Unselbständigkeit, wenn eine feste Verseindarung mit zeitlicher Erstreckung in irgend welcher Art vorliegt, dagegen für Unternehmerstellung, wenn das Gegenstheil der Fall, insbesondere nur eine Kette einzelner Aufsträge nachweisdar ist. Beispielsweise ist es dei der Beurtheilung der Stellung von Brotausträgerinnen, Geschäftsereisenden und ähnlichen Hisportonen von Bedeutung, ob sie mit Kündigung angenommen, oder ihre Beziehungen jederzeit lösdar sind (Rev. E. 282, 294 A. R. J. u. AV. 1893 (S. 135, 148).

g. Im Bergleich mit der Stellung desjenigen, der seine Dienste ausschließlich einer Person zur Berfügung stellt, ergiedt sich naturgemäß eine gewisse Unabhängigkeit, die Wöglichkeit der Ausübung eines eigenen Ermessens, sobald Jemand zugleich für eine Wehrzahl von Auftraggebern thätig wird, wenn also die mehreren Beschäftigungsverhältnisse nebeneinander herlausen, und es der freien Entschließung des Beschäftigten anheimgestellt werden muß, wie er den verschiedenen Ansprüchen hinsichtlich der Eintheilung seiner Zeit u. s. w. am besten genügt. Beispielsweise ist eine Botenfrau, die von Haus zu Haus Austräge für Gänge nach anderen Ortschaften sammelt, selbständige Unternehmerin (Rev. 6. 69 U. N. J. u. UB. 1891 S. 173), dagegen eine Person, die ausschließlich oder überwiegend nur für einen oder zwei Austrageber Botengänge besorgt, versicherungspflichtig (Rev. E.

316 a. a. D. 1893 S. 172). Aehnlich ift ein Kommis und Beichäftereisender, ber zu berfelben Beit immer nur für eine Firma thätig ist und daneben nicht für andere Geschäfte wirken darf, ein versicherungspflichtiger Sandlungsgehülfe, bagegen ein gleichzeitig für eine ganze Anzahl von Kaufleuten beschäftigter Stadtreisender selbständiger Agent (Rev. E. 293 A. N. J. u. UB. 1893 S. 147). Beitere Beispiele in Biff. 37 (Grabpflegerin), Biff. 49 (Leiftung von Fuhren),

Biff. 36 (Auffichtsmänner) u. f. w.

Andererseits kommt jedoch, namentlich bei gewöhnlichen handarbeitern, bem Umftande allein, daß die Arbeitsstelle häufig gewechselt wird, also nacheinander, nicht nebeneinander, eine größere Rahl von Auftraggebern vorhanden ist, im Allgemeinen eine wechselnde Bedeutung für bie Frage ber Berficherungspflicht nicht zu (Rev. E. 68 A. N. J. u. AB. 1891 S. 173 - Strafenkehrer für eine Angahl von Sausbesigern, 448 a. a. D. 1895 S. 240 -- Rehrfrau, 233 a. a. D. 1893 S. 79 Fall 1 - Beigen, Ofenreinigen u. f. w. für wechselnde Arbeitgeber). Dies gilt u. A. insbesondere für unständige landwirtschaftliche Arbeiter, Safenarbeiter und bal.

h. Wer die übernommenen Arbeiten nicht personlich zu verrichten braucht, also mehr den wirthschaftlichen Erfola zu vertreten als eigene Leiftungen herzugeben hat, wird eber als Unternehmer, wie als Lohnarbeiter zu gelten haben (Rev. E. 296 A. N. J. u. AB. 1893 S. 150 - Auffichtsmänner mit größerem Betrieb, f. Biff. 36, Rev. E. 446 a. a. D. 1895 S. 238 — Kafinowirthin bezüglich der von ihr übernommenen

gewöhnlichen Arbeiten).

i. Art und Bemeffung ber Bergutung find für bie Unterscheidung zwischen Lohnarbeit und selbständiger Erwerbsthätigkeit grundsätlich nicht ausschlaggebend (Riff. 13, 14), es giebt Gewerbetreibende, die Tagelohn erhalten (Rev. E. 88. 96, 236 A. R. J. u. AB. 1892 S. 2, 12, 1893 S. 81), und Lohnarbeiter, deren Berdienst außerlich bem eines Unternehmers ähnlich fieht (Rev. E. 71, 220, 221, 412, 480, 532 A. N. J. u. AB. 1891 S. 176, 1893 S. 65, 66, 1895 S. 108, 1896 S. 173, 428). Immerhin steht auch die Form des Entgelts mit dem Beien des Beichäftigungsverhältnisses in einem gewissen inneren Zusammenhange, so bag in sonst zweifel-

haften Fällen der Umstand, daß Zeitlohn gewährt wird, für bie Berficherungspflicht, ber Umftand, daß eine dem Unternehmergewinn fich nähernde Art der Bezahlung gemahlt worden ift, entgegengesett berwerthet werden barf. In letterer Begiehung ift namentlich wichtig, ob ber Betrag ber Gegenleistung sich innerhalb fester, dem üblichen Arbeitslohn entiprechender Grenzen halt oder einem Schwanken nach ber Lage bes Marttes und bal. ausgesett ift, ob also ber Beschäftigte einerseits eine Gefahr trägt, andererseits die Doglichfeit eines Gewinnes hat. 3. B. ift ein Schiffsführer. ber awar in Gestalt eines Frachtantheils, aus bem er Löhne und Abaaben bestreiten muß, bezahlt wird, aber bavon im gewöhnlichen Lauf der Dinge nur einen den üblichen Tagelohn taum übersteigenden Betrag erübrigt, versicherungspflichtig (Rev. E. 220 a. a. D. f. Ziff. 50), nicht aber ein Rober, ber bas gerobete Lanbftud auf Lebenszeit zur Rupung fur eigene Rechnung überkommt (Rev. E. 369 A. R. S. u. AR. 1894 S. 143 Kall 2), ober ein Kattor, ber ben Unterschied awischen ben ihm von der Fabrik bewilligten und den von ihm selbständig mit den einzelnen Webern vereinbarten Breifen verdient und die Gefahr für die Bute ber Arbeit tragt (Rev. E. 337 a. a. D. 1894 S. 90).

k. Wer regelmäßig gelohnte Hulfsträfte beschäftigt, bemgemäß über gewisse Betriebsmittel, häusig auch ständige Betriebseinrichtungen verfügen muß, ferner wenigstens einen Theil seiner eigenen Arbeitstraft den Geschäften der Leitung zu widmen genöthigt wird, steht damit unter sonst gleichen Umständen der Klasse der selbständigen Gewerbetreibenden wesentlich näher als derzenige, der nur allein arbeitet (zu vgl. u. A. 3iff. 36 — Baumwart, Ziff. 44 — Räherinnen u. s. w.)

1. Personen, die als unparteiische Sachverständige zur Schlichtung oder Berhütung von Streitfällen mitzuwirken haben, konnen im Allgemeinen als abhängige Gehülsen der Betheiligten nicht angesehen werden (Nev.E. 253 und 550 U. N. J. u. UB. 1893 S. 102, 1897 S. 271 — Expert einer Brandversicherungsanstalt, Kreistagator nicht versicherungspssischig). Hierher gehören in gewissem Sinne auch die in § 36 der Gewerbeordnung bezeichneten Wäger, Messer u. s. w. (s. 3iff. 48).

m. Einheitliche Beschäftigungsverhältnisse burfen aus rechtlichen und prattischen Grunden, soweit irgend thunlich, auch bezüglich ber Versicherungspflicht nur einheitlich behanbelt werden. Bährend bespielsweise bas berufsmäkige Maulwurffangen eine felbständige Erwerbsthätigfeit ift, unterliegt ein landwirthschaftlicher Tagelöhner, ber den Kang nur gelegentlich und im Anschluß an feine Lohnarbeit betreibt, auch insoweit der Bersicherungspflicht (Rev. E. 89 und 247 A. N. J. u. AB. 1892 S. 3, 1893 S. 93); mahrend die gewerbemäßige Gräberpflege der Versicherungspflicht nicht unterfällt (Rev. E. 88 A. R. J. u. AB. 1892 S. 2), ift es nicht angangig, bei einem Tobtengraber, ber im Anschluß an feine Sauptbeschäftigung die Bflege von Grabern für Private übernimmt, diefen Theil feiner Thatigfeit als nicht versicherungspflichtig auszuscheiben (Rev. E. 280 A. R. J. u. AB. 1893 S. 132). Umgekehrt ift ein Bieh- und Getreidemakler durchweg als Gewerbetreibender anzusehen, wenn er auch für seine Auftraggeber gewöhnliche Dienstleistungen, wie ben Abtrieb bes Biebs, Die Leitung ber Berfendung, bas Musbeffern von Gaden mit übernimmt (Rev. E. 295 a. a. D. 1893 S. 149).

Derfelbe Gesichtspunkt führt aber in weitergehender Anwendung auch dazu, daß u. U. andere Beschäftigungsverhaltnisse berfelben Berson herangezogen werden. Wenn auch die grundfätliche Berknüpfung ber Berficherungspflicht mit ben einzelnen Arbeitsverhaltniffen als folden unvermeiblich zur Folge hat, daß dieselbe Person je nach dem Wechsel ihrer Thätigfeit bald ber Zwangsversicherung untersteht, bald nicht. jo läßt sich boch nicht vertennen, daß zahlreiche Thätigkeiten, die ebensowohl in der Form der Lohnarbeit wie in der eines Unternehmens ausgeübt werben können, ein verschiebenes Wesen annehmen, je nachdem ob ein berufsmäßiger Lohnarbeiter ober ein sonft gewerblich Selbständiger in Betracht Diefer Erwägung gemäß hat die Braris vielfach in fonft zweifelhaften Fällen Gewicht darauf gelegt, welche Lebensund wirthschaftliche Stellung ber Arbeitenbe im Uebrigen einnahm (zu val. die Rev. E. 235, 269, 296, A. R. J. u. AB. 1893 S. 81, 116, 150 — selbständige Landwirthe meist auch als Sandwerter, Baumwarte, Auffichtsmänner nicht bersicherungspflichtig: andererseits Rev.-E. 248 a. a. D. 1893

S. 94 — Tagelöhner als Straßenbauakforbant, 369 a. a. D. 1894 S. 143 — Rober, sonft landwirthschaftlicher Tagelöhner, 457 a. a. D. 1895 S. 249 — Uebernehmer von Kulturarbeiten, sonft Tagelöhner, 532 A. N. 1896 S. 428 — Tabakpslanzerin, im Winter Habritarbeiterin, 564 A. N. 1897 S. 289 — Forstarbeiter als Wildhauer, sämmtlich versichert).

35. Lohnarbeit und Mitunternehmerschaft. Mls Gegensat zu der dem Lohnarbeitsverhältnif eigenthumlichen Unterordnung tommt nicht nur ber Fall in Betracht. daß mehrere Bersonen als gleichberechtigt einander gegenüber ftehen fondern auch der Fall ber gemeinsamen Betheiligung bei demselben Unternehmen. Die Grenze zwischen Lohnarbeit und Mitunternehmerschaft ift jedoch nicht felten ver-Im Fall der Rev.E. 149 (A. N. J. u. AB. 1892 wiicht. S. 80, ähnlich Rev. E. 492 A. N. 1896 S. 252) handelte es sich um eine genoffenschaftlich gestaltete städtische Musikfavelle. In rein musikalischen Angelegenheiten entschied ber Direktor allein, in geschäftlichen der Direktor und drei gewählte Mitalieder als Kollegium; es wurde auf Theilung gespielt, jedoch der Direktor bei ber Theilung bevorzugt; es bestand eine Generalversammlung, die u. A. die Auflösung beschließen konnte. hiernach fonnten die Mitalieder nicht als Gehülfen des Direktors fondern nur als gleichberechtigte Mitunternehmer angesehen werben, so daß die Bersicherungspflicht nicht Blat griff. Aehnlich verhielt es sich mit ber Kornmesser-Kompagnie der Rev.E. 299 (A. N. J. u. AB. 1893 S. 153), der Bägergenoffenschaft ber Rev. E. 300 (baf. S. 155), bem Dienstmännerverein der Rev.E. 637 (A. N. 1898 S. 269), wo überall nur ein geschäftlicher Leiter gewisse Vorrechte zum Vortheil einer ordnungsmäßigen Erledigung ber gemeinsamen Angelegenheiten ausübte, jedoch nicht der Arbeitgeber sondern nur der Erste unter Gleichen war.

In einer anderen Richtung können Zweisel entstehen, wenn Jemand, der bei einem Gesammtunternehmen betheiligt ist, für eben dies Unternehmen Arbeiten verrichtet, so daß eine theilweise Bersoneneinheit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorzuliegen scheint. Rechtlich steht in solchen Fällen der Feststellung eines versicherungspslichtigen Arbeitsverhältnisses nichts entgegen, weil eben nicht das einzelne

Mitglied sondern die Gesammtheit als solche, zusammengefaßt als besonderes Rechtssubjekt, Träger der Arbeitgeberichaft ist (Rev.E. 572 A. R. 1897 S. 318 — Gewerke als Häuer für seine Gewertschaft, Rev.E. 193 A. N. J. u. AB. 1892 S. 139 - Direttionsmitglied einer Brivatipartaffe Betriebsbeamter, obwohl zugleich Garant, zu vgl. auch Rek.E. 1555 A. N. 1896 S. 464, wo jedoch nach Lage der Umstände die Umwandlung eines bribaten Unternehmens in eine Aftiengejellichaft als eine an bem thatfächlichen Sachverhalt nichts ändernde, daber versicherungsrechtlich gleichgültige Form erachtet murbe, ferner in Betreff ber Möglichkeit, bag ein Mitrheber auf einem feiner Rheberei gehörigen Schiff als Berfon der Schiffsbesatung — Schiffer — fahrt. Ref. E. 1512 U. N. 1896 S. 286). Insbesondere wird die rechtliche Möglichkeit eines folden Beschäftigungsverhaltniffes auch baburch nicht ausgeschlossen, daß ber Beschäftigte zugleich Borftanbsmitglied ift, wie 3. B. ber Raffirer einer eingetragenen Genoffenichaft, der Mitglied bes Borftandes ist. Er ist bann zwar nicht als gesetlicher Bertreter und Mitleiter versicherungspflichtig, fann bies aber als ausführender Betriebsbeamter oder Angestellter fein (Rev. E. 772 A. N. 1899 S. 649).

Unbebenklich ist endlich, daß Jemand badurch noch nicht jum Mitunternehmer wird, daß er an dem Ertrage feiner Thätigkeit mitbetheiligt ift (zu val. § 3 Abs. 1 des Gesetzes

und Riff. 13, 14).

## Neberlicht, betreffend die Anterscheidung zwischen Askuarbeit und felbftandiger Erwerbothatigkeit.

36. A. Landwirthschaft im Allaemeinen (alvha=

betische Ordnung).

Aderbestellung mit eigenem Gespann. ionen, die für wechselnde Auftraggeber mit eigenem Gespann landwirthschaftliche Arbeiten verrichten, sind regelmäßig selbständige Gewerbetreibende, ebenso wie Fuhrunternehmer (Biff. 49), insbesondere, wenn fie sonft felbständige Landwirthe find oder auch Fuhren anderer Art ausführen.

Abminiftrator f. Berwalter.

Auffichtsmänner. Gin Auffichtsmann in Schleswig-Holftein, ber feit einer Reihe von Jahren für benfelben Sof thätig war, und bessen Ausgabe darin bestand, als Weide benuste Marschländereien in gutem Zustande zu erhalten, das aufgetriedene Bieh zu beaussichtigen, Gräben und Hecken zu besser, Maulwurfshügel einzuednen, Disteln zu mähen, Dünger zu breiten, Tränkstellen zu versehen u. s. w., ist sur versicherungspslichtig erachtet worden, Rev.E. 296 A. N. J. u. AB. 1893 S. 150. Dabei ist jedoch offen gelassen, daß andere derartige Aussichtsmänner, insbesondere wenn sie selbst sonst nicht dem Arbeiten nicht angehören, sondern ansässisch die niederen Arbeiten nicht versehen, sür eine größere Anzahl von Auftraggebern nur die Oberaussicht führen, als zelbständige Unternehmer gelten müßten.

Baumwart. Ein Baumwart (in Württemberg), ber für mehrere ländliche Besitzer die jährlich wiederkehrenden Arbeiten in ihren Obstgärten ausstührt, also nur in fremden Betrieben als Hülfsarbeiter thätig ist, der keine eigene Wirthschaft besitzt, keine Rohstosse u. s. w. liesert, keine Gehülfen hält, und sonst landwirthschaftliche Tagelohnarbeiten versrichtet, ist versicherungspslichtig, Rev. E. 269 A. R. R. u. AB.

1893 S. 116.

Bauweingärtner (Winzer). Ein Bauweingärtner in Württemberg, bessen Beschäftigung in fremben Weingärten in entsprechender Weise wie die des ebenerwähnten Baum-warts stattsand, ist ebenso beurtheilt worden in der Rev. E. 203 A. N. J. u. AB. 1893 S. 3. S. auch Winzer.

Gärtner f. Biff. 37.

Cichorienbrenner, die, theils in eigener Wohnung, theils bei den Auftraggebern im Umberziehen mit eigenem Ofen arbeitend, aus dem Brennen von Cichorien ein Gewerbe machen, sind im Allgemeinen selbständig und nicht verssicherungspflichtig.

hamsterfänger wie Maulwurffänger.

heuerlinge. Das heuerlingsverhältniß, wie es sich namentlich in gewissen Bezirken ber preußischen Provinz hannover, aber auch in Gegenden Westfalens und Oldenburgs entwicklt hat, besteht im Allgemeinen darin, daß der eine Theil, heuermann, heuerling, von dem andern Theil, Rolon ober heuerherrn, durch längeren, regelmäßig vom Bater auf den Sohn übergehenden Vertrag Grundstüde mit Wohnhaus

und Bubehör zur Rugung (häufig mit Unspruch auf Leistung von Spanndiensten durch ben Heuerherrn) erhalt, mit ber Berpflichtung, jährlich eine mäßige Bachtfumme baar au entrichten und ferner in gewiffem Umfange für ben Betrieb bes Rolonen landwirthichaftliche Arbeiten zu einem meift unter bem üblichen Sate bleibenben Tagelohn zu leiften, wobei bann eine Berrechnung der gegenseitigen Gelbverpflichtungen ftattfindet. Die Beuerlinge find hinsichtlich ber bem Rolon zu leiftenden Lohnarbeit an sich versicherungspflichtig (Rev. E. 364 A. R. J. u. AB. 1894 S. 137). Die Bergutung für ihre Arbeiten ift außer in bem Tagelohn auch u. A. barin zu finden, daß der Pachtzins ausnahmsweise niedrig bemessen ift, und die Leiftung von Spannbienften jeitens des Rolonen zu besonders gunftigen Bedingungen erfolat. Die Berficherungspflicht greift aber nur für die dem Kolon in bessen Landwirthschaft geleisteten Dienste Play, nicht für die Bearbeitung des überlassenen Grundstuds (Rev. E. 364). Die Berficherungspflicht besteht auch nicht ftandig wie bei bem Gefinde, sondern nur für die Wochen, in benen thatfachlich gearbeitet wird, so bag nicht felten nur porübergehende Dienstleiftungen im Sinne des § 4 Abf. 1 des Gesetzes vorliegen.

Birten i. Biff. 39.

Kufer. In der Rev. E. 626 A. N. 1898 S. 180 handelte es sich um einen kleinen sogenannten Küfer, der in einer weinbautreibenden Gegend bei einer großen Anzahl von ländlichen Besitzern im Tagelohn die Behandlung des von ihnen gewonnenen Weines (hauptsächlich Umfüllen) bestorgte, Gefäße dazu herrichtete und ausbessert, auch kleinerc — meist bei den Arbeitgebern — ansertigte, eine eigene Werkfatt, Gehülfen oder Lehrlinge nicht besaß, zudem vielsach für dieselben Arbeitgeber landwirthschaftliche Tagelohnarbeiten verrichtete. Er ist für versicherungspflichtig erachtet worden, namentlich unter Hinweis darauf, daß er innerhalb fremder. Betriebe unter Leitung des Betriebsherrn einzelne dem Erzeugungshergange angehörige Berrichtungen übernehme und daßer in persönlicher Abhängigkeit thätig sei. S. auch Ziss. 42.

Kulturarbeiter. Bei einem Wiesenarbeiter, der

ohne eine Borbilbung als Feldmesser zu besitzen, Kulturarbeiten geringeren Umsanges einschließlich Beschaffung der nöthigen Hüsseräfte im Aktord übernahm, in gleicher Beise wie die übrigen Arbeiter mit Hand anlegte, einen Unternehmergewinn nicht erzielte, Materialien nicht lieferte und im Uebrigen landwirthschaftliche Tagelohnarbeiten verrichtete, ist in der Rev. 457 A. R. J. u. AB. 1895 S. 249 die Berssicherungspklicht bejaht worden.

Maulwurffänger. Ein berufsmäßiger Maulwurffänger, der gegen eine Kauschlumme für eine Anzahl von Gemeinden die Bertilgung der Maulwürfe übernommen hat, ist vermöge seiner unabhängigen Stellung dei der Arbeitsausssührung selbständiger Gewerbetreibender, Rev. E. 89, A. R. J. u. AB. 1892 S. 3. Anders ist die Fangthätigkeit zu deurtheilen, wenn sie von einem berufsmäßigen landwirthsichen Tagelöhner nur gelegentlich der gewöhnlichen Arbeit betrieben wird, Rev. E. 247 A. R. J. u. AB. 1893 S. 93.

Rober. Personen, die das Roben eines Landstückes für den Besitzer übernehmen, stehen nach der Natur der Leistung bei der Ausführung der Arbeit häufig so unabhängig ba. bak die Keststellung einer unselbständigen Beschäftigung nicht mehr angängig ift. Die Rev. E. 369 A. R. J. u. AB. 1894 G. 142 behandelt zwei verschiedenartig beurtheilte Fälle. In dem ersten wurde die Versicherungspflicht bejaht, weil der Rober, der im Uebrigen dem Stande der ländlichen Tagelöhner angehörte, feine weitere Unabhängigkeit als jeber Affordarbeiter genoß, lediglich das Holz und einen nach ber Fläche berechneten Affordlohn bezog, alfo feinen Unternehmergewinn erzielen konnte, und das freigelegte Grundstück selbst alsbald wieder bem Eigenthumer überlaffen mußte. In bem ameiten Kall war dem Kläger das zu robende Land zugleich zur Nunung auf Lebenszeit überwiesen, auch fonft, abgefeben von einer Borichrift, wie tief gerobet werben folle, feine irgend wesentliche Einschränkung, insbesondere nicht hinsichtlich ber Zeit der Arbeitsausführung, gesetzt worden. Sier war die Bersicherungspflicht zu verneinen.

Labakpflanzerin. Gine berufsmäßige Lohnarbeiterin (im Winter Fabrikarbeiterin), die von einem eine ganze Reihe von Pflanzern beschäftigenden Besitzer in Schwedt a. D. im Frühjahr ein bestimmtes Landstud mit ber Maggabe überwiesen erhält, daß fie darauf Tabatoflanzen für den Auftraggeber ju ziehen hat, die biefer dann nach ber Aberntung in Empfang nimmt, in feinen Speichern verfaufsfertig macht und ohne jede Mitbestimmung ber Bflanzer. aber unter Abgabe bes halben Erloses an fie nach seinem Ermeffen verwerthet, ift versicherungepflichtig, Rev. E. 532 N. N. 1896 S. 428.

Ein Gutsvermalter in Brivatbienften Verwalter. ift in ber Rev. E. 326 A. R. J. u. AB. 1894 S. 37 als Betriebsbeamter angesehen worben. Bermalter in biesem Sinne ist aber selbstverständlich nicht, wer ein Grundstück nur gegen Bablung ber Binfen und Abgaben auf eigene Rechnung bewirthschaftet. Ein gerichtlicher Grundstückeverwalter ift vermoge feines amtlichen Auftrages berartig unabhängig bon Anordnungen der Betheiligten, daß er nicht zu ben verficherungspflichtigen Versonen gerechnet werden tann, Rev. E. 550 A. N. 1896 S. 271.

Wiesenarbeiter f. Rulturarbeiter.

t

Winger. Einem Binger war bon ber außerhalb wohnenden Besitzerin die Bewirthschaftung mehrerer Beinberge gegen freie Wohnung, Nugung einiger Landstücke und Baarlohn übertragen. Obwohl eine eingehende Ueberwachung seitens der abwesenden Eigenthümerin nicht ausgeübt werden tonnte, murbe unter hinweis barauf, daß bies nicht im Wesen des Berhältnisses sondern in mehr zufälligen Umftanden seinen Grund hatte, sowie auf die Beurtheilung der Stellung eines Gutsverwalters — zu val. Rev.E. 326 A. N. 3. u. AB. 1894 S. 37 — die Berficherungspflicht anerkannt (Rev. E. 125 A. R. J. u. AB. 1892 S. 36). Als versicherungspflichtig ift auch angesehen ein sogenannter "Wingermeifter", ber für eine größere Anzahl von Beinbergbesitzern die Inftandhaltung ihrer Gärten gegen festen Tagelohn übernahm, bie erforderlichen Arbeitstrafte beichaffte, beren Lohn in Rechnung stellte und nicht der Arbeitgeber der herangezogenen Arbeiter sondern lediglich Mittelsperson und Borarbeiter mar (Rev. E. 203 A. N. J. u. AB. 1893 S. 3 a. E.).

37. Gartnerei. Dag bie Gartnerei, fofern fie von einer gewerblich felbständigen Berfon, zumal mit Sulfetraften. unter Uebernahme eines Risitos für das Gedeihen der Pflanzen und insbesondere unter Lieferung der Erzeugnisse eines dessonderen Betriebes auf eigenem oder erpachtetem Boden, ausgeübt wird, ein dem Versicherungszwange nicht untersliegendes Unternehmen bildet, ist auch insoweit unbedenklich, als dazu eine Thätigkeit in fremdem Betriebe oder fremdem Birthschaftskreise, z. B. bei der Inflandhaltung von Gärten, gehört (zu vgl. die Gründe der Ked. 203 A. R. J. u. AB 1893 S. 3, sowie Rek. E. 1767 A. R. 1899 S. 583). Dagegen war der bereits in J. 30 erwähnte Gärtner eines Kittergutes (Red. T. 720 A. R. 1899 S. 437), odwohl er gewisse Rutungen des Schloßgartens zog und desürene pachtähnliche Übgabe zahlte, lediglich Arbeiter oder Gehülse in einem fremden Großbetriede, wirthschaftlich und persönlich von dem Gutssherrn abhängig und deshalb versicherungspflichtig.

Dem eigentlichen Gärtnerberuse sehr nahe steht die Thätigseit der in der Rev. 88 A. R. J. u. AB. 1892 S. 2 (j. a. Rev. 280 a. a. D. 1893 S. 132) behandelten, für nicht versicherungspflichtig erachteten Grabpssegerin. Sie übernahm gegen einen sesten Betrag für eine größere Anzahl von Auftragebern die gärtnerische Pssege (Begießen, Unfrautroden, Bersegen von Pssanzen, Schuß gegen Frost u. dgl.) von Gröbern. Wenn sie auch nichts lieserte, keinen Gehüssen hatte und eine im Allgemeinen einsachere Arbeit verrichtete, so war sie doch bei ihrer Thätigkeit selbst einer Beaussichtigung und Anweisung seitens der Auftraggeber entzogen, die Eintheilung ihrer Zeit, die Reihenfolge der Besorgungen

u. s. w. ihrem eigenen Ermessen überlassen.

Das Sammeln von Feldblumen und dgl. (z. B. Rosenwildlinge für Gärtner) zum Berkauf ist keine Lohnarbeit.

38. For ft wirthschaft. Bei gewissen sorftwirthschaftlichen Aberntungsthätigkeiten tritt die Einwirkung des Betriebsleiters so wenig durch Aussicht und dal. äußerlich in die Erscheinung, daß Zweisel entstehen können, ob nicht eine selbständige Erwerbsthätigkeit vorliegt. Die Rechtsprechung hat jedoch im Augemeinen die Bersicherungspslicht dann anerkannt, wenn Arbeiten der bezeichneten Art unmittelbar aus Rücssicher der Waldwirthschaft veranlaßt, also innerhalb des Forstbetriebes vorgenommen wurden, und sich demgemäß eine

wenn auch geringe Gebundenheit des Arbeitenden nachweisen ließ. zu val. die Rev. E. 563 A. N. 1897 S. 289 (Riefernzapfensammler mit Erlaubnißschein, aber ber Berpflichtung zur Ablieferung des Gefammelten gegen Lohn - f. auch Ret. G. 853 A. N. 1890 S. 492, andererseits Rek.E. 1699 A. N. 1898 S. 244, wo das Zapfensammeln zum Zwede eignen Erwerbes und Sandels als felbständige Beschäftigung angesehen worden ift) und 564 A. R. 1897 G. 289 (Wilbheuer, b. h. berufsmäßige Forstarbeiter, die mahrend einer bestimmten Zeit von ber Forstverwaltung zur Einerntung des im Balbe wild wachsenden Grases verwendet und mit einem Antheil an dem gewonnenen beu gelöhnt merben).

Die mit eigenem Gespann betriebene Solzabfuhr ift, auch wenn sie überwiegend nur für einen oder wenige Auftraggeber vorgenommen wird, im Allgemeinen als nicht versicherungspflichtiger Gewerbebetrieb anzusehen (Rev.E. 333 U. N. J. u. AB. 1894 S. 82). Ueber den anders zu beurtheilenden eigenartigen Fall ber Rev. E. 161 vgl. oben Biff. 30.

39. Thierzucht. Die Beschäftigung eines Sirten ift ihrer Natur nach eine untergeordnete und abhängige, daber allgemein versicherungspflichtig. Wo die Gemeinde als folche bas Sütewesen als gemeinsame Angelegenheit in eigene Berwaltung nimmt, tommt ein versicherungspflichtiges Dienstverhältniß zwischen der Gemeinde und dem hirten in Betracht, Rev.E. 117 A. N. J. u. AB. 1892 S. 29. Sier hatte die Gemeinde den gemeinsamen Weideplat angefauft, ben Birten angestellt, seinen Dienst geordnet und übermacht, die von ben Gemeindemitgliedern unmittelbar an ben hirten gu gewährende Vergütung festgesett.

Ein landwirthschaftlicher Tagelöhner und Bienenpfleger ist auch hinsichtlich der letteren Thätigkeit, die im Betriebe der Auftraggeber und unter ihrer Aufsicht verrichtet wird. versicherungspflichtig, Rev. E. 270 A. N. J. u. AB 1893 S. 117. Die Berficherungspflicht erstreckt sich auch auf das Unfertigen von Geräthen für die Bienenpflege in der eigenen Behausung, da diese Beschäftigung von dem sonstigen Arbeits-

verhältniß nicht losgelöft werben fann.

Der Grenze zum Gebiete der gewerblichen Thätigfeit im engeren Sinne nabe fteben die Sausichlächter, Wollfammer und Wollspinner auf dem Lande. Die Bersicherungspflicht derartiger Personen ist im Allgemeinen dann zu bejahen, wenn sie verhältnismäßig einsache Berrichtungen besorgen, die zur Berarbeitung landwirthschaftlicher Erzeugnisse gehören und sich noch auf der landwirthschaftlichen Betriebsstätte vollziehen, und wenn sie für die Zeit ihrer Thätigkeit in die Hausgemeinschaft des Austraggebers eintreten, zudem sonst Lohnarbeiten leisten, Rev. E. 364 U. R. J. u. AB. 1894 S. 37 Fall 2 (Hausschlächter und Tagelöhner), Rev. E. 476 das. 1895 S. 285 (Wollkämmer und Hausschlächter). Dagegen ist z. B. ein berufsmäßiger Schlächter, der einen Laden hält, auch insoweit nicht versicherungspflichtig, als er bei Landwirthen

u. s. w. schlachtet.

Als felbständige Gewerbetreibende find angesehen worden die Biehkaftrirer, weil sie bei ihrer Thatigkeit, die von ihnen mit freier Bahl bezüglich der Arbeitszeit und des Arbeitsorts ausgeübt wird und gewisse besondere Renntnisse und Fertigkeiten erfordert, den Anordnungen und der Aufficht ber Auftraggeber nicht unterstehen, Rev. E. 271 A. N. J. u. A. . 1893 S. 118, ferner Personen, die aus der Behandlung erfrankten oder trächtigen Biehs ein Gewerbe machen (jedoch find Ausnahmen, aus ähnlichen Rudfichten wie bei ben Maulwurffängern (Ziff. 36), nicht ausgeschlossen, (zu vgl. Rek. E. 1769 A. N. 1899 S. 585). Dieselbe Beurtheilung murbe einem Biehwäscher zu Theil, ber gegen Entgelt für beliebige Auftraggeber Bieh mit icharfen Mitteln behandelte. deren Unwendung Erfahrung und sachverständige Kenntnig voraussette, zum großen Theil auch (Arfenik) von der Behörde verbindlich geregelt war, Rev. E. 640 A. N. 1898 S. 672.

40. Fischerei. Ein medlenburgischer Fischermaat, ber weder an der Fischereiberechtigung, noch an dem Fahrzeug oder an dem Geräth einen Antheil hat, jedoch nach altem Hersommen ein Drittel des aus dem jeweiligen Fang erzielten Erlöses erhält, ift nach der Rev. 221 A. N. J. u. AB. 1893 S. 66 mit Rücksicht auf das im Uebrigen nachweisdare Berhältnis persönlicher Unterordnung versicherungspsichtiger Lohnarbeiter des Fischere; ebenso ist beurtheilt die Stellung eines Part- (Antheils-) Fischers in Ostpreußen.

41. B. Bergbau und Süttenwesen, Induftrie,

Baumefen. Auf Diefem Bebiete ermachfen 3meifel binsichtlich ber Unterscheidung zwischen abhängiger und selbständiger Thätigkeit theils darüber, ob eigenes Unternehmen oder Arbeit in dem gewerblichen Betriebe eines Anderen vorliegt, theils darüber, wieweit Jemand, ber nicht Gewerbegehülfe und bal. ift, Lohnarbeiter feiner einzelnen Auftraggeber wird. In ersterer Beziehung find zu ermähnen:

Rev. E. 370 A. R. J. u. AB. 1894 S. 144: Ein ehemaliger Feldhüter hatte von der Gemeinde das Brechen und Berkaufen der Steine aus einem ihr gehörigen Steinbruch gegen einen nach dem Gewicht der abgefahrenen Steine bemessenen Affordlohn übernommen. Die Versicherungspflicht

wurde anerkannt.

Rev. E. 272 A. N. J. u. AB. 1893 S. 118: Ein Steinklopfer arbeitete für verschiedene Bersonen im Aktord, wobei er einer Aufsicht nur in geringem Mage ausgesett, an bestimmte Arbeitszeiten nicht gebunden war. Er führte jedoch teine Lieferungen aus, fonnte feinen Unternehmergewinn erzielen und befand sich auch sonft nicht in einer die Lohnarbeiterschaft überragenden Stellung, war daber versicherungs-

pflichtia.

شن

当一が行かけいかななるできるではればりずごなれ

Rev. E. 371 A. R. J. u. AB. 1894 S. 145: Ebenso wurde bie Berficherungspflicht anerkannt bei einem Schladenschläger, früheren Suttenarbeiter berfelben Sutte, der das Berkleinern und den Abfat der nicht für den Betrieb verwendeten Schlade gegen einen nach ber verausgabten Menge fich bestimmenden Lohn besorgte. Aehnlich lag der Fall einer Kokesucherin; sie wurde in einem großen Fabrikbetriebe damit beschäftigt, daß sie aus der ausgefahrenen Asche noch brauchbare Rokestudchen auszulesen und zwecks abermaliger Berfeuerung zu sammeln hatte, wofür fie nach ber Menge bes 3m Falle großen Bedarfs Gesammelten bezahlt wurde. wurden auch Lehrlinge der Fabrit zu derselben Arbeit ver-Die Berficherungspflicht ift anerkannt worden.

Rev. E. 244 A. N. J. u. AK. 1893 S. 91: Ein Schmiedegeselle, der bei gutem Geschäftsgang zu seinem festen Lohn eine entsprechende wechselnde Bulage erhalt, ift gleichwohl

nur Gewerbegehülfe, nicht Mitunternehmer.

Rev. E. 610 und 681 A. N. 1897 S. 517, 1898 S. 562:

Undreher, d. h. Bersonen, die das Berbinden der Fäben einer neuen Rette mit den noch auf dem Wehstuhl besindlichen Restssähen der aufgebrauchten Kette für wechselnde Arbeitgeber (Hausweber) in deren Betriebsstätten aussühren, sind selbständige Gewerbetreibende (wie Handwerker).

Ueber einen Ziegler im Aktorb (Rev.E. 124) vgl. Ziff. 32. Kommissionswerkmeister ober Kommissionskabrikanten in ber Tabakindustrie, die in eigenen Betriebsräumen für Rechnung eines größeren Unternehmens Cigarren fertigen lassen, sind nach den Ausführungen des Rundschreibens vom 5. Juli 1899 (A. N. 1899 S. 633) regelmäßig nicht Beamte in einem fremden Betrieb, sondern selbständige Gewerbe-

treibende oder doch hausgewerbetreibende.

42. Sandwerter im Berhaltnik zu ihren Rleinmeister im Sandwert. Bu benjenigen Runben. gewerblich thätigen Bersonen, bei benen nicht ein Arbeitsverhältnig zu einem gewerblichen Unternehmer als Grundlage ber Berficherungspflicht in Betracht tommt, fondern nur die Beziehungen zu ihren einzelnen privaten Auftraggebern, gehören die Kleinmeister im Sandwert und verwandten Gewerbezweigen. Die versicherungerechtlich zweifelhaften Kalle ergeben fich hier bei den mannigfachen Uebergangestufen, Die das gewerbliche Leben zwischen bem in eigener Bertftatt thätigen und unbedenklich nicht versicherungspflichtigen Weister und dem Ausbesserungen einfachster Art bei dem Auftraggeber gegen Tagelohn ausführenden Sandarbeiter zeigt. Die Enticheidung tann häufig nur für ben einzelnen Sall nach jeinen besonderen Umständen getroffen werden. Die Braris in Revisionssachen hat in erster Linie darauf Gewicht gelegt. ob die Thätigkeit des Handwerkers, was zunächst von ber Bedeutsamteit der Aufgaben abhangt, ein folches Man von besonderer Sachkenntnik und berufsmäkiger Schulung erforbert, daß er dem Auftraggeber nur für einen bestimmten Erfolg verantwortlich fein tann, bei ber Arbeit felbst aber nur nach eigenem sachverständigen Ermessen zu verfahren Die makaebenden Grundfate, die auch für alle anderen Facharbeiter berfelben Klaffe (3. B. Binber, Bottcher, Drechster, Glafer, Rahnbauer, Resselflicer, Klempner, Korbflechter, Küfer, Mühlarate - Rev. G. 774 A. N. 1899 S. 652 - Riemer.

Sattler, Schuhmacher, Stellmacher, Tapezierer, Uhrmacher, Wagner u. s. w.) entsprechend Unwendung finden, sind in den folgenden Rev. E. aufgestellt worden:

;

Bumpenmacher (Brunnenbauer). Bei einem Bumpenmacher, der im Besitze eines Gewerbepatents an seinem Wohnort und in benachbarten Gemeinden ohne Gehülsen hauptsächlich Ausbesserungen vornahm, meist Tagelohn empsing und die Materialien nicht lieferte, ist gleichwohl unter hinweis auf die technischen Kenntnisse und die handwerksmäßige Fertigkeit, die seine Arbeiten voraussetzen, die Versicherungspslicht verneint worden, Rev. G. 96 A. N. J. u. AB. 1892 ©. 12.

Schmieb. Schmiebearbeit muß naturgemäß im Allgemeinen in ber Wertstatt verrichtet werben und fennzeichnet sich schon damit als selbständige handwerksthätigkeit. Aweisel find jedoch barüber möglich, ob Gemeindeschmiebe etwa in einem Arbeitsverhaltniß gur politischen Gemeinde ober ber Gemeinschaft ber Besitzer stehen. Dies wird in ben Rev. E. 192 und 386 A. R. J. u. AB. 1892 S. 138, 1894 S. 157 im Allgemeinen verneint. In bem ersteren Falle war ber Schmieb vermoge einer auf feinem Grundstück haftenben Laft ben ländlichen Besitzern gegen ein festes Entgelt gur Leiftung aller in fein Fach ichlagenben Ausbefferungen verpflichtet. Er war aber auch befugt, für beliebige Auftraggeber ju arbeiten, und bei der Arbeitsausführung felbst unabhängig. In dem zweiten Falle hatte der Schmied bie Gemeinbeichmiede gepachtet und vertragsmäßig eine ähnliche Berpflichtung übernommen, wie fie in bem erften Fall beftand. Dagegen ift ein Guteschmied abhangiger Gehülfe (Rev. E. 529 U. N. 1896 S. 397).

Schneiber. Sie sind auch, wenn sie nicht ganz ober überwiegend in eigener Betriedsstätte arbeiten, sondern als jogenannte Hausschneider von einem Kunden zum andern gehen (auf der Stör arbeiten), in der grundlegenden Rev. E. 236 A. N. J. u. AB. 1893 S. 81 für nicht versicherungspslichtig erklärt worden, jedoch unter Beschränkung auf männliche Gewerbetreibende bieser Art (wegen der Schneiberinnen und Räherinnen vgl. Ziff. 44). Der entscheidende Grund ift auch hier, daß die Arbeit des Schneiders, sei er

auch Aberwiegend nur Flickschätigkeit in der herkömmlichen Auffassung nicht eine Hulfsthätigkeit in der Hauswirthschaft des Auftraggebers, sondern eine eigenartige gewerbliche Leistung darkellt, die Fachkenntnisse voraussest und sich einer Einwirkung der Auftraggeber im Einzelnen entzieht. Als eigentliche handwerksmäßige Leistung gilt dabei im Allgemeinen auch schon z. B. das Herstellen von Kinderkleidern aus getragenen Sachen Erwachsener. Ausnahmen sind nur vereinzelt da zugelassen worden, wo der lebergang in die gewöhnliche Handarbeit völlig verwischt war, wie beispielsweise die einem Flickscheit, der für dieselben Auftraggeber je nach deren Begehr durcheinander Scheiderarbeit einfachster Art und Tagelöhnerdienste in der Landwirthschaft leistet.

Tischler. Ein Tischler und Maurer, ber einen großen Theil des Jahres in eigener Betriebsstätte arbeitete und während des Sommers gegen Tagelohn einsache Ausbehlestungen an Geräthen und Gebäuden und zwar, wie dies vollsich durch die Natur der Arbeit von selbst geboten war, an Ort und Stelle besorgte, ist auch insoweit als selbständiger Gewerbetreibender angesehen worden, Red. E. 235 A. N. J. u. AB. 1893 S. 81. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß ein Tischler, z. B. wenn er ohne eigene Werkstatt nur in den Häuser der Kunden mit unbedeutenden, eine eigentliche Fachbildung nicht ersordernden Ausbesserungsarbeiten beschäftigt wird und auch gewöhnliche Lohnarbeiten verrichtet, der Versicherungspflicht unterliegt.

43. Bauhandwerker und Bauarbeiter.

Auf bem Gebiete bes Baugewerbes handelt es sich zum Theil, nämlich soweit über die Zugehörigkeit einer Person zu einem gewerdsmäßigen Baubetriebe zu entscheiden ift, im Wesenklichen um dieselben Fragen, welche bezüglich der Alfordanten und bgl. in Ziff. 31 erörtert worden sind. Anders hinsichtlich des Berhältnisses zu privaten Auftraggebern. Diese nehmen, sosern sie Bauarbeiten nicht unter Dazwischentritt eines gewerdsmäßigen Bauunternehmers, sondern unmittelbar auf eigene Rechnung ausführen lassen, nach hergebrachter Anschauung, die auch in dem BUBG. vom 11. Juli 1887 (§§ 1 Uhs. 4, 3 3iff. 2, 4 3iff. 4) Ausdruck aesunden hat, in gewissen Umsange gegenüber den von ihnen

Beschäftigten bieselbe Stellung ein, wie ein Unternehmer gegenüber ben Angehörigen seines Betriebes. Das Bedürfnik. auch hier die rechtliche Beurtheilung bezüglich ber Unfallversicherung und der Invaliditäts- und Altersversicherung möglichst in Einklang zu halten, hat zu Berhandlungen amischen den betheiligten Dienststellen und weiterhin gur Aufstellung gemeinsamer Unterscheidungsmertmale amischen felbständigen Baugewerbetreibenden und Bauarbeitern für beibe Rechtsgebiete geführt. Die einschlägige Aufftellung, die durch Rundschreiben des RBA. vom 29. Juni 1895 — U. N. J. u. AB. 1895 S. 226/7 — bekannt gegeben worden ist. lautet babin:

"Als unselbständige versicherungspflichtige Bauarbeiter im Sinne des § 1 des BUBG, und des § 1 des R. u. ABG.

find im Ameifel anzuseben:

1. Die im Bauhandwert beschäftigten Gefellen und Gehülfen, sowie die sonstigen ständigen Arbeiter, welche regelmäßig in Betrieben gewerbemäßiger Bauunternehmer be-

ichäftiat werden:

2. Die in der Regel in Betrieben gewerbemäßiger Bauunternehmer, in anderen (landwirthschaftlichen u. f. w.) Betrieben ober sonstwie berufsmäßig als Lohnarbeiter beschäftigten Bersonen, auch soweit sie nebenher gelegentlich ober in regelmäßiger Wiederfehr Bauarbeiten unmittelbar für die Bauherrn ausführen;

3. Die das gange Jahr ober ben größten Theil bes Jahres hindurch mit Bauarbeiten für nicht gewerbemäßige Bauunternehmer (Bauherrn) beschäftigten Bersonen, sofern

sie in der Reael

a) nur geringfügige, eine besondere handwerksmäßige Borbildung nicht erfordernde Bauarbeiten, insbesondere Aus-

besserungs= (Klid-) Arbeiten ausführen und

b) ohne eigentliches Betriebstapital gegen einen den Lohn eines Bauarbeiters nicht ober nicht erheblich übersteigenden Lohn arbeiten. Ein Betriebskavital wird insbesondere als vorhanden anzunehmen sein bei Berwendung größerer Betriebsgeräthe (Bertstattseinrichtungen, Gerüfte u. f. w.) oder bei Lieferung von Baumaterialien oder bei regelmäßiger Beftellung anderer Arbeiter."

Die übrigen bei Bauten beschäftigten Personen sollen, vorbehaltlich von Ausnahmen, insbesondere bei Affordanten, im Allgemeinen als selbständige Baugewerbetreibende gelten. Im Uebrigen ergiebt die allgemeinen Gesichtspunkte namentlich die Rev. E. 233 A. R. J. u. AB. 1893 S. 79.

In den beiden Fallen der Rev. E. 233 wurde die Bersicherungspflicht bejaht. In dem ersten handelte es sich um einen früher als Geselle thätigen Maurer, der nicht größere Bauten, sondern nur Ausbesserungen im Hause, Weißen, Seißen, Heinreinigen und dgl. bejorgte, in dem zweiten um einen Jimmermann, der überwiegend Jäune, Hofthore, Fußböden u. j. w. in Stand setzte, dafür einen den Berdienst gewöhnslicher Handarbeiter nur wenig übersteigenden Lohn empfing, bestimmte Arbeitsstunden einhielt und für dieselben Arbeitzgeber auch landwirthschaftliche Dienste verrichtete. Aehnlich ist deurspeilt worden ein berufsmäßiger Lohnarbeiter, der im Sommer auf dem Lande als Anstreicher (Tüncher) Arsbeiten einsachster Art ausführte.

Dagegen ist ein sachmäßig vorgebildeter Zimmermann, der zwar die Waterialien von den Kunden erhält und meist im Taglohn arbeitet, jedoch nicht nur einsache Ausbesserungen an Häusern, Ställen und Brüden, sondern auch ganze Brunnensleitungen, Holzbrüden, Dachstühle und andere Reubauten ausssührt, ferner zu einem erheblichen Theil in eigener Werftatt mit eigenem Geräth, Tröge, Mulden, Tische, Stühle, Särge u. s. w. ansertigt, endlich einen Sohn als Lehrling bezw. Gehülsen beschäftigt, selbständiger Handwerfer.

In ber Rev.E. 234 A. R. J. u. AB. 1893 S. 80 ift bas von einem Käthner ausgeführte Decen von Strohbächern in ländlichen Ortschaften für versicherungspslichtig erklärt worden. Es wird erwogen, daß diese Arbeit, bei der es sich nur noch selten um völlige Reubeckungen zu handeln pslege, eine verhältnißmäßig einfache gewesen sei, besondere technische Schigkeiten und Kenntnisse nicht ersordere und vielfach von den Besitzern und ihren Leuten allein ausgeführt werde, so daß es auch an einer Leitung und Ueberwachung der Arbeit im Einzelnen nicht fehse.

Dagegen ist die Ausübung des eigentlichen Dachdeder-

Ueber eine für versicherungspflichtig erachtete fleinere Strakenbauausführung im Afford (Rev. E. 248 A. R. J. u. AB. 1893 S. 94) vgl. Ziff. 31. In einem andern Falle hatte ein früherer land- und forstwirthschaftlicher Tagelohner im Wege des Submissionsverfahrens die Verrichtungen als Gemeindestraßenwärter übernommen. Da er an feste Borschriften gebunden, der Aufsicht von Gemeindebeamten unterftellt war, feinen Unternehmergewinn erzielte, fondern nur den Durchschnittswerth seiner Arbeit erhielt, auch ausschließlich personlich thatig war, wurde Lohnarbeit angenommen. Bersicherungspflichtig ift ferner laut Rev. E. 103 A. N. J. u. AB. 1892 S. 29 ein Distriktsstraßenwärter in Bapern. Aehnliche Verhältnisse kommen bei der Verdingung von Deichbauarbeiten Bu vgl. ferner auf bem Bebiet ber Unfallversicherung Ref. E. 1302 A. R. 1893 S. 448 (Straßenunterhaltung für einen Ginheitesat übernommen; berichiedene Beurtheilung bes Berhaltniffes, wenn ein Begewärter ober ein Ritterautsbesitzer aktordirt), Rek E. 1303 A. R. 1893 S. 449 (Kleinaffordant von Erdausschachtungsarbeiten).

44. Bafcherinnen, Plätterinnen, Schneiberinnen, Räherinnen u. f. w. Unter bem 27. Rovember 1890 hat ber Bundegrath beschlossen, die Bundegregierungen

zu ersuchen, ihre Behörden anzuweisen,

1. daß solche Bersonen, welche als Wäscherinnen ober Plätterinnen (Büglerinnen), Schneiberinnen ober Näherinnen Wäsche ober Aleibungsstücke bearbeiten ober herstellen, sofern sie biese Arbeiten in den Wohnungen ihrer Aunden verrichten und nicht regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter beschäftigen, als versicherungspflichtig behandelt werden:

2. daß die selbständigen Dienstmänner, Kofferträger, Frembenführer, Stiefelputer und ähnliche Gewerbetreibende, sowie selbständige Wäscherinnen, Plätterinnen (Büglerinnen), Schneiberinnen und ähnliche Personen, soweit sie nicht unter Ziff. 1 fallen, als Betriebsunternehmer behandelt werden.

Ueber Dienstmänner u. s. w. s. unten Ziff. 51. - Was

bie Bafcherinnen, Platterinnen, Schneiberinnen und Naherinnen anbetrifft, fo find bie von bem Bunbegrath aufgestellten Grundsätze im Allgemeinen auch vom Reichs-Bersicherungsamt als zutreffend anerkannt worden, zu val. Rev. = E. 236 A. N. J. u. AB. 1893 S. 81, Rev.E. 688 A. N. 1898 S. 628. Bei ihrer Anwendung im Gingelnen ift jedoch gu beachten, einmal, daß sie nur von weiblichen, nicht auch von männlichen Beschäftigten ber in Rebe stehenden Art handeln (Rev. E. 236 a. a. D., von haus zu haus gebende Schneider grundfählich nicht versicherungspflichtig, f. Biff. 42), und zweitens, daß danach weder die in eigener Sauslichkeit ober Betriebsstätte thätigen Bascherinnen u. f. w. unter allen Umständen nicht versicherungspflichtig, noch auch die bei den Runden arbeitenden Frauen unter allen Umftänden versicherungspflichtig sind. Es kommt vielmehr auch noch barauf an, ob gewerbliche "Gelbständigkeit" vorhanden ift.

Daß selbständige Erwerbsthätigkeit vorliegt, wenn für wechselnde Kunden nur in eigener Wohnung Näh- und Flickarbeit verrichtet wird, ist unbedenklich (zu vgl. Rev.E. 78 N. R. J. u UB. 1891 S. 183).

Das regelmäßige Beschäftigen eines Lohnarbeiters fann auch darin bestehen, daß Lehrlinge oder Lehrmädchen gehalten werden. Solche sind auch dann, wenn sie nur den freien Unterhalt (ohne Zahlung eines entsprechenden Lehrsgeldes) empfangen, Lohnarbeiter im Sinne des Gesetzes und des Ersuchens des Bundesraths, Rev. E. 687 und 688 A. N. 1898 S. 627, 628.

Im Wesentlichen die gleichen Grundsate wie für die Näherinnen, Bascherinnen u. j. w. gelten auch für eine Reihe anderer einfacher Verrichtungen, die keine eigentliche Fachbildung voraussehen und keinem der herkommlichen abgearenzten Sandwerkszweige angehören.

Den praktisch besonders wichtigen Fall des Spinnens in eigener Behausung, wie es in großem Umsange in ländlichen Gegenden während des Winters betrieben wird, behandelt Rev. E. 78 A. N. J. u. AB. 1891 S. 183. In diesem Kall kam neben der persönlichen Unabhängigkeit — keine Gebundenheit bezüglich Beginn und Ende der Arbeit, keine Reichränkung auf einen Arbeitgeber, keine Aufsicht bei der

Arbeitsausführung, Möglichkeit der Heranziehung Dritter zur Bertretung ober Mithulfe - auch noch in Betracht, daß das Spinnen in dieser Weise langere Zeit hindurch für wechselnde Auftraggeber betrieben worden war, womit die gewerbliche Selbständigkeit außer Zweifel gestellt wurde. Im Allgemeinen genügt aber auch schon das Arbeiten zu Haus allein (also auch für einzelne bestimmte Auftraggeber). um die Versicherungspflicht auszuschließen. Aehnliche Arbeiten find 3. B. Striden, Feberreißen, Flachshecheln, Flechten von Körben und Riepen, Besenbinden und Topfbinden u. f. w. (zu val. aber auch für die Uebergangszeit § 191 Ziff. 3 des Gefetes).

Als Ausnahmefälle, in denen trot häuslicher Arbeit die perfonliche Abhangigkeit vom Arbeitgeber festaestellt werden konnte, demnach Versicherungspflicht bestand, sind zu nennen der der Rev. E. 246 A. N. J. u. AB. 1893 S. 93, wo ein ständiger Gutsarbeiter im Rahmen diefes festen Berhaltniffes zum Erfat für andere Arbeit mit dem Binden von Befen beschäftigt wurde, und der der Rev.E. 577 A. N.1897 S. 334. wo eine Deputantenfrau an Stelle der früheren Saus- und Gartenarbeit das Fliden der Sade für das Mühlengut der Berrichaft gegen Studlohn übertragen erhielt und biefe Arbeit

in bem Infthause beforgte.

45. C. Sandel und Bertehr. Matler, Agenten, Sanblungsgehülfen. Matter und Agenten find felbständige Gewerbetreibende. Den Unterschied beider findet die Rev. E. 295 A. N. J. u. AB. 1893 S. 149 darin, daß die Makler beim Geschäftsabschluß unparteiisch für beibe Betheiligte wirken, während die Agenten dabei nur für einen bestimmten Auftraggeber thatig sind. Die Agenten ihrerseits unterscheiden sich von ben Sandlungsgehülfen dadurch, daß fie zu dem Geschäftsherrn nur in einem freien Bertragsberhältniffe, nicht wie die handlungsgehülfen in einem Dienstverhältniffe, stehen (zu vgl. §§ 59ff., 84ff., 93ff. bes Sandelsaeiekbuchs).

In der angeführten Rev.E. 295 handelte es sich um einen Bieh- und Getreibemakler in Schleswig-Holftein. brachte für Landwirthe Bieheinstellungen zum Abschluß, wobei er von beiden Seiten Aufträge annahm und Bergutungen

empfing, übrigens auch den Zu- und Abtrieb bewirkte und bie llebermachung mahrend der Einstellung besorgte. Ferner führte er im Auftrage von Landwirthen und Gewerbetreibenden Ankäufe von Bieh und Getreide aus, indem er die Berträge für Rechnung der Auftraggeber abschloß. Für eine ber betheiligten Firmen übernahm er zugleich Berladung, Bahlung, Sadefliden und Bertheilung ber Sade. E3 wurde theils Makler-, theils Agententhätigkeit angenommen. hinsichtlich letterer Gewicht barauf gelegt, daß ber Kläger für eine ganze Reihe von Bersonen, aber stets nur auf Grund besonderen Auftrages, nicht vermöge dauernder Anstellung in Wirfjamkeit trat; die Bereinbarung einer Rundigung ftand babei ber Feststellung gewerblicher Selbständigkeit nicht entgegen. Als felbständiger Bermittler von Sandelsgeschäften war auch anzusehen der Torfmakler der Rev. E. 97 A. R. 3. u. AB. 1892 S. 12, ber, in einer Seeftadt angestellt, an Dienstanweisung und Gebührentarif gebunden ist und gewerbsmäßig Berkäufe von Torf zwischen den Torfichiffern und bem Bublitum gu Stande bringt, fowie ein für Brivattundichaft arbeitender Buschneiber, der für ein Garberobengeschäft nach Belieben mit Stoffproben ausgeht, um Baarenbeftellungen aufzusuchen, ohne daß eine bestimmte Dauer ober eine Rundigung für diefes Berhaltniß vereinbart ift (Rev. E. 294 A. R. J. u. AB. 1893 S. 148).

Dagegen murbe 3. B. versicherungspflichtig sein ein für ein bestimmtes Geschäft thätiger Biehauftäufer, ber für andere Firmen feine Abschlüsse machen darf, die Bedingungen

vorgeschrieben erhalt und regelmäßig Rechnung legt.

Ueber die versicherungsrechtliche Stellung von Provisionsreisenden spricht sich die Rev.E. 293 A. N. J. u. AB. 1893 S. 147 dahin aus, daß die Art der Thätigkeit und die Form der Löhnung mittelst Provision der Annahme eines versicherungspstichtigen Dienstverhältnisses nicht entgegenstehe, daß es aber immerhin auf die Gestaltung der Bertragsbestimmungen im einzelnen ankomme, damit entschieden werden könne, ob der Reisende Agent beziehungsweise Kommissionär oder Handlungsgehülfe sei. In dem Falle der Rev.E. 293 war der Kläger stets nur dei einer Firma zu berselben Zeit thätig gewesen, ohne jemals für eigene Rechnung Handelsgeschäfte zu betreiben; er wurde für versicherungspflichtig erachtet und zwar auch in Betreff einer Zeit, mahrend deren er nur ungarantirte Provision, fein festes Gehalt

bezogen hatte.

•:

:

ŀ

ŀ

In anderen Fällen ift namentlich Gewicht barauf gelegt worden, ob die Preise und sonstige Bedingungen vorgeschrieben find, ob regelmäßige Berichterstattung und Abrechnung zu erfolgen hat. Selbständiger Gewerbebetrieb ist festgestellt bei einem Stadtreisenden, der von 7 Firmen gleichzeitig gegen Provifion beschäftigt murben und weitgehende Freiheiten bezüglich des Aufluchens von Abnehmern und der Bestimmung bes Breises genoß, Rev. E. 293 a. a. D. Fall 2.

Unteragenten von Berficherungsunternehmungen unterliegen gleichfalls einer verschiedenen Beurtheilung je nach der Geftaltung ihrer Beziehungen zu ber fie beschäftigenden Gesellichaft. Im Falle der Rev. E. 291 A. N. J. u. AB. 1893 S. 145 wurde die Versicherungspflicht anerkannt und dabei Gewicht darauf gelegt, daß der Agent, der früher Malergehülfe gewesen war und nebenher Zeitungen austrug, vertragsmäßig verpflichtet war, die vereinnahmten Gelber ftets gesondert vorrathig zu halten und nach Borschrift der Hauptagentur abzuliefern, auch sich jederzeit einer Revision zu unterwerfen, daß er ferner feinerlei gleichartige Berficherungegeschäfte für eigene ober fremde Rechnung beforgen, noch Berficherungsagenturen ohne Erlaubnig annehmen durfte, übrigens ohne felbst Berträge abzuschließen nur untergeordnete Geschäfte zu versehen Dagegen erklärt die Rev. E. 292 a. a. D. S. 147 einen Ugenten, ber für mehrere Berficherungsgesellschaften und ein Auswanderungsunternehmen thätig war, und mit Ausnahme von Konkurrenzgeschäften auch anderen beliebigen Auftraggebern sich widmen durfte, für gewerblich felbständig

Agenturartige Verhältnisse kommen auch bei den sogenannten Kaktoren vor. So ift der Kaktor einer Weberei, der von dieser jeweilig eine bestimmte Anzahl von Ketten in's haus erhielt, um fie von beliebigen hauswebern weiter verarbeiten zu lassen, und lediglich dafür zu forgen hatte, daß die Bebstude zu bestimmter Zeit fehlerfrei an die Rabrif zurückgelangten, wobei sein Verdienst in dem Unterschied zwischen bem ihm bewilligten und den von ihm gezahlten Preise bestand, als ein selbständiger Bermittler und bemgemäß als nicht versicherungspflichtig angesehen worden, Rev.E. 337 A. N. J. u. UB. 1894 S. 90. In dem Falle der Rev.E. 491 U. N. 1896 S. 222 wurde dagegen versicherungspflichtige Gehülfenthätigkeit angenommen, weil der Kläger als Faktor keine Gesahr trug und keinen Unternehmergewinn erzielen konnte, die Löhne aus Borschüssen zahlte, übrigens auf Geheiß des Fabrikanten jederzeit sich dei diesem einsinden mußte, um Weisungen entgegen zu nehmen und Geschäftsgänge auszuführen.

46. Baarenausträger. Badwaarenausträger und dgl. (z. B. Fleischausträger, Verkäuser von Gartenfrüchten, von Wild und Fischen mittelst Hausirens). Ob diese Perjonen Gewerbegehülsen oder selbst (Hausir-)Gewerbetreibende sind, ist nur nach Lage des Einzelsalles zu entscheiden.

Ueber die Badwaarenausträger enthalten die unter Biff. 282 A. R. J. u. AB. 1893 S. 135 veröffentlichten vier Rev. E. eine Reihe von Gesichtspunkten, welche in fast allen derartigen Fällen in Betracht tommen. Danach spricht es für das Borliegen eines versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses, wenn eine Gebundenheit an Weisungen des Auftraggeberg, insbesondere bezüglich der zu besuchenden Runden, ber Beit und Reihenfolge ber Gange, des Preises ber Waare besteht, wenn eine Ueberwachung stattfindet, die Annahme von Sulfsperionen nicht bem Belieben bes Austragers überlaffen ift, wenn eine Rudnahmepflicht hinsichtlich bes nicht Bertauften Blat greift, das Gigenthum der Baare dem Badermeifter verbleibt, ihn auch bie Gefahr für Berlufte trifft, wenn seine Beförderungsmittel (Handwagen, Körbe, Tücher) benutt werden, von dem Austrager gewöhnliche Lohnarbeit, insbesondere für den ihn beschäftigenden Bäckermeister verrichtet, wenn ein festes Bertragsverhältniß auf bestimmte Zeit ober mit Kündigungsvorbehalt eingegangen, die Thätig-teit für Undere untersagt wird, und dem Austräger die Stellung eines Vertreters in Behinderungsfällen obliegt (nicht nur thatsächlich aus dem eigenen Interesse des Austrägers heraus üblich ist). Selbständiger Gewerbebetrieb ist dagegen anzunehmen, wenn der Austrager frei von Aufsicht und Leitung sich seinen Kundenfreis, obwohl vielleicht in vereinbarter Be-

ichränkung auf einen bestimmten Bezirk, selbst bilbet, binfichtlich ber Reit und Reihenfolge ber Gange unabhängig ift. Die Preise selbst bestimmt, nicht vertaufte Baare felbst verwerthen muß, ebenjo für Berlufte, insbesondere burch Stundung bes Breifes, felbst auffommt, also Räufer für eigene Rechnung ift, eigene Rorbe, Tucher und bgl. mehr benutt, jeberzeit bie

Beschäftigung abbrechen barf.

Daneben ist es selbstverständlich auch von Werth, festzustellen, ob der Austräger zur Gewerbesteuer veranlagt, und ob er zur Krankenversicherung herangezogen worben ift. Unter den aufgezählten Umftanden fann als hervorragend wichtig bezeichnet werben, ob eine Berpflichtung gur Burudnahme nicht abgesetzter Baare festzustellen ift. Indeffen ift auch bies Mertmal allein nicht unbedingt ausschlaggebend, überdies ift zu prufen, ob die thatfachlich erfolgte Aurudnahme auf einer rechtlichen Berpflichtung beruht ober nur aus geschäftlichen ober Billigfeiterudsichten freiwillig quaeftanden wird.

47. Beherbergung und Erquidung. Im Kalle ber Rev. E. 445 A. N. J. u. AB. 1895 S. 238 hatte ber Rläger Die einem Brauereibesiger gehörige Birthichaft nebst Ginrichtung pachtweise zur eigenen Rutung übernommen, wobei er das Bier von bem Berpachter zu beziehen verpflichtet war. Da er im Uebrigen unabhängig mar, ein geschäftliches Risiko trug, andererseits die Aussicht auf Unternehmergewinn burch Bertauf von Speisen, Cigarren u. f. w. hatte, lag ein felbständiger Gewerbebetrieb auf eigne Rechnung por. Aehnlich mar die Stellung einer Kasinowirthin, Rev. E. 446 a. a. D. die auf Grund eines mit der Rasinogesellschaft geschlossenen Bertrages die Birthichaft in den Kasinoraumen führte, babei Speifen und Betrante lieferte und Refteffen für einen Besammtpreis besorgte. Wenn sie auch vertraglich Reinigung und Inftandhaltung ber Raume, Aufwartung und Botenbienfte zu leiften hatte, fo mar fie boch meber babei unfelbftandig thatig noch auch nur gehalten, diese Berrichtungen perfonlich auszuführen. Sie hatte jene Leiftungen nur auf ihre Roften unter eigener Berantwortung zu beschaffen, mofür sie einen festen Betraa von der Gesellschaft empfina. Selbständig ift auch eine Frau, die in ihrer Wohnung einen Kosttisch für eine Anzahl wechselnder Theilnehmer derart hält, daß sie die Mahlzeiten bereitet, Geschirr, Feuerung und gewisse Küchenvorräthe (Gemüse und dgl.) liesert, während sonst die Eswaaren auf Kosten der Gäste beschafft werden

(Rev. E. 761 A. R. 1899 S. 626).

Darüber, daß Kellner und ähnliche Angestellte, wenn sie auch lediglich auf Trinkgelber angewiesen sind, doch Lohnarbeiter des Wirths bleiben, val. Ziff. 16. Dasselbe gilt auch insoweit, als sie mit Genehmigung des Geschäftsinhabers Cigarren, Photographien u. dgl. auf eigene Rechnung verstauten, Rev.E. 71 U. N. J. u. UB. 1891 S. 176 (in den Gründen).

Dem gewerbsmäßigen Gasthausbetriebe verwandt ist die Erwerdsthätigkeit derjenigen, die gegen Entgelt Ortsarmen oder Waisenkindern Unterkunft und Verpslegung auf Grund eines mit der Armenverwaltung oder den Behörden der Waisenpslege geschlossenen Bertrages gewähren. Regelmäßig ist auch hier keine Versicherungspslicht begründet, weil die Vergütung nicht nur Arbeitslohn sondern auch Unternehmergewinn darstellt, überdies die Arbeitsthätigkeit sich in der eigenen Hauswirthschaft nach freiem Ermessen vollzieht (Rev.E. 118 A. R. J. u. UB. 1892 S. 30). Dasselbe gilt im Ullgemeinen auch von der Uebernahme der Psseg von Kindern oder Kranken gegenüber privaten Austraggebern.

48. Hulfägewerbe bes Sanbels. hierher gehören namentlich die in § 36 der Reichs-Gewerbeordnung bezeichneten Personen, welche im Allgemeinen als selbständige
Unternehmer anzusehen sind, und zwar auch dann, wenn sie hauptsächlich von einer oder wenigen Firmen beschäftigt

werben. 3m Gingelnen find zu nennen:

Fruchtmeffer in Babern, von der Gemeinde bestellt und vereidigt, Rev. E. 53 A. R. J. u. AB. 1891 S. 161;

Solgarter, von der Gemeinde eiblich verpflichtet, um bas geschlagene holz ordnungsmäßig und maggebend

aufzusepen und abzumeffen (Bagern);

Kornmesser, beeidet und Mitglied einer Kornmesser-Kompagnie in einer Stadt in Hannover, Rev.E. 299 A. R. J. u. AB. 1893 S. 153 (vgl. Ziff. 35);

Tallymänner (in hamburg), die die Löschung ober

Beladung von Schiffen übernehmen bezw. beaufsichtigen und dabei über Art, Gewicht, Menge und Berpackung der Waaren Buch führen, Rev. E. 301 A. N. J. u. AB. 1893 S. 155. Ohne Belang ift dabei, ob die Tallymänner das ganze Geschäft gegen eine feste Summe besorgen ober Tagelohn (in bem entschiedenen Falle übrigens baneben eine "Provision" von ben angenommenen Arbeitern) erhalten. Bu vgl. für bas Gebiet der Unfallversicherung Handbuch der Unfallversicherung Unm. 2 ju § 1 bes Gee-Unfallverficherungsgefetes.

Taxatoren. Der Taxator eines Leihhauses gegen jährliches Gehalt, ber im Uebrigen bas Gewerbe als Goldichmied betreibt, ift nicht versicherungspflichtig, Rev. E. 160 A. N. J. u. AB. 1892 S. 115; zu vgl. auch Rev. E. 550 A. R. 1896 S. 271 (Tarator von Grundstücken) und Rev. E. 253 A. R. J. u. AB. 1893 S. 102 (Taxator für Feuerversicherung)

und Biff. 341.

Wäger. In der Rev. E. 158 A. N. J. u. AB. 1892 S. 113 handelte es fich um einen angestellten und beeibeten Wäger in Oldenburg, der bei dem Umfat von Waaren als unparteiischer Sachverständiger zur Berhütung ober Schlichtung von Streitigkeiten mitzuwirken hatte; feine Selbständigfeit murbe anertannt, ohwohl er fast ausschlieflich für ein Handlungshaus, beffen Arbeiter er gewesen, in beffen Räumen und mit beffen Berathen und Sulfstraften thatig war, für Dieje Firma auch Speicherarbeiten gewöhnlicher Art in geringem Umfange ausführte. Aehnlich mar die Stellung eines Hülfsmägers in Riel. Rev. E. 300 A. R. R. u. AB. 1893 S. 155. anders aber war ein sogenannter Reservewäger ebendaselbst zu beurtheilen, Rev. E. 449 A. R. J. u. AB. 1895 S. 241, ber nicht zu ber aus bem Stadtmager und sieben Sulfsmagern bestehenden Bägergilbe gehörte, baher auch an ihren Ginnahmen feinen Antheil hatte, sondern aus der Raffe nach Bereinbarung gelohnt murbe, fo oft feine Heranziehung gur Aushülfe erforderlich mar. Er murbe als versicherungspflichtiger Gehülfe ber Genoffenschaft angesehen. Ebenso ist versicherungspflichtig ein in bem Bageramt einer taufmanniichen Körperschaft in abhängiger Stellung beschäftigter Bager (Rev. E. 773 A. N. 1899 S. 651).

49. Leiftung von Fuhren. Bei ber Beforberung

von Lasten tritt neben der persönlichen Arbeitsleistung die Borbehaltung ber Rugfraft und bes Beforderungsgeräthes (Wagen u. f. w.) in ben Borbergrund; die felbständige Leiftung von Juhren gegen Entgelt überschreitet baber rege!= maßig ben Begriff der Lohnarbeit. Insbesondere sind Lohnfuhrwerter, die für wechselnde Auftraggeber Fuhren beforgen, selbständige Gewerbetreibende (ju vgl. § 425 des Sandels= gesehbuche, § 37 ber Gewerbeordnung, § 1 3iff. 3 bes Gesepes über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicher= ung vom 28. Mai 1885), und zwar auch, wenn sie nach Beit, bezw. im Tagelohn bezahlt werden, Rev.E. 333 A. N. A. u. AB. 1894 S. 82 Kall I. Dasselbe ist in dem zweiten ber unter Biff. 333 abgedruckten Urtheile angenommen bei einem Lohnfuhrmann, ber zwar hauptfächlich nur für vier Unternehmer zufolge festen Bertrages Rubren leistete, aber auch befugt mar, für beliebige Andere thatig zu fein. Sier wurde betont, dan von dem Kläger nicht eigene Arbeitsleistung, sondern nur die Hergabe von Fuhrwert und Fuhrmann verlangt wurde, ber Kläger auch einen Anecht hielt. burch den er sich mehr und mehr vertreten ließ. Jedoch ist es nicht ausgeschlossen, daß im einzelnen Kalle gleichwohl ein Berhaltniß personlicher Abhangigfeit zwischen bem guhrmann und bestimmten Auftraggebern besteht und bemnach versicherungenflichtige Lohnarbeit vorliegt (Rev. E. 333 gall 3, Ref. E. 1740 A. N. 1899 S. 224). Zu vgl. auch Rev. E. 161 A. N. J. u. AB. 1892 S. 115 (Näheres Kiff, 30).

Ueber Acerbestellung mit eigenem Gespann f. Biff. 36, über Droschfentutscher, die für den Betrieb eines Droschfenbesigers arbeiten und einen bestimmten Betrag für die Be-

nugung bes Gefpanns abliefern muffen, Biff. 30.

50. Schiffahrt. Ein Mitrheber kann trot seiner Betheiligung an ber Unternehmerschaft auf einem Schiffe seiner Rheberei in versicherungspslichtiger Weise, insbesondere als Schiffer beschäftigt werben, Rek. E. 1512 A. N. 1896 S. 286, vgl. Ziff. 35. Seelootsen unterliegen der Versicher- ungspslicht nicht, sondern sind mulgemeinen, soweit sie nicht als Beamte unter § 5 Abs. 1 des Geses fallen, als selbständige Gewerbetreibende anzusehen. Dasselbe ist unter lebertragung der auf dem Gebiete der Unfallversicherung

angenommenen Grundfäte — Beich. 401 A. N. 1887 S. 213 auch für Binnenlootsen (Rittmanner, Saupter) bezüglich ber Invaliditats- und Altersversicherung ausgesprochen worben. Rev.E. 191 A. N. J. u. AB. 1892 E. 138.

Bei einem Angestellten bes Schiffseigners wird bie Berficherungspflicht baburch nicht beseitigt, daß Erfterer in Gestalt eines Antheils von der verdienten Fracht bezahlt wird, davon auch den Lohn von Mannschaften, die Abgaben und bal. bestreiten muß, insbesondere find auch die fogenannten Schiffspächter im Allgemeinen nicht als felbständige Gewerbetreibende anzusehen, Rev. E. 220 und 450 A. N. R. u. UB. 1893 S. 65, 1895 S. 241. Im ersteren Falle machte es nichts aus, daß der Lohn nach Maggabe der Menge ber beforberten Guter berechnet murbe, ber Schiffer also am Bewinn betheiligt mar, und daß er Leute gur Unterstützung felbständig annahm und lohnte, bagegen war entscheidend, baß der Kläger nur auf fremdem Fahrzeug nach den Anweisungen bes Eigners thatig war; auch konnte festgestellt werden, daß ber Berdienst ben üblichen Tagelohn faum überftieg, ein Unternehmergewinn bei bem im Befentlichen unveranderlichen Betrage ber Ausgaben nicht in Frage tam, ber Kläger auch gewöhnliche Taglöhnerdienfte neben ber Schiffahrt verrichtet hatte. In dem zweiten Falle handelte es sich um einen Schiffspächter, ber noch wesentlich freier baftand, Frachtvertrage abichloß, die nöthigen Schiffstnechte annahm und lohnte, seine Bergutung in Form eines Gewinnantheils bezog. Gleichwohl ift auch hier unter Bezugnahme auf die Praris in Unfallversicherungssachen — Besch. 209 A. R. 1886 S. 230 -- und in Krankenversicherungssachen --Urtheil des preußischen Oberverwaltungsgerichts vom 27. November 1890, Entich. Band XX S. 382 - ber wirthschaftlichen Sachlage gemäß nicht ber Bächter, fonbern ber Schiffseigenthumer als ber Unternehmer bes Betriebes angesehen worden.

51. In das Gebiet der Berkehrsgewerbe gehören ferner die Beschäftigungen ber Boten, Dienstmänner, Lohnbiener, Fremdenführer, Roffertrager und ahnlicher Berionen.

Auf Boten beziehen sich folgende Urtheile: Rev. E. 69 M. R. J. u. AB. 1891 S. 173; Gine Botenfrau, Die an zwei Wochentagen von Saus zu Saus Auftrage einsammelt, um biefe bei ihrem nachsten Bange nach ber Stadt auszuführen, die also ihre Arbeitstraft allgemein dem Bublikum zur Berfügung ftellt, ift eine felbständige Gewerbetreibende. Rev. E. 157 A. R. J. u. NB. 1892 S. 112: Der Kläger verrichtete Botenbienfte für feche verschiedene Bereine, nahm auch fonft Auftrage mancherlei Art an (Gefangenen-Transporte. Austragung von Ginlabungen für Rünftlertruppen, Muftertoffertragen für handlungsreisenbe); die Bersicherungspflicht murbe cbenfalls verneint. Rev. E. 254 A. R. J. u. AB. 1893 S. 102: Ein früherer Stredenarbeiter murbe von ber Bahnvermalt= ung ftandig, wenn auch ohne Bertrag, zum Austragen von Benachrichtigungeschreiben über angetommene Guter verwendet, wofür er bas Entaelt von den Empfangern zu forbern hatte; hier wurde angenommen, daß der Kläger im Betriebe der Eisenbahnvermaltung eine Diefer obliegende Thätigkeit verrichte und auch ohne vertragsmäßige Verpflichtung zu fortbauernben Dienstleiftungen verficherungspflichtig ici. Rev. E. 316 A. R. J. u. AB. 1893 S. 172: Der Kläger verrichtete seit Jahren für zwei bestimmte Bersonen reaelmäßig an zwei Wochentagen im Tagelohn Botendienste: Die Berficherungebilicht murbe beight.

Dienstmänner sind nicht versicherungspsichtig, wenn sie nicht als Angestellte eines Unternehmers, sondern selbständig thätig sind. Einen Fall der Bersicherungspslicht (Dienstmannsinstitut auf Rechnung eines Unternehmers) dehandelt die Rev.E. 159 A. R. J. u. UB. 1892 S. 114, einen Kall der Selbständigkeit, die auch durch Sinordnung in eine genossenschaftliche Bereinigung nicht beseitigt wurde, die Rev.E. 637 A. R. 1898 S. 269 (vgl. auch Biss. 35). In dem ersteren Falle waren die Dienstmänner des Instituts an die Unweisungen des Inhabers bezüglich des Standplatzes u. s. w. gebunden; er gab die Ausrüstung her und haftete den Auftraggebern für etwaige Berluste, wie er auch den Gewinn deszog.

Selbständige Rofferträger, Lohndiener, Fremdenführer

sind nicht versicherungspflichtig.

Botendienste thun auch Zeitungsausträger. Im Dienste eines bestimmten Unternehmers sind sie grundsählich verssicherungspflichtig, vorbehaltlich § 4 Abs. 1 des Geletes.

52. Begräbnigmesen. Gine Gruppe in ber Berufsabtheilung des Bertehrs bildet ichlieflich das Begräbniß-Die große Berichiedenheit ber für die 2wecke ber Bestattung in den einzelnen Bundesstaaten oder Provinzen vorhandenen Einrichtungen und Berwaltungsvorschriften macht es ichwer. über die versicherungsrechtliche Beurtheilung der vom Tode bis zur Beisetung in ausführender Stellung thätigen Bersonen allgemeingültige Gape aufzustellen. einfachsten gestaltet sich bas Berhältniß bort, wo eine politische ober firchliche Gemeinde bas gesammte Beerdigungswesen einer Ortichaft ober religiosen Gemeinschaft in eigenen Betrieb übernommen hat und alle dazu gehörigen Arbeiten auf ihre Rechnung durch Angestellte besorgen läßt. So war es im Falle ber Rev. E. 412 A. R. J. u. AB. 1895 S. 108, wo die Gemeinde die Leichenwagen u. s. w. stellte und das ganze Begrabnigmefen gegen bestimmte, für jede portommende Bandlung besonders festgesette Gebuhr burch bas von ihr angenommene Berjonal berjah. Ein Begrabniftommiffar hatte die Beerdigungen zu leiten und alle Borbereitungen auf Beranlaffung ber hinterbliebenen zu treffen, er wies die Grabstellen zu, führte die erforderlichen Liften und zog die Gebühren ein, beren Festsetzung der Nachbrüfung des Magistrats unterlag. Der Begräbnikkommissar war als Gehülfe der Stadtverwaltung versicherungspflichtig. Auch im Falle ber Rev. E. 279 A. N. J. u. AB. 1893 S. 131 hatte die Stadtgemeinde in Westfalen, von der die Klägerin als vereidete Leichenbitterin angenommen worden war, hinsichtlich der städtischen Friedhöfe einen gemeindlichen Betrieb für die Beerdigungsgeschäfte eingerichtet. Auch hier wurde die Klägerin als Gehülfin ber Stadtverwaltung angesehen. Der Stellung dieser Leichenbitterin gang gleichartig war biejenige einer "Leichenfrau" (früher "Leichensägerin") in einer württembergischen Stadt, welche ebenfalls die Beerdigungen gewerbsmäßig mit einem bazu angestellten Sulfspersonal und eigenem Inventar (Bagen, Bahrtuchern, Kreuzen u. f. w.) gegen ein für allemal festgesette Gebühren besorgte; die Rev.E. 639 A. R. 1898 S. 270 hat die Berficherungspflicht einer in diesem Betriebe in personlicher Abhängigfeit von der Stadtverwaltung beschäftigten Leichenfrau anerkannt.

Wesentlich unter bemselben Gesichtspunkte wird in ber Mev.E. 280 A. N. J. u. AB. 1893 S. 132 ein von ber Gemeinde bestellter, wenn auch auf Gebühren angewiesener

Tobtengraber für verficherungspflichtig erachtet.

Nicht als Glieb eines wirthschaftlichen Betriebes, sondern als Gehülfe bei den obrigkeitlichen Aufgaben der Gemeinde war dagegen versicherungspflichtig ein Leichenschauer in Bürttemberg, mit dem sich der Fall 1 der Rev. E. 276 A. N. J. u. AB. 1893 S. 128 beschäftigt. Die Leichenschauer erhalten zwar auch neben sesten Gehalt Gebühren vom Publikum, werden aber nicht auf Anrusen und für die Zwede von Privaten, sondern von Amtswegen aus Gründen der Sicherheits- und Gesundheitspolizei thätig, haben insehesondere für die Rettung Scheintodter, die Entbedung von Todessällen durch Berdrechen oder Selbstmord, die Berhütung einer Berbreitung anstedender Krankheiten u. dgl. Sorge zu tragen. Sie sind daher als Gemeindebeamte verssicherungspflichtig.

Soweit die bisher erörterten Gesichtspunkte nicht zutreffen, werden die dei Beerdigungen gegen Lohn mitwirkenden Personen, wenn sie nicht etwa im Dienste eines Bestodungsunternehmers stehen, als selbständig erwerdsthätig anzusehen sein. Daran ändert es insbesondere nichts, daß sie behördlich bestellt und verpslichtet werden, manchmal auch leichenpolizeiliche Aufgaden haben, einer gewissen Dienstaussisch unterliegen, auch ihre Bezüge durch Gebührentarise geregelt sind zu vgl. Rev. E. 276 A. R. J. u. UB. 1893 S. 128 Fall 2 — Leichenfrau in Württemberg, Rev. E. 277 daselbst S. 130 — Leichenfrau in Sachsen, Ked. E. 278 das

felbst S. 130 - Seelnonne in Bapern).

53. D. Häusliche Dienste. Bei Hulfspersonen, bie in einem fremben haushalt beschäftigt werben, wird sich im Allgemeinen selten ein Zweifel erheben, ob eine selbständige

Erwerbsthätigfeit vorliegt.

Eine solche ist hinsichtlich der Köche und Kochstrauen verneint worden, wenn sie, wie es in der Regel der Fall ist, gegen eine tageweise oder nach dem Umfange der Arbeit sestgesetzte Vergütung die Besorgung von Mahlzeiten in der Wohnung der Auftraggeber übernehmen (Rev.E. 327, 537

A. R. J. u. AB. 1894 S. 38, 1896 S. 472). Sie sind also versicherungspflichtig. Dagegen muffen nach ben in ber Rev.E. 327 ausgesprochenen Grundsätzen als selbständige Gewerbetreibende Diejenigen Roche und Rochfrauen gelten, die nicht lediglich Arbeit leiften, sondern ein gewisses Risito tragen und einen Unternehmergewinn erzielen, indem sie beispielsweise – ähnlich wie die Traiteure in großen Städten - für eigene Rechnung Geschirr ober Sulfspersonen stellen oder die Lieferung der Speisen oder der dazu nöthigen

Baaren übernehmen (f. auch Riff. 47).

Der Berficherungspflicht unterliegen grundfählich auch Diejenigen Berfonen, die in bauerndem Dienstverhaltnif gu einem oder mehreren Arbeitgebern in deren Saushalt zu gewissen Zeiten Aufwartedienste verrichten (Aufwärter, Aufwarte-, Reinmache-, Scheuerfrauen, Ausgeherinnen, Bugeherinnen, Morgenfrauen, Stundenfrauen, ju vgl. Rev. E. 36, 130, 365, A. R. J. u. AB. 1891 S. 152, 1892 S. 43, 1894 S. 138). Personen, welche solche Dienste zwar regelmäßig, aber bei unbestimmt vielen Arbeitgebern je nach Bedarf und Nachfrage verrichten, werden als gewerbliche Unternehmer in Betracht tommen tonnen.

Ueber Näherinnen, Plätterinnen, Bascherinnen siehe

Riff. 44. über Abreiber und bal. Riff. 55.

Als gewerbliche Unternehmer sind im Allgemeinen die Lohndiener und Tafeldecker zu behandeln, sowie Bersonen, die aus dem Rutragen von Wasser für eine nicht geschlossene Anzahl von Saushaltungen ein Gewerbe machen.

Die Kammerjäger sind nach der Rev. E. 89 A. R. J. u. AB. 1892 S. 3 (in ben Gründen) felbständige Gewerbe-

treibende.

Ueber Wochenpflegerinnen, die in Berbindung mit ber Pflege der Wöchnerin und des Reugeborenen auch haus-

wirthschaftliche Geschäfte übernehmen, f. Biff. 55.

54. Deffentlicher Dienft und freie Berufsarten. Auf dem Gebiete der behördlichen Bermaltung. bes firchlichen und burgerlichen Beamtenbienftes und ber fogenannten freien Berufsarten treten naturgemäß Ameifel hinfichtlich ber Selbständigkeit oder Unfelbständigteit selten zu Tage. Die bezüglich öffentlicher Angestellten etwa hier in Betracht kommenden Fälle finden bei den Berusszweigen Erwähnung, zu denen sie nach der Art der Beschäftigung gehören (Wäger, Messer u. s. w. in Ziss. Leichenschauer und dgl. in Ziss. Hebammen, Fleischbeschauer, Kleemeister in Ziss. 55).

Inwieweit Lehrer und Erzieher, auch wenn fie felbftanbig erwerbsthätig find, gleichwohl ber Bersicherungspflicht

unterliegen, f. unter 3. 24.

Personen, die aus der Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten ein Gewerbe machen (Konsulenten, Konzipienten, Prozesagenten und dgl.) sind regelmäßig selbständig und nicht versicherungspflichtig.

55. Deffentliche und private Gesundheits=

pflege.

Personen, welche sich der Gesundheitspflege und dem Krankendienst widmen, üben in der Regel eine selbständige Erwerbsthätigkeit aus.

Im Einzelnen sind hier folgende Personen hervor-

zuheben:

Die Fleischbeschauer (Trichinenschauer) sind, auch wenn sie von einer Behörde öffentlich angestellt und verpslichtet sind, regelmäßig als selbständige Unternehmer zu betrachten (Rev.E. 128, 607 A. A. J. u. AB. 1892 S. 37, 1897 S. 471). Durch besondere Umstände kann aber die Regel ausgeschlossen werden, insbesondere dann, wenn sie in einem aus Gründen der öffentlichen Gesundheitspslege geschaffenen und von der Bolizeibehörde geseiteten und beaufsichtigten Gemeindeschhause angestellt sind dergestalt, daß sie in persönlicher und dienstlicher Abhängigseit zu der Berwaltung des Schlachthauses stehen. In solchen Fällen sind die Fleischbeschauer versicherungspslichtig (Rev.E. 241 A. R. J. u. AB. 1893 S. 88).

Die von württembergischen Gemeinden angestellten und durch Gewährung eines sogenannten Wartegeldes besoldeten Kleemeister sind nach der Rev.C. 480 A. N. 1896 S. 173 regelmäßig als Gehülfen im Dienste der gemeindlichen Gesundheitspolizei versicherungspflichtig. In dem damals zu entscheidenden Falle lagen jedoch nur vorübergehende

Dienstleistungen vor.

Selbständige Gewerbetreibende find grundfaglich die

Abreiber, Aneter, Masseure und dgl. (Rev. E. 762, 763 A. N. 1899 S. 627, 629). Die Auffeherin eines von einer Spnaaogengemeinde für rituelle Bäber der weiblichen Gemeindemitglieder gehaltenen Badehauses ist jedoch für versicherungspflichtig erachtet worben, weil fie zu ber Gemeinde in einer ben Begriff bes felbständigen Gewerbebetriebes ausschließenden, personlichen und wirthschaftlichen Abhängigkeit stand (Rev.E. 252 A. N. J. u. AB. 1893 S. 101). Als versicherungspflichtiger Lohnarbeiter ift ferner eine Berson angesehen worden, welche regelmäßig als Babebiener in fester, zweifellos verficherungspflichtiger Stellung war und im Anschluß hieran theils gleichzeitig, theile spater eine bestimmte Berfon gegen ein für allemal festgesette Bergütung als Abreiber bediente.

Unabhängige Berufsstellungen nehmen ferner die Berfonen ein, die fich wie die Bebammen, Beilbiener (Beilgehülfen), Bundarzneidiener, Suhneraugenschneider, Blutegelseger mit der Ausübung der niederen Beilfunde befaffen (Rev. E. 278, 762, 763, A. N. J. u. AB. 1893 S. 130, 1899 S. 627, 629). Die Thätigfeit ber Bebammen verliert auch bann nicht das Wesen des selbständigen Unternehmens, wenn fie als fogenannte Gemeinbehebammen gegen eine von ber Gemeindeverwaltung zu zahlende Bergütung die Berpflichtung übernommen haben, in dem ihnen zugewiesenen Bezirt ihre Thätigfeit auszuüben und babei auch ben Unbemittelten ihre Bulfe unentgeltlich ober gegen eine hinter bem üblichen Sat zurückleibende Gebühr angebeihen zu lassen. Uebernimmt die Sebamme im Anschluß an die Entbindung auch auf einige Wochen die Wartung der Wöchnerin und des Kindes und wird fie für ihre gesammten Mühewaltungen in einer Summe entschädigt, so muß bei dem engen Zusammenhang ber Wochenpflege mit bem Bebammenberuf auch die Beschäftigung als Wartefrau als Ausübung einer felbständigen Erwerbsthätigfeit angesehen werden (Reb.E. 73, 763 A. N. J. u. AB. 1891 S. 178, 1899 S. 629). In ber Rev. E. 762 ift bie Berficherungspflicht eines geprüften Bunbarzneibieners verneint, ber auf Grund fester, mit zwei Bemeinden abgeichloffener Berträge gegen Jahresgehalt ben Ortsarmen ber Gemeinden Beilgehülfendienste zu leiften hatte, der ferner

als Sulfstraft ber Aerzte bei Operationen und chirurgischen Santierungen thatig mar.

Endlich gehören hierher die berufsmäßigen Rrantenpflegerinnen (Krankenwärter, Barte-, Bachfrauen, Bochenbettpflegerinnen). Diefe Berfonen find, wenn fie ihr Bewerbe auf eigene Rechnung betreiben und jedwedem ihre Dienste anbieten, der Regel nach gewerbliche Unternehmer. Berrichten sie, wie häufig die Wochenbettvflegerinnen, neben der Bilege bei bemielben Auftraggeber zugleich häusliche Dienfte, fo wird ihre Thätiakeit unter Umständen als Lohnarbeit' anzufeben fein. Die bloß gelegentliche, insbesondere freiwillige Betheiligung an den Saushaltungsarbeiten fann ihrer Thatiafeit diese Eigenschaft nicht geben. Wohl aber wird Lohnarbeit anzunehmen fein, wenn die Bflegerin eine besondere Berufsvorbildung nicht besitt, auch ihren Gewerbebetrieb nicht angemeldet hat und neben der Pflege regelmäßig unter Eintritt in den Haushalt ihrer Arbeitgeber niedere hauswirthschaftliche Berrichtungen (Baschen, Reinmachen, Rochen) oder gar landwirthschaftliche Arbeiten übernimmt. Dies wird namentlich bei Bflegerinnen der Fall sein, die hauptsächlich in einfacheren Berhältnissen thätig sind (Rev. E. 763 A. R. 1899 3. 629). Als Lohnarbeit kennzeichnet sich auch die Thätiateit solcher Krankenpflegerinnen u. j. w., die zu einzelnen Berfonen oder gewerblichen Unternehmungen, Bereinen ober Arankenanstalten in einem festen Dienstverhältnif fteben (zu val. Beich. 39 A. N. J. u. AB. 1891 S. 153 a. E. und Rev. E. 635 A. N. 1898 S. 268).

56. Runftausübung und Schauftellungen.

Musiker, welche sich zu gewerblichen Aufsührungen vereinigen und dabei einem Leiter unterordnen, geben damit noch nicht ihre Selbständigkeit auf (Rev.E. 149 A. R. J. u. UV. 1892 S. 80 und 492, A. R. 1896 S. 252, zu vgl. Ziff. 35).

Ein Modellsteher, der von einer großen Anzahl von künstlern beschäftigt wird, ist gewerdlich selbständig, anders verhält es sich mit einem an einer Kunstschule ständig und in einem sesten Dienstverhältniß verwendeten Wodellsteher (Rev. E. 67 A. R. J. u. AB. 1891 S. 172).

Sogenannte "Spezialitäten" (Artisten, Gymnaftiter u. f. w.) find regelmäßig felbständige Gewerbetreibenbe.

#### II. Berficherungerecht.

57. Allgemeines. Der Berficherungspflicht fteht das Berficherungsrecht gegenüber, bas ift die Befugnig gur "freiwilligen Berficherung". Sinfichtlich ber Abgrenzung bes Rreifes der Berficherungsberechtigten gelten zunächst die allgemeinen Grundfage Biff. 6, 7. Gine untere Alteregrenze ift für den Beginn des Bersicherungsrechts nicht ausbrücklich porgeschrieben. Da jedoch eine Bevorzugung der Selbstversicherung gegenüber ber Bilichtversicherung nicht wohl beabfichtigt fein tann, ift als felbstverftanblich angunehmen, bag por ber Rurudlegung bes 16. Lebensighres auch eine Selbitversicherung nicht stattfindet. Für die Beiterversicherung erledigt fich die Frage damit, daß fie fich nur an ein früheres Pflichtversicherungsverhaltnig anschließen tann. Bie die Berficherungspflicht (Biff. 8), fo besteht ferner bas Berficherungsrecht nur fo lange, als nicht eine zum Bezuge ber Invalidenrente berechtigende Erwerbsunfähigfeit vorhanden ift, ju vgl. § 146 bes Gefetes, wonach freiwillige Beitrage nach eingetretener - bauernder ober porübergehender - Ermerbsunfähigkeit (§§ 15, 16) nachträglich ober für die fernere Dauer ber Erwerbsunfähigkeit nicht entrichtet werben burfen.

58. Selbstversicherung. Das Gefet tennt eine freiwillige Berficherung in zwei verschiedenen Formen. nächst wird gewissen Personen während und vermoge einer von ihnen betriebenen Beschäftigung bestimmter Art gestattet. in die Berficherung freiwillig einzutreten, ohne Rudficht darauf, ob sie der Bersicherung bereits angehört haben ober nicht. In diesem Fall spricht das Geset von "Selbstverficherung". Die ju Grunde liegende Beschäftigung muß im Inlande stattfinden. Der im Inlande ausgeübten Thätigkeit fteht eine folche, welche im Auslande stattfindet, bann gleich, wenn fie als Ausfluß eines inländischen Betriebes zu erachten ift (zu vgl. Biff. 2), ferner tann die auf der Grundlage inländischer Thätigkeit begonnene Selbstversicherung allgemein gemäß § 145 bes Befetes fortgefett werden, wenn ber Bersicherte sich bemnächst in bas Ausland begiebt.

Bur Gelbstversicherung find im Gingelnen befugt:

a. Diejenigen Personen, welche § 1 3iff. 2 des Gesetzes der Bersicherungspflicht unterstellt, serner Schiffssührer, sämmtlich sosen ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt mehr als zweitausend und nicht über dreitausend Wart beträgt (zu vgl. Ziff. 20—24, 26, 27). Ausgenommen von der Selbstversicherung sind jedoch die Hand-

lungelehrlinge.

b. Gewerbetreibende und sonstige Betriebsunternehmer, welche nicht regelmäßig mehr als zwei versicherungspslichtige Lohnarbeiter beschäftigen, sowie Hausgewerbetreibende, sämmt-lich soweit nicht durch Beschluß des Bundesraths (§ 2 Abs. 1) die Bersicherungspssicht auf sie erstreckt ist. Bon diesen Bersonen sind bisher nur die Hausgewerbetreibenden der Tadafsabrikation und gewisse Hausgewerbetreibende der Tertilindustrie durch die Beschlüsse des Bundesraths vom 16. Dezember 1891 und 9-Rovember 1895 (A. R. J. u. AB. 1892 S. 7, 1894 S. 87, 1895 S. 263) der Bersicherungspssicht unterstellt worden.

Diesen Sausgewerbetreibenden ift also die Befugnif zur Selbstversicherung entzogen. Im Uebrigen tommen bier alle Berfonen in Betracht, welche felbständig erwerbsthätig find, nicht etwa auch Bersonen, die aus anderen Grunden, 3. B. als ruhegehaltsberechtigte Beamte, ober nur wegen einer höheren, mehr geiftigen Beschäftigung von ber Berficherungspflicht frei find. Wegen bes Begriffs bes Sausgewerbes f. Biff. 33, wegen ber naberen Bestimmung bes Berfonenfreises, ber unter die Begriffe Gewerbetreibende und Betriebsunternehmer fällt, f. die Ziff. 28 bis 35. Ob Jemand im Einzelnen der einen oder der anderen dieser beiden letteren Gruppen angehört, hat feine rechtliche Bedeutung. Im Allgemeinen find hiernach, abgesehen von ben Sausgewerbetreibenden, zur Gelbstversicherung befugt Landwirthe, Bachter, Raufleute, Kramer, Bandler, Haufirer, Gaft- und Schantwirthe, nicht in fremdem Dienft ftebende Sandwerter, nicht verficherungspflichtige Schneiberinnen, Raberinnen, Striderinnen u. f. w., Berfonen, die aus ber Berrichtung von perfonlichen Diensten bei wechselnden Auftraggebern ein Bewerbe machen, 3. B. felbständige Dienstmänner, Fremden-

führer, Boten, Lohndiener, ferner auch Hebammen, selbftandige Lootfen, Krankenpflegerinnen, Inhaber von Brivatichulen, Bager, Meffer u. f. w. Diefe Berfonen tonnen von ber Selbitversicherung Gebrauch machen, wenn fie regelmäßig keinen oder einen oder höchstens zwei versicherungspflichtige Lohnarbeiter beschäftigen. Ihr Selbstversicherungsrecht wird fonach nicht schlechthin durch die Beschäftigung von mehr als zwei Lohnarbeitern ausgeschlossen. Dies ist vielmehr nur dann ber Fall, wenn die Beichäftigung regelmäßig erfolgt, also eine ständige ist, und wenn die Lohnarbeiter verficherungspflichtig find. Das Gelbstversicherungerecht wird bagegen durch eine vorübergehende, gelegentliche, ausnahmeweise Beichäftigung von mehr als zwei versicherungspflichtigen Lohnarbeitern nicht beeinträchtigt. Ferner können Lohnarbeiter, die nicht versicherungspflichtig find (3. B. gegen freien Unterhalt thätige Angehörige ober Lehrlinge), in unbeschränkter Anzahl beschäftigt werden, ohne daß davon das Recht zur Gelbstversicherung berührt wird. Sierbei macht es keinen Unterschied, ob die nicht versicherungspflichtigen Lohnarbeiter allein ober ob fie neben versicherungspflichtigen Lohnarbeitern beschäftigt werben (also ift g. B. ein Sandwerter, der zwei Gesellen und außerdem mehrere Lehrlinge, Diefe aber nur gegen freien Unterhalt, beschäftigt, felbstverficherungsberechtigt).

c. Personen, beren Arbeitsverdienst in freiem Unterhalt (s. 3iff. 15) besteht, sowie diesenigen, welche nur vorsübergehende Dienstleistungen (s. 3iff. 11) verrichten und deshalb nicht der Versicherungspsilicht unterliegen. Hier besteht die Besondersheit, daß diese Personen, wenn sie sich freiwillig von ihren Arbeitgebern die Uebernahme der halben Beiträge wie im Falle der Versicherungspsisch beanspruchen dürfen (§ 145 Abs. 2 des Gesehes).

Der Eintritt in die Selbstversicherung ist nur vor der Bollendung des vierzigsten Lebensjahres zulässig, eine rechtzeitig begonnene Selbstversicherung kann auch später fortzgeset ober erneuert werden.

Alle Bersonen, die hiernach die Selbstversicherung einmal begonnen b. h. thatsächlich Beitrage geleistet haben,

können bei dem Ausscheiden aus dem die Selbstversicherung begründenden Berhältniß die Selbstversicherung fortsetzen und gemäß § 46 des Gesetzes erneuern, also ohne daß es nunmehr einer irgend wie gearteten Beschäftigung als Unter-

lage bedürfte.

59. Unter "Beiterversicherung" versteht das Gesch die freiwillige Fortsetzung oder Erneuerung der Bersicherung seitens solcher Personen, die aus einem die Berssicherungspsticht begründenden Berhältniß ausgeschieden sind. Die Ursache des Aussicheidens ist unerheblich (zu vgl. Red.E. 614 A. R. 1897 S. 589 Eintritt in den Staatsdienst). Berzugleich in eine zur Selbstwersicherung berechtgende Beschäftigung übergeht, darf sich selbstwersicherung berdehtzend, was gemäß 29 Abs. 2 des Gesetzessür die Ersüllung der Bartezeit für die Invalidenrente von Berth sein kann.

Die Beiterversicherung unterliegt keiner Beschräntung bezüglich bes Lebensalters (zu vgl. Rev.C. 690 A. R. 1898 S. 629), sie jetzt keine Beschäftigung irgend welcher Art während der Bersicherung voraus. Bie die Selbstwerscherung kann die Beiterversicherung auch während des Aufenthalts im Auslande bewirft, sie kann ferner auch dort begonnen

merden.

Berlin, ben 19. Dezember 1899.

Das Reichs-Berficherungsamt. Abtheilung für Invaliditäts- und Altersversicherung. Gaebel.

# Sad: und Berufsverzeichnif.

Die Bahlen verweisen auf bie Biffern (Abschnitte) ber Anleitung, bie fleinen lateinischen Buchstaben auf beren Unterabschnitte.

| ર્યા.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Austräger 46<br>Außenarbeiter                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abreiber 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | embenutvenet                                                                                            |
| Abreiber 55<br>Aderbauschullehrer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23.                                                                                                     |
| Aderbeftellung mit Gefpann . 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ю.                                                                                                      |
| Olhministratan 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Badwaarenaustragerinnen 34f. 46                                                                         |
| Werste 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maheanftalt 941, 49                                                                                     |
| Moenten 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Babeanftalt                                                                                             |
| Olichameshardehen 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wahamantanin EE                                                                                         |
| Hickmaisten 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Balgentreter (Kalkant)                                                                                  |
| Verzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ballettänen                                                                                             |
| Olfforbankanarhaitar 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ballettänzer                                                                                            |
| Alfordaußenarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Waysaman Mari Tahuan                                                                                    |
| Mimoleoginionmian 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baugewerfichullehrer 24                                                                                 |
| Witendown 5 E7 E0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bauhandwerter                                                                                           |
| Office of the state of the stat | Control in Control                                                                                      |
| Altersrentner 5<br>Umtsvorsteher 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bauten im Ausland 2<br>Bauweingärtner 34 a, 36                                                          |
| Olabarian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bauweingartner 344, 30                                                                                  |
| Undreher 41<br>Ungestellte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baugeichner 21<br>Beamte, Bebienftete von B. im                                                         |
| 211geiteute 22, 20, 088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beamte, Beotenfrete bon B. im                                                                           |
| Unitreicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausland 3                                                                                               |
| Anstreicher 48<br>Antheilsfischer 40<br>Anwartschaft auf Ruhegehalt . 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beamte mit Ruhegehaltsan=                                                                               |
| unwarrichaft auf brugegegatt . 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wartschaft                                                                                              |
| Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| urveitertolonien 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unu                                                                                                     |
| urveitshaufer 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beamte mahrenb ber Probezeit 9                                                                          |
| Arbeitshaufer       183         Arbeitshertrag       29, 34f         Architetten       21         Armenhäufer       18e         Armenpfiege       18e         Armenpfieger       34b, 47         Armenpfieger       34b, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beauffichtigung bon Rinbern . 84 b                                                                      |
| Urchitetten 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beerbigungemefen 52                                                                                     |
| Urmenhauser 18 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Begleiter bon Drehorgelfpielern 19                                                                      |
| Urmenpflege 18e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Begrabnifiommiffar 13, 52 Begrabnifwefen 52                                                             |
| Urmenpfleger 84b, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Begräbniswesen 52<br>Behandlung tranker Thiere . 89                                                     |
| Uffefforen 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Behandlung franker Thiere . 89                                                                          |
| Uffiftenten 23, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beberbergung 47                                                                                         |
| Affessoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reitonathen                                                                                             |
| Aufwartefrauen 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bereich, brtlicher ber Berficher-<br>ung                                                                |
| Aufwärter 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bergfapelle, Leiter einer B 20                                                                          |
| Aufwarter, auf Schiffen 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bergtapelle, Leiter einer B 20                                                                          |
| Milanthimoaleit hei Meamten Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Merufacenoffenichoften 90                                                                               |
| Ausgeherinnen 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Befagung von Schiffen . 27<br>Beschäftigungsort . 34 c<br>Besenbinder . 44<br>Besserungsanstalten . 18d |
| Ausland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beichaftigungsort 34 c                                                                                  |
| Ausländer im Inland 2, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bejenbinber 44                                                                                          |
| Auslandereisen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Befferungsanftalten 18d                                                                                 |
| Ausgeberinnen     58       Ausgeberinnen     58       Auslanb     2,58       Auslänber im Inlanb     2,7       Auslänbereifen     2       Ausläufer     22       Ausläufer     47       Ausläufer     47       Ausläufer     48       Ausläufer     48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrieb 20<br>Betriebsbeamter                                                                           |
| Ausschantpachter 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betriebsbeamter 20. 26, 58 a                                                                            |
| Musitrahlung nach hem Musianh 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Retrich&mochariafeit 84 a                                                                               |

## Invalibenverficherungsgefes.

| 00' · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bienenpfleger 39                                                                                                                                                                                                                  | Erheber 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bierverschleißer 47                                                                                                                                                                                                               | Erwerbsfähigteit 8                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Binber 42                                                                                                                                                                                                                         | Erwerbsunfabialeit 8. 57                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Binnenlootfen 50                                                                                                                                                                                                                  | Erzieher 9. 24. 25. 26. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Blinbenanftalten 18 e                                                                                                                                                                                                             | Erpebienten 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Blumeniammler 37                                                                                                                                                                                                                  | Grnehitinnagehülfe                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Winterelieker 55                                                                                                                                                                                                                  | Erheber       23         Erwerbsfähigteit       8         Erwerbsunfahigteit       8, 57         Erzieher       9, 24, 25, 26, 56         Expedienten       23         Expeditionsgehülfe       22         Expert       23                                                                                    |
| Hättcher 49                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bienenpfleger     39       Bierberichleißer     47       Binder     42       Binnenlootien     50       Binnenlootien     18e       Blumenjammler     37       Blutegeließer     55       Höttiger     42       Bontaleute     27 | ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Booteleute                                                                                                                                                                                                                        | 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 201cm                                                                                                                                                                                                                             | Ca Al Audin                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20 tenfrau 34 g, 51                                                                                                                                                                                                               | Facijajuien 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vranoverjicherungstammet . 29                                                                                                                                                                                                     | Maltore 341, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Brotausträgerinnen 341, 46                                                                                                                                                                                                        | Familienangehorige 18 b. c, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brunnenbauer 42                                                                                                                                                                                                                   | Familienstand 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Buchhalter                                                                                                                                                                                                                        | Fechtlehrer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bühnenfünftler 19, 25. 56                                                                                                                                                                                                         | Feberreigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brunnenbauer                                                                                                                                                                                                                      | Reberichleißen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Burgermeifter 25                                                                                                                                                                                                                  | Reloblumensammler 37                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Feldhüter 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| æ                                                                                                                                                                                                                                 | Fachichulen 24 Haltore 341, 45 Familiensangehörige 18 b. c, 32 Hamilienstanb 6 Hechtlehere 24 Heberreigen 44 Heberichleißen 44 Helbölumensammler 37 Helbölurer 19 Heuerwehrleute 19                                                                                                                           |
| Chemifer 21 Charfanger                                                                                                                                                                                                            | Disherei                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (Chamitae nt                                                                                                                                                                                                                      | Fischeren 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Charling                                                                                                                                                                                                                         | Gildaymaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chorfanger 25<br>Cichorienbrenner 36                                                                                                                                                                                              | Fischermaat 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cimotienotennet 36                                                                                                                                                                                                                | gradionemern 44                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | gladisarbeiten 44                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                         | Aletimanstrager . 46                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tarlehenskassen     20       Teicharbeiter     43       Teyntanten     15 c       Tetachirte Arbeiter     38       Tiatonissen     18 f       Tienstbereitschaft     19       Tienstbereitschen     19                            | Fleischbeichauer , . 23, 29, 55                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tarlebenstaffen 20                                                                                                                                                                                                                | Fliderinnen 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Teicharbeiter 43                                                                                                                                                                                                                  | Flidschneiber 42                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Teputanten 15c                                                                                                                                                                                                                    | Flurhüter                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tetachirte Arbeiter                                                                                                                                                                                                               | Forstarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diatoniffen 18r                                                                                                                                                                                                                   | Foritwirthichaft 38                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tienftbereitichaft 19                                                                                                                                                                                                             | Greier Unterhalt 15 58c                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiensthaten 10                                                                                                                                                                                                                    | Greigehigfeit 17 180                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tienstmänner 51 KQ                                                                                                                                                                                                                | Treimann 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tienstureamatis                                                                                                                                                                                                                   | Grambonichran 11 10                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tintomatiche Partratar Ma-                                                                                                                                                                                                        | Canadaturalian 40 to                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tienstoten                                                                                                                                                                                                                        | 71 aurintellet                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vientiete o. 25. im villes                                                                                                                                                                                                        | Sijdermaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Company                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liftritteftragenwarter 43                                                                                                                                                                                                         | <b>G</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trecholer 42                                                                                                                                                                                                                      | Gärtner     30, \$7       Gastwirthe     47, 58       Gebühren     16       Gefangenenaussieher     19       Gehalt     13       Gehüls     19, 25       Geistlicher     23, 25       Gemeinbebiener     19       Gemeinbepflegerinnen     20       Gemeinbepflegerinnen     18f       Gemeinberechner     23 |
| Treicher 13, 15c                                                                                                                                                                                                                  | Gartner 30, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Troidifentuticher 30                                                                                                                                                                                                              | Gastwirthe 47, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Gebühren 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G.                                                                                                                                                                                                                                | Befangenenauffeber 19                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٠. ا                                                                                                                                                                                                                              | Gehalt 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chefrauen 6, 16, 18b, 32                                                                                                                                                                                                          | Behülfe 19. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chefrauen pon Reamten 9                                                                                                                                                                                                           | Beiftlicher 98 95                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Sheleute 19h 99                                                                                                                                                                                                                  | Gemeinhehiener 19                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Fhrenomt 19.                                                                                                                                                                                                                     | Glemeinheforiten 90                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ehefrauen von Beamten . 9<br>Eheleute 18b, 32<br>Ehrenamt 18g<br>Eifenbahnstation im Ausland 2                                                                                                                                    | Glemeinhenflegerinnen 19 f                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eleftrifer 21                                                                                                                                                                                                                     | Bamainharatuar 101                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eletititet 21                                                                                                                                                                                                                     | wemeinvetennet 23                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Invalibenversicherungsgesetz.

| Klempnet     42       Rneter     55       Kod     22, 53       Kodfrauen     19, 47, 53       Rodflehrerin     24       Kofferträger     51       Kohlenzieher     27       Rolejucherin     41       Kolonien     2, 3       Rolorift     20       Rommijsonävertreifter     41       Rommijsonävertreifter     41       Rommunalberwaltung     20       Ronftrutteure     21                                                                                                                                                   | Leichenschauer 52 Lieferung von Sachen 34 b Oggenschießer 13, 19 Lohn 13—17 Lohn von Britten, an Dritte 16 Lohnarbeiterstellung 28 Lohnbiener 51, 38 i Lohnfuhrwerter 34 a, 49 Lohnfuhrwerter 50, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rneter 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lieferung von Cachen 34 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Roch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Logenichließer 13, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rochfrauen 19. 47. 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lohn 13—17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rochlebrerin 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lohn von Dritten, an Dritte 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rofferträger 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lobnarbeiterstellung 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Roblensieher 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lobnbiener 51. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rofesucherin 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lohnform 13. 34 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rolonieen 2. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lobnfuhrmerfer 34 a. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anioriit 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sontien 50 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rommis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kommissionefabrifant 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 933,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rommiffionamertmeister 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Communa inermaltuna 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Magistratömitglieber     25       Naller     45       Nassignissen     27       Nassignissen     27       Naustrosen     27       Naustrosen     27       Naustrosen     34m, 36       Naurer     48       Naurerpolier     19       Nessens und Naustrmägter     19       Nessens und Naustrmägter     19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ronftrutteure 21<br>Ronfulenten 54<br>Konfuln, Bebienstete von R. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Matter 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poniulenten 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maichinisten 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Confuin Rehienstete non @ R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Malleure 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Controleur eines Reconioungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Matrajen 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Infala 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maulmurffänger 24m 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontroleur eines Bergnügungs=<br>lofals 19<br>Kontroleur einer Sparkasse . 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wanter 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Onneiniantan 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maurarhaliar 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Month action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Malian (Constitution of the 1941 EQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Commettee (-Comboonie) 95 40 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Man Manttmächten 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Operation hanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wilitärhianst 19a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mottagia 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Williatotella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rontroleur einer Sparlasse 20 Ronzipienten 54 Rovbsiechter 42, 44 Rornmesser 42, 44 Rornmesser 42, 45 Rornmesser 42, 45 Rortrepondenten 22 Rosteidondenten 47 Roftigigeberin 47 Rrämer 58 Rransentassen 20 Rransendsser 55 Rransentassen 55 Rransendster 55 Kransendster 55 Kransendster 55 Rransendster 55 Rransendster 36, 42 Rüster 23 Rusturarbeiter 31, 34 m, 36 Rustusbeamte, zidisse 25, 35, 56                                                                                                                           | Messen (Kruchimessen 1. f. w.) 341, 58 Messe und Warttwäcker 19 Mittächienst 18 a Mittächienst 25, 50 Mitunternehmerschaft 35, 50 Mitunternehmerschaft 19, 55 Modellsteher 19, 55 Midhäczte 42 Mithschaft 42 Mitschaft 42 Mitschaft 42 Mitschaft 53 Mitschaft 54 Mitschaft 54 Mitschaft 55 Mitschaft |
| Scotttiageverin 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | minteland gogium 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mramer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wittheoet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arantentajen 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Watunternehmerjagit 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rrantenpflegerinnen 181, 19, 55, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mcobeusteger 19, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rtantenwatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | meorgenfrauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| uriegsichiste, austanoriche 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wantarie 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mujet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wantenpiaer 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stuffer 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2001, 114, 117, 20, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rulturarveiter . 31, 34 m, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | walittapene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rultusbeamte, judijaje 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mulitlegrer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Runjiausuvung 25, 35, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ж.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nachtmächter 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Säuter         19           Landrathsgehülfe         23           Landrathsgehülfe         23           Landrathsgehülfe         58           Landrathsgehülfe         36           Landraterin         30           Lebrensalter         5, 57, 58           Lebrer         9, 24, 25, 26, 58           Lebrlinge         15 a, 19           Leichbornichneider         55           Leichenbeftattung         52           Leichenbitterin         52           Leichenfrau         29, 52           Leichenfagerin         52 | Rachtwächter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sauter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Raturalheziae 14 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Landrainsgehuife 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Paturation 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Landwirtige 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Landwirthiagait 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Latrinenwarterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| zevensatter 5, 57, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ofenreiniger 34 g. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Benrer 9, 34, 25, 26, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O.<br>Ofenreiniger 34 g, 43<br>Offiziere, Bedienstete von O.<br>im Austand 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lehrlinge 15 a, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | im Ausland 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beigdornichneider 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beichenbestattung 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9</b> 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beichenbitterin 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>**</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leichenfrau 29, 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pachtverträge 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leichenfägerin 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bacter 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Bächter 58                                 | Schauspieler 19, 25                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bartfifcher 40                             | Schauftellungen 56                              |
| Benfion 9, 10                              | Schenfung 18 e                                  |
| Benfionat 20                               | Scheuerfrauen 53                                |
| Bförtner 15c                               | Scheuerfrauen 53<br>Schiffahrt 2, 4, 18, 27, 50 |
| Pförtner                                   | Schiffahrtsbetriebe, auslanbifche 2             |
| Bolizeibiener 19                           | Schiffer 27                                     |
| Bortier 15 c                               | Schiffsbefatung 27                              |
| Brivatförfter 20                           | Schiffeführer 18, 27, 84 d. i, 50, 58           |
| Brivatlehrer 24                            | Schiffsjungen 27                                |
| Brivatichulen 24                           | Schiffsinecht 27                                |
| Brivatfetretare 23                         | Schiffepachter 30. 50                           |
| Brobezeit von Beamten 9                    | Schiffspächter 30, 50 Schladenichläger 31, 41   |
|                                            | Schlächter                                      |
| Provision                                  | Schmiebe 42                                     |
| Brozegagenten 54                           | Schmiebgefelle 41                               |
| Bumpenmacher 42                            | Schneiber 42                                    |
| **************************************     | Schneiberinnen 44, 58                           |
| 97.                                        | Schreiber 19                                    |
| <i>A</i> .                                 | Schreiberin 84c                                 |
| Rahfahrlehrer                              | Schuhmacher 42                                  |
| Rabfahrlehrer 24<br>Rechnungsführer 20, 28 | Schulschwestern 18f                             |
| Regiebauten 43                             | Schulschwestern 18f<br>Schulvorsteher 24, 58    |
| Regiminelle Aufgaben 20                    | Schutgebiete 2, 3                               |
| Registratoren 23                           | Schwimmlehrer 24                                |
| Reinmachefrauen                            | Seelnonne 52                                    |
| Reifenbe 22, 84 d. g, 45                   | Seelootfen 50                                   |
| Reitlehrer 24                              | Scefchiffe 2, 4                                 |
| Reitschule 24                              | Sefretare 23                                    |
| Religionsausübung 18f                      | Selbständigteit 28                              |
| Renbant einer Spartaffe 20                 | Selbstverficherung 58                           |
| Reporter 19                                |                                                 |
| Reporter 19<br>Repräsentantinnen 28        | Signalist                                       |
| Refervemager 29, 48                        | Spannbienite                                    |
| Refervemager 29, 48<br>Rettungshäufer 23   | Spannbienste 36<br>Spartasse 20                 |
| Riemer 42                                  | Spezialitäten 56                                |
| Mittmänner 50                              | Spielen auf Theilung 35                         |
| Rittmänner 50<br>Rober 84 c. m, 86         | Spezialitäten                                   |
| Rollfutider                                | Sprachlebrer 24                                 |
| Rollfutscher                               | Staatsangeborigfeit 3. 7                        |
| Rubegehaltsempfänger 10                    | Staatsfabriten 20                               |
| , , , , ,                                  | Stadtrechner 23                                 |
| €.                                         | Stadtreisenbe 45                                |
| <b>.</b>                                   | Stadtichreiber 23                               |
| Sachverständige 341                        | Stanbesbeamte 25                                |
| Sachverstänbige 341<br>Sädefliderin 44     | Statistifcher Bulfsarbeiter 23                  |
| Sänger 25                                  | Steinbrecher 31, 34 e, 41                       |
| Sattler 42                                 | Steinflopfer 32, 34 e, 41                       |
| Gräfer 14                                  | Stellmacher 42                                  |
| Schäher 29                                 | Steuerleute 27                                  |
| Schafter 29 Echantwirthe 47, 58            | Stiftungsverwalter 23                           |
| Scharwerter 16, 32                         | Störhandwerter 42                               |
|                                            |                                                 |

### Invalibenverficherungsgefes.

| Etbruaberin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berficherungsanftalten 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etrafarfangene 18d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reriiderungerecht 57 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Strabanhauattarhaut 19 91 94m 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartratung 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Strupt it want to town 10,001,000, 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Manuschian an az                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Situhententer 360. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | germanter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Straffeninattet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bermandrichait 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Strafentobert 18,31,54m, 45 Strafentober 340. g Strafenwärter 48 Strafenwärter 44,58 Studtobn 18 Studtobe 94 Stuntobertrabe 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bersicherungsanstalten 20 Bersicherungsrecht 57 fi Bertretung 12 Berwalter 20, 36 Berwandsich 18c Beidauffäuser 45 Biehfaltriter 34., 39 Biehmaster 34., 39 Boltsbanten 20 Borbeter, Borsänger 25 Borbalten von Geräthschaften 34 b |
| Eindiohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Biehtaftrirer 34 a, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| etubirenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Biehmafler 34 m. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stunbenfrauen A8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riehichneiber 34a 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riehmälder 34 a 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Waltshauten 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mantatan Mantanan Of                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T. Jabatpflangerin 88 m., 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Borveter, Borjanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Invarphanderin 38 m, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Borhalten von Gerathichaften 34 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Borichugverein 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jafelbeder 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , , =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jagelphn 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zallumänner 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inner   95   Infelbenter   58   Ingelobn   13   Infelbenter   48   Inner   14   Inner   15   Inner   15   Inner   16   Inner   16   Inner   17   Inner   17   Inner   17   Inner   18   I | Magnenousträger 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Suntahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Matinum Es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tungfebret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | esachitanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tapeaterer 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | esachter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taschengelb 15b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bäger 19, 29, 841, 48, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tarator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bägergenossenichaft 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jechnifer . 21. 25. 26. 58 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baicherinnen, Baichfrauen 34 c. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technifum 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rooner 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Thianhaithunkiaa 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wantefrauen 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Thionsucht 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wasser 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tildenbooks 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wassing 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I anglebrer       94         1 argalerer       42         1 argalerer       42         1 aftengelb       15 b         I argator       99, 48         I echniter       94         I echniten       94         I chnitam       94         I biergacht       39         I idageberin       47         I idaler       48         I obtengrüber       34 m, 52         I opfbinber       44         I ortmarler       45         I ridgeiber       16, 17         I inder       43         I urnlebrer       24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41)(i)(rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Walker 94 - 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lobrengraver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Weiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tobiomoet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | seiternerlichernit 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Torinialler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | avertmeister 21, 58 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trichinenschauer 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Biesenarbeiter 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trinfaciber 16, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bilbheuer 13, 34 m, 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tüncher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Binger . 13, 34 a. d. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Turnlehrer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mirthichaftsgefinde . 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wachenhilecerinnen 19 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wattitätialait 10a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>41.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sponitifutifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | esourammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| unrmacher 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | esoulpinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unfreiheit 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wundarzneidiener 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unparteiische 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unitandiae Arbeit 34 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ા <b>જે</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unterheamte 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unterhalt freier 15. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reichenlehrer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unübertragharfeit 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reichner 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| U. Uhrmacher 42 Unfreiheit 181 Unparteitice 341 Unparteitice 341 Untrebante 19 Unterhalt, freier 15, 58 Unübertragbarteit 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quitunganatrager 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deitungshurstuger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>25.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oltanianturan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 00 P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.  Beichenlehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B.  Serfügungsfähigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seichenlehrer   24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Berfaufer 22, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zimmermann 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berpflegungsstationen 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bugeherinnen 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Berficherungsagenten 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Buschneiber 22, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · - · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Anlage 2.

## **Bekannimachuna**

bes Bunbegrats betreffend die Erftredung ber Berficherungs. pflicht nach bem Invalibitats. und Altersverficherungsgejete auf die Sausgewerbetreibenden ber Labatfabritation: vom 16. Dezember 1891.

(RGBi. 1891 S. 395.)

Auf Grund ber §\$ 2, 109 und 1101) bes Gefetes, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, bom 22. Juni 1889 (Reichs-Gesethl. S. 97) hat der Bundesrath

beschlossen, was folgt:

1. Die Berficherungspflicht nach § 1 des Gefetes, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs-Gefendl. S. 97) wird auf folde selbständige Gewerbetreibende (Hausgewerbetreibende) erstredt, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrage und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden (Fabrikanten, Fabrikaufleute, Handels-leute) mit der Herstellung oder Bearbeitung von Cigarren ober anderen Tabaffabritaten beschäftigt werben, und zwar auch dann, wenn diese Sausgewerbetreibenden die Roh- ober Bulfsstoffe felbst beschaffen, und auch für die Zeit, mahrend welcher fie vorübergebend für eigene Rechnung arbeiten.

Borftehende Bestimmung findet feine Anwendung auf folche Hausgewerbetreibenbe, welche bas Beichäft regelmäßig für eigene Rechnung betreiben und nur gelegentlich von anderen Gewerbetreibenden für deren Rechnung beschäftigt

merben.

2. Die Berficherung erfolgt bei berjenigen Berficherungsanstalt, in beren Begirt fich ber Betriebsfit bes Sausgewerbetreibenden befindet. Die Lohnflasse, in welcher die Berficherung erfolgt, bestimmt fich nach den Borichriften bes § 222) bes Gesetzes. Dies gilt auch für biejenige Beit, mährend welcher die Hausgewerbetreibenden für eigene Rechnung arbeiten.

<sup>1)</sup> jest: §§ 2 u. 141—143.
2) jest: § 34.

3. Die Hausgewerbetreibenden haben bie Beiträge für ihre eigene Bersicherung selbst badurch zu entrichten, daß sie die den schuldigen Beiträgen entsprechenden Warken in ihre

Quittungfarten einfleben.

Für jebe volle ober angesangene Kalenderwoche sind die Beiträge spätestens an demjenigen Tage zu entrichten, an welchem die Abrechnung mit dem Fabrikanten ober, wenn die Beschäftigung für mehrere Fabrikanten stattsindet, mit einem derselben erfolgt.

Die Hausgewerbetreibenden, welche es unterlaffen, die Beiträge für ihre Berficherung gemäß vorstehender Borschrift zu entrichten, unterliegen der Strafbestimmung des § 1431)

bes Gefetes.

Die versicherungspflichtigen Hausgewerbetreibenden haben auch für diejenige Zeit, während welcher sie das Gesichäft auf eigene Rechnung betreiben, für ihre eigene Berssicherung Zusapmarken nicht beizubringen.

Bezüglich ber Beiträge ber Hausgewerbetreibenben für ihr Hulfspersonal (Gesellen, Gehülfen, Lehrlinge) hat es bei ben bestehenden allgemeinen Borschriften sein Bewenden.

4. Die von den Hausgewerbetreibenden für sich und ihr Hussersonal verwendeten Marken find sofort nach ersfolgter Einklebung nach den hiefür geltenden allgemeinen Be-

ftimmungen zu entwerthen.

5. Auf bem im § 1123) bes Gesetes vorgesehenen Bege kann angeordnet werden, daß die Beiträge für die Hausgewerbetreibenden von diesen zum Einzug gebracht werden. In diesem Falle finden die Bestimmungen der Ziff. 3

Abi. 1 bis 3 feine Anwendung.

6. Die Hausgewerbetreibenben sind verpflichtet, über die von ihnen im Gewerbebetriebe beschäftigten versicherungspsschichtigen Hülfspersonen Berzeichnisse zu führen, aus welchen sich insbesondere die Dauer der Beschäftigung der letzteren ergiebt. Sie haben diese Berzeichnisse den sie beschäftigenden Fabrikanten ze. auf Berlangen zur Prüsung vorzulegen. Die sür den Betriebssit des Hausgewerbetreibenden zuständige

1) jest: § 176.

3) jest § 148.

<sup>2)</sup> Diefer Abfat gilt nicht mehr.

untere Berwaltungsbehörbe ift befugt, Borfchriften über bie Führung biefer Berzeichniffe zu erlaffen und bie ordnungsmäßige Führung sowie bie Borlegung ber Berzeichniffe durch

Gelbstrafen bis zu fünfzig Mart zu erzwingen.

7. Die Fabrikanten 2c. sind verpflichtet, den für ihre Rechnung arbeitenden Hausgewerbetreibenden bei der Abrechnung die Hälfte derjenigen Beiträge zu erstatten, welche die letteren für sich und für die von ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen Hülfspersonen entrichtet haben.

Sind die Beiträge ohne Zuftimmung des Fabrikanten in einer höheren als der gesehlich vorgeschriebenen Lohnklasse entrichtet, so bemist sich der Erstattungsanspruch nur nach letzterer Lohnklasse. Der Anspruch ertreckt sich höchstens auf die für die beiden letzten Abrechnungsperioden entrichteten beziehungsweise fällig gewordenen Beiträge.

Für die Dauer vorübergehender Beschäftigung für eigene Rechnung hat der Hausgewerbetreibende den vollen Beitrag für seine Verson, beziehungsweise den halben Beitrag

für feine Sulfepersonen felbft zu tragen.

Die Borichriften ber §§ 147 und 1481) bes Gefetes finden auf die Fabrifanten 2c. in ihrem Berhaltniß zu ben

Sausgewerbetreibenden entsprechende Anwendung.

8. Waren die Hausgewerbetreibenden während der Beitragsperiode für mehrere Fabrikanten 2c. oder für eigene Rechnung und einen oder mehrere Fabrikanten beschäftigt, so ist die dem Arbeitgeber zur Laft sallende Hälfte der Beiträge vorbehaltlich anderweiter Bereindarung auf die sämmtlichen betheiligten Fabrikanten oder zutreffendensalls auf diese und den Hausgewerbetreibenden nach Berhältniß der für die Herfülung oder Bearbeitung der Fabrikate erforderlich gewesenen oder für erforderlich zu erachtenden Zeit zu vertheilen.

9. Die Fabrikanten 2c. sind berechtigt, die Berpflichtungen bes Arbeitgebers für ihre Hausgewerbetreibenden und deren Hulfspersonen gang ober zum Theil selbst zu über-

nehmen.

Von der erfolgten Uebernahme hat der Fabrikant der

<sup>1)</sup> jest: §§ 180 u. 181.

unteren Berwaltungsbehörde Kenntniß zu geben, welche dem zuständigen Organe der Versicherungsanstalt und in den Källen des § 1121) des Gesetzes den mit der Einziehung der Beiträge und ber Entgegennahme ber Melbungen betrauten Stellen Rachricht giebt.

Someit es fich um die Entrichtung ber Beitrage für die Hausgewerbetreibenden selbst handelt, konnen den Kabrifanten bie Berpflichtungen ber Arbeitgeber von ber für ihren Betriebssit zuständigen unteren Bermaltungsbehörbe auferlegt werden. Sofern letteres geschieht, finden binnen zwei Wochen nach ber Auftellung ber bie Berpflichtung ausiprechenden Berfügung die Beschwerde an die höhere Bermaltungsbehörde statt; dieselbe entscheidet endaultig.

10. Streitigkeiten, welche aus Anlag vorstehender Beftimmungen zwischen ben Organen ber Berficherungsanftalten einerseits und ben Fabrifanten, hausgewerbetreibenden ober beren Sulfspersonen andererseits ober zwischen ben Fabrifanten und ben Sausgewerbetreibenden barüber, ob und welche Beitrage zu entrichten find, entfteben, werben nach 8 122.2) Streitigfeiten über Berechnung und Anrechnung ber für hausgewerbetreibenbe ober beren hulfspersonen gu entrichtenben Beitrage nach § 1248) bes Befetes entschieden.

11. Soweit im Borftebenben feine besonderen Beftimmungen getroffen find, erfolgt die Erhebung ber Beitrage für die Hausgewerbetreibenden nach den für die Durchführung der Invaliditäts- und Altersversicherung erlaffenen allgemeinen Borichriften.

12. Die porftebenden Bestimmungen treten am 4. Sanuar 1892 in Rraft.

<sup>1)</sup> jest: § 148. 2) jest: § 155.

<sup>3)</sup> feßt: § 157.

# Unlage 3.

# Bekannimachung

betreffend die Invaliditäts. und Altersversicherung von Sausgewerbetreibenden der Tegtilindustrie; vom 14. März 1894 und 9. Rovember 1895.

(RGBI. 1894 S. 324 bezw. 1895 S. 452.)

Auf Grund der §§ 2, 109, 1101) des Gesetzes, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs-Gesetzl. S. 97) hat der Bundesrath nachstehende Borschriften über die Invaliditäts- und Altersversicherung von Hausgewerbetreibenden der Textilindustrie beschlossen:

1. Die Versicherungspslicht nach § 1 bes Geleges, betressen die Involiditäs- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs-Gesenbl. S. 97) wird auf solche selbständige Gewerbetreibende (Hausgewerbetreibende) erstrecht, welche in eigenen Vetriebsstätten im Auftrage und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden (Fabrikanten, Fabrikaufsleute, Handelskeute) mit Weberei und Wirkerei beschäftigt werden, und zwar auch dann, wenn diese Hausgewerdetreibenden die Koh- oder Hülfsstoffe selbst beschaffen, und auch für die Zeit, während welcher sie vorübergehend für eigene Rechnung arbeiten. Zur Wirkerei gehört auch die Maschinensstrickerei.

Die Bersicherungspflicht erstreckt sich auch

a) auf die Nebenarbeiten — Spulerei (Treiberei), Scheererei, Schlichterei u. s. w. —, welche zur Herstellung von Geweben, Gewirken und sonstigen Erzeugnissen der Tertilindustrie erforderlich sind, sowie

b) auf die weitere Bearbeitung ober Berarbeitung
— Appretirung, Konfektion u. s. w. — der Gewebe und Wirkwaaren, soweit diese Arbeiten in den Betriebsstätten der Hausweber oder Hauswirker nebenher ausgeführt werden.

Borftebende Bestimmungen finden feine Anwendung

<sup>1)</sup> jeşt: §§ 2 u. 141—143. 2) Bgi Reger XV S. 65 ff., 127 ff., 142; XVI S. 7 ff., 62, 85, 136; XVII S. 2 ff., 46 ff., 78, 170; XVIII S. 99 ff., 145; XIX S. 128 ff.

i

1

ŧ

ł

a) auf Personen, welche das Geschäft regelmäßig für eigene Rechnung betreiben und nur gelegentlich von anderen Gewerbetreibenden für deren Rechnung beschäftigt werden;

b) auf Personen, welche in dem Betriebe des Hausgewerbes nur gelegentlich, oder zwar in regelmäßiger Wiederstehr, aber nur nebenher und in so geringem Umfange thätig sind, daß der hieraus erzielte Berdienst zum Lebensunterhalt nicht ausreicht und zu den Bersicherungsbeiträgen nicht in entsprechendem Verhältnis sieht; seht;

c) auf Personen, welche in einem anderen, die Berssicherungspsicht begründenden regelmäßigen Arbeits- oder Dienstverhältniß zu bestimmten Arbeitgebern stehen und, ohne dieses Berhältniß zu unterbrechen, das Hausgewerbe nur nebenher, sei es regelmäßig, sei es nur gelegentlich, betreiben.

2. Die Versicherung erfolgt bei berjenigen Versicherungsanstalt, in beren Bezirk sich der Betriebssis des Hausgewerbetreibenden befindet. Die Lohnklasse, in welcher die Versicherung erfolgt, bestimmt sich nach den Vorschriften des § 22¹) des Gesetzes. Dies gilt auch für diezenige Zeit, während welcher der Hausgewerbetreibende für eigene Rechnung arbeitet.

3. Die Hausgewerbetreibenben haben bie Beiträge für ihre eigene Bersicherung selbst badurch zu entrichten, baß sie bie ben schulbigen Beiträgen entsprechenben Marken in ihre

Quittungstarten einfleben.

Für jede volle oder angefangene Kalenderwoche, in welcher der Hausgewerbetreibende für eigene oder fremde Rechnung beschäftigt war, sind die Beiträge spätestens an demjenigen Tage zu entrichten, an welchem die nächste Aberechnung mit dem Fabrikanten oder, wenn die Beschäftigung für mehrere Fabrikanten stattsindet, mit einem derselben erfolgt.

Die Hausgewerbetreibenden, welche es unterlassen, die Beitrage für ihre Bersicherung gemäß vorstehender Borschrift zu entrichten, unterliegen der Strasbestimmung des § 1432)

des Gefetes.

<sup>1)</sup> jest: § 134. 2) jest: § 176.

Die versicherungspflichtigen Sausgewerbetreibenden haben auch für diejenige Zeit, während welcher sie das Geschäft auf eigene Rechnung betreiben, für ihre eigene Bersicherung Zusahmarten nicht beizubringen. 1)

Bezüglich der Beiträge der Hausgewerbetreibenden für ihr Hülfspersonal (Gesellen, Gehülfen, Lehrlinge) hat es bei den bestehenden allgemeinen Borichristen sein Bewenden.

4. Die von den Hausgewerdetreibenden für sich und ihr Hülfspersonal verwendeten Marten sind sofort nach ersolgter Einklebung dadurch zu entwerthen, daß auf denselben handichriftlich oder mittelst eines Stempels der Entwerthungstag in Zahlen angegeben wird (vergl. Ziff. II Rr. 3a der Bekanntmachung vom 24. Dezember 1891, Reichs-Gesethl. S. 401).

5. Auf bem im § 1122) bes Gesess vorgesehenen Wege kann angeordnet werden, daß die Beiträge für die Hausgewerbetreibenden von diesen zum Einzug gebracht werden. In diesem Falle sinden die Bestimmungen der Jiff. 3 Abs. 1 bis 3 und der Ziff. 4 keine Anwendung, und sind die den eingezogenen Beiträgen entsprechenden Narten alsbald nach deren Einklebung nach Maßgade der von der Landescentralbehörde getroffenen Anordnungen zu entwerthen.

6. Die Fabritanten u. f. w. sind verpslichtet, ben für ihre Rechnung arbeitenden hausgewerbetreibenden bei der Abrechnung die halfte desjenigen Betrages für Beitrags-marken zu erstatten, welcher auf die zur herstellung der Arbeit durch einen Arbeiter im Durchschnitt annähernd er-

forberliche Reitbauer entfällt.

Bei der Berechnung des zu erstattenden Betrages wird die Woche zu sechs Arbeitstagen, und der Arbeitstag, sosern nicht durch die sur dernelbesits des Hausgewerbetreibenden zuständige untere Berwaltungsbehörde eine andere Zeit als Arbeitsdauer allgemein sestgest wird, zu elf Arbeitsstunden gerechnet. Bruchtheile von Piennigen werden zu Lasten des Fabritanten auf volle Psennige nach oben abgerundet.

Die Erstattung erfolgt auch bann nach bem Berth

<sup>3)</sup> jest bebeutungelos.

<sup>2)</sup> jest: § 148.

der für den Hausgewerbetreibenden selbst zu verwendenden Marken (§ 22 1) des (Besess), wenn bei der Arbeit verssicherungspflichtige Hülfspersonen verwendet worden sind. Eine höhere als die gesetzlich vorgeschriebene Lohnklasse (§ 22 1) des Gesess) ist bei der Erstattung nur dann zu Grunde zu legen, wenn der Fabrikant der Berwendung von Marken der höheren Lohnklasse ausdrücklich zugestimmt hat.

7. Bei Streitigkeiten über bie bei ber Erstattung (Biff. 6) in Unsat zu bringende Arbeitsbauer entscheibet auf Untrag eines Theiles bie für ben Betriebssit bes haus- gewerbetreibenden zuständige untere Berwaltungsbehörbe end-

gültig.

Dieselbe ist befugt, einen Sachverständigen zu ernennen, welcher auf Untrag eines Theiles, auch ohne daß ein Streitssall vorliegt, den Zeitbedarf abzuschäßen hat. Die Fabrikanten u. s. w. haben bei der Abrechnung benjenigen Betrag zu erstatten, welcher auf die abgeschätzte Arbeitszeit entfällt. Wird bennachst im Streitfall eine andere durchschnittliche Arbeitsdauer festgestellt, so ist die Differenz nachträglich auszugleichen.

Die Bersicherungsanstalt ist befugt, für die Berechnung des vom Fabrikanten u. s. w. zu erstattenden Betrages weitere Bestimmungen zu erlassen. Dieselben bedürfen der Genehmigung des Reichs-(Landes-)Bersicherungsamts.

8. Die Hausgewerbetreibenden können mit den Fabrikanten u. s. w. vereinbaren, daß lettere bei der Abrechnung die Hälfte bessenigen Betrages zu erstatten haben, welchen die Hausgewerbetreibenden für sich und die von ihnen beschäftigten versicherungspsschigen Hilbertonen für Beitragsmarken thatsächlich entrichtet haben. Ist der Hausgewerbetreibende von mehreren Fabrikanten u. s. w. beschäftigt, so hat sich eine solche Bereinbarung auch darauf zu erstrecken, wie der von ihnen zu erstattende Gesammtbetrag auf die einzelnen Fabrikanten u. s. w. zu vertheilen ist.

9. Die Fabrikanten u. f. w. sind berechtigt, die Berpstichtungen des Arbeitgebers für ihre Hausgewerbetreibenden und die von denselben beschäftigten versicherungspflichtigen Hülfspersonen ganz oder zum Theil selbst zu übernehmen.

<sup>1)</sup> jest: § 34.

Bon ber erfolgten Uebernahme hat ber Fabrikant ber unteren Berwaltungsbehörbe Kenntniß zu geben, welche bem zuständigen Organe der Bersicherungsanstalt und in den Fällen des § 112 1) des Geleges den mit der Einziehung der Beiträge und der Entgegennahme der Meldungen betrauten Stellen Rachricht giebt.

Soweit es sich um die Entrichtung der Beiträge für die Hausgewerbetreibenden selbst handelt, können den Fabrikanten u. s. w. die Berpflichtungen der Arbeitgeber von der sür ihren Betriedssis zuständigen unteren Berwaltungsbehörde auferlegt werden. Gegen eine Anordnung dieser Art sindet binnen zwei Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an die höhere Berwaltungsbehörde statt; dieselbe entscheidet endgulttig.

In den Fällen der Absäte 1 und 2 finden die Borsichriften der Ziff. 6 und 7 keine Anwendung. Bielmehr sind alsdann die allgemeinen Borschriften des Gesetzes hinsichtlich der Beitragsentrichtung durch die Arbeitgeber entsprechend auf die Fabrikanten u. s. w. anzuwenden, und es ist die die Fabrikanten Beiträge von den Bersicherten zu erstatten.

10. Die Hausgewerbetreibenden sind in den Fällen der Ziff. 8 und 9 verpflichtet, über die Dauer ihrer Beschäftigung für eigene Rechnung und über die von ihnen im Gewerbebetriebe beschäftigten versicherungspslichtigen Hisperpinen Berzeichnisse zu sühren, aus welchen sich insbesondere die Dauer der Beschäftigung der letzteren ergiebt. Sie haben diese Berzeichnisse den sie beschäftigenden Fabrikanten u. s. w. auf Berlangen zur Brüfung vorzulegen. Die für den Betriebssis des hausgewerbetreibenden zuständige untere Verwaltungsbehörde ist besugt, Vorschriften über die Führung diese Verzeichnisse zu erlassen und die ordnungsmäßige Führung sowie die Vorlegung der Verzeichnisse durch Geldstrasen bis zu fünfzig Mark zu erzwingen.

11. Für die Dauer vorübergehender Beschäftigung für eigene Rechnung haben die Sausgewerbetreibenden den vollen Beitrag für ihre Person, beziehungsweise den halben Bei-

trag für ihre Sulfsperfonen felbit zu tragen.

<sup>1)</sup> jett: § 148.

Die Borichriften ber §§ 147 und 1481) des Geieges finden auf die Fabrikanten n. i. w. in ihrem Berhältniß bu ben Sausgewerbetreibenden entiprechende Anwendung.

Die Ginrechnung bes von bem Arbeitgeber ben Sansgewerbetreibenben ju ernattenden Betrages in den Arbeits-

perdienft ift ungulanig und ohne rechtliche Birfung.

12. Streitigkeiten, welche aus Anlaß vorstehender Bestimmungen zwiichen den Organen der Bersicherungsanstalten einerseits und den Fabrisanten, Hausgewerdetreibenden oder deren Hüsssperionen andererseits oder zwischen den Fabrisanten und den Hausgewerdetreibenden darüber, ob und welche Beiträge zu entrichten sind, entstehen, werden nach § 122<sup>2</sup>, Streitigkeiten über Berechnung und Anrechnung der sur Hausgewerdetreibende oder deren Hüssperionen zu entrichtenden Beiträge, unbeschadet der Bestimmung in 3iss. 7, nach § 124<sup>2</sup>) des Gesetzes entschieden.

13. Soweit im Borstehenden keine besonderen Bestimmungen getroffen sind, erfolgt die Erhebung der Beitrage für die Hausgewerbetreibenden nach den für die Durchführung der Invaliditäts- und Altersversicherung erlassene allge-

meinen Boridriften.

14. Die vorstehenden Bestimmungen treten am 2. Juli

1894 in Kraft.3)

Andread and the second of the

Für Bersicherte, welche auf Erund der vorstehenden Bestimmungen der Invaliditäts- und Altersversicherung unterstehen, tritt, wo nach §§ 156, 157, 159 und 1604) der Zeitspunkt des Inkrafttretens des Gesetzes entscheidend ist, and bessen Seile der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmungen.

<sup>1)</sup> jest: §§ 180 u. 181. 2) jest: §§ 155 bezw. 157.

<sup>9.</sup> November 1895. Bgl. A. N. \*V S. 221 f. Nr. 431 f. (Reger XV S. 72 ff.).

4) jest: §§ 189, 190, 192 u. 195.

Mulage 4.

# Bekanntmachung

bes Bunbesraths, betreffend bie Befreiung vorübergehender Dienftleiftungen von der Berficherungspflicht gemäß § 4 Abf. 1 bes Invalidenversicherungsgesetze. Bom 27. Dezember 1899.

(RGB1. S. 725.)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Invalidenversicherungsgesetzes (NGBl. S. 436) hat der Bundesrath beschliefen, daß es dei den unter dem 24. Dezember 1891 (NGBl. S. 389), 24. Januar 1893 (NGBl. S. 5) und 31. Dezember 1894 (NGBl. S. 543) veröffentlichten Bestimmungen über die Befreiung vorübergehender Dienstleistungen von der Bersicherungspflicht mit den aus der nachstehenden Fassung sich ergebenden Veränderungen sein Bewenden behalten soll.)

Borübergehende Dienstleistungen sind danach als eine bie Bersicherungspsticht begründende Beschäftigung (§ 4 Abj. 1 des Invalidenversicherungsgesehes) dann nicht anzuschen, 2) 1. wenn sie von solchen Bersonen, die berufsmäßig Lohn-

arbeit überhaupt nicht verrichten

a) nur gelegentlich, inbesondere zu gelegentlicher Aushülfe.

b) zwar in regelmäßiger Wiederkehr, aber nur nebenher und gegen ein geringfügiges Entgelt, welches für die Dauer der Beschäftigung zum Lebensunterhalte nicht ausreicht und zu den für diese Zeit zu zahlenden Bersicherungsbeiträgen nicht in entsprechendem Berhältnisse steht,

verrichtet werden;

2. wenn sie von solchen Berufsarbeitern, die in einem regelmäßigen, die Bersicherungspflicht begründenden Arbeits- oder Dienstverhältnisse zu einem bestimmten Arbeitgeber stehen, ohne Unterbrechung dieses Berhält-

2) Bur freiwilligen Berficherung find bie nachgenannten Berfonen gemäß § 14 berechtigt.

<sup>1)</sup> Die angeführten Beidluffe bes Bunbesrathe find burch gegenwartige Befanntmachung erfest und aufgehoben.

nines bei anderen Arbeitgebern nebenber, jei co nur gelegentlich zur Aushulfe, fei es regelmäßig verrichtet merden.

Tasielbe gilt

3. für Dienftleiftungen gur ichleunigen Gulie bei Ungludefällen ober Berheerungen durch Raturereigniffe ober gur ichleunigen Bejeitigung von Bertehrs- oder Betriebsftorungen, fofern diese Dienstleiftungen nach ihrer Art die Daner von zwei Arbeitstagen voraussichtlich nicht überfteigen werben;

4. für Dienstleiftungen in Berpflegungestationen ober abnlichen Einrichtungen, wenn fie gegen eine Gelbent-schädigung verrichtet werben, welche nicht als Entgelt für die gelieferte Arbeit, sondern als eine Unterftugung

jum Amede bes befferen Forttommens gewährt wird; 5. für Dienftleiftungen von Bedienfteten ausländischer Gifenbahnverwaltungen in Gifenbahnbetrieben bes Inlandes. joweit dieje Bediensteten in letteren vorübergehend beichäftiat werden:

6. fur Dienftleiftungen im Inlande von Bedienfteten auslandischer Betriebe, soweit diese mit einzelnen Betriebshandlungen vorübergebend in das Inland hinübergreifen;

7. für Dienftleiftungen bes Berfonals auslandischer Schiffe. bie im Binnenichiffahrteverfehre beutiche Bafferftrafen befahren, sofern nicht biefe Schiffe nach ber Entscheidung ber unteren Bermaltungsbehörde bes Beschäftigungsorts (§ 65 Abj. 4 bes Invalidenversicherungsgesetes) im Inland einen regelmäßigen Bertehr von erheblicher Dauer unterhalten:

8. für Dienftleiftungen auf Seeschiffen im Auslande, wenn fie von folden Berfonen verrichtet werden, die nicht zur

Schiffsbesatung gehören; 9. für Dienstleiftungen von Indiern, Japanern, Chinesen, Malayen, Zanzibariten, Negern und anderen farbigen Seeleuten auf beutschen Seeschiffen bei ber Ruftenschiffahrt in afiatischen, auftralischen, oft- ober westafrikanischen Gemässern sowie in bem Berkehre zwischen afiatischen, auftralifchen, oft- und weftafritanifchen Safen ober zwifchen biefen und europäischen Safen, in letterem Berfehre

jeboch nur, wenn es sich um ben Dienst in ben Koblenund Kesselräumen ber Dampfschiffe handelt und wenn bei ber Anmusterung im Auslande zugleich die Rud-

fahrt ausbedungen ist.

Die Regierungen der einzelnen Bundesstaaten sind ermächtigt, mit Zustimmung des Reichskanzlers widerrustich anzuordnen, daß und inwieweit vorübergehende Dienstleistungen solcher Ausländer, denen der Aufenthalt in Grenzbezirken des Inlandes auf sest bestimmte kurze Zeit behufs Ausstührung vorübergehender Arbeiten behördlich gestattet ist, sowie vorübergehend im Inlande stattsindende Dienstleistungen solcher Ausländer, welche übungsgemäß in Flößereibetrieben beschäftigt werden, im Sinne des Invalidenversicherungsgesess als eine versicherungspssichtige Beschäftigung nicht anzusehen sind.

Berlin, ben 27. Dezember 1899.

Der Reichskanzler. In Bertretung: Graf von Posadowsky.

Anlage 5.

# Bekanntmachung

D:8 Bundesraths, betreffend bie Befreiung von ber Berficherungspflicht auf Grund bes § 6 Abf. 2 bes Invalidenverficherungsgesehes. Bom 24. Dezember 1899.

(RGBI. S. 721.)

Zur Ausführung vgl. württembergische Min.Verf. vom 10. Januar 1900 (KVl. S. 43). Babische VD. vom 6. Januar 1900 (GVDBl. S. 204).

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Invalidenversicherungsgesetzes (RGBl. S. 463) hat der Bundesrath über die Befreiung von der Versicherungspflicht nachstehende Bestimmungen erlassen:

1. Ueber Anträge auf Befreiung von der Bersicherungspsiicht gemäß § 6 Abs. 2 des Invalidenversicherungsgesetzes entscheibet die für den Wohnort des Antragftellers und, fofern diefer im Anlande feinen Bobnort bat, die für feinen danernden Aufenthaltsort guftandige untere Berwaltungsbehörde.

2. Tem Antrag in nur frattzugeben, wenn folgende Bor-

ausienungen quiammentreffen:

a es mun amtlich befannt oder glaubhaft nachgewiefen fein, dan der Antragheller in der hauptigebe feinen Lebensunterbalt als Betriebsunternehmer oder ander= meit ielbitandig erwirbt ober ohne Lobn ober Bebalt thatia in:

h es muß feinteben, dan für denielben nicht bereits einhundert Bochenbeitrage entrichtet find oder zu entrichten geweien maren, wobei Krantbeitswochen ober militariiche Dienstleiftungen (§ 30 Abi. 2. ein-

gurechnen find:

c) die untere Bermaltungebehorde muß unter Berudfichtigung der wirthichaftlichen Lage des Antragftellers und ber örtlichen Berhaltniffe pflichtmäßig ju ber lleberzeugung gelangt jein, daß ber Antragiteller in demjenigen Ralenderjahre, für deffen Dauer die Befreiung von der Berficherungspflicht beantragt wird, entweder nur zu bestimmten Sahreszeiten in nicht mehr als zwölf Wochen, ober zwar zu beliebigen Jahreszeiten, aber insgesammt an nicht mehr als fünfzig einzelnen Tagen Lohnarbeit übernebmen wird.

Minderiährige bedürfen ber Genehmigung des Antrags

durch ihren gejetlichen Bertreter.

3. Ueber die Befreiung ift dem Antragfteller eine Bersicherungefreitarte in gruner Farbe in der halben Brofe ber Quittungelarte nach dem anliegenden Mufter ausauftellen. Für die Ausstellung der Rarte fann eine Webuhr von fünf Pfennig erhoben werden.

Die Befreiung gilt für bie Dauer bes Ralenber-jahrs und für ben Umfang bes Reichs.

Die Bersicherungsfreikarte ist dem Arbeitgeber bei ber Lohnzahlung, im Falle bes Einzugsverfahrens (§ 148) aber binnen ber gur Anmelbung bei ber Ginzugestelle vorgesehenen Frift, vorzuzeigen. Geschieht dies nicht,

so ift ber Arbeitgeber verpflichtet, die fälligen Beiträge zu entrichten und ber Arbeiter hat sich ben entsprechenden Lohnabzug gefallen zu lassen. Dabei finden die Bestimmungen bes § 131 Abs. 2 Anwendung.

4. Die Befreiung ift von der Behörde, welche fie bewilligt hat, zurudzunehmen, wenn die befreite Berjon dies be-

antragt.

Die Befreiung muß von dieser Behörde (Abs. 1) widerrufen werden, wenn sich ergiebt, daß eine der in Ziff. 2 unter a und b vorgesehenen Boraussetzungen für Bewilligung schon bei der Ausstellung der Bersicherungsfreikarte gesehlt hat oder daß eine dieser Boraussetzungen nachträglich in Fortsall gekommen ist.

Ergiebt sich, daß die Lohnarbeit des Befreiten während der Geltungsdauer der Bersicherungsfreikarte die in Ziff. 2 unter c vorgesehene Dauer wesentlich überschritten hat, so ist die Befreiung für den Rest des Kalenderjahrs von der für die Ausstellung der Bersicherungsfreikarte oder für den Beschäftigungsort zuständigen unteren Berwaltungsbehörde zu widerrusen. Ergeht der Widerrus von einer anderen als dersenigen Behörde, welche die Bersicherungsfreikarte ausgestellt hat, o ist der letzteren Behörde unter Darlegung der für den Widerrus maßgebend gewesenen Thatsachen hiervon Wittheilung zu machen.

Die Berficherungsanstalt ift befugt, ben Biberruf

ber Befreiung zu beantragen.

5. Gegen die Berfagung und ben Wiberruf ber Befreiung sowie gegen die Ablehnung bes Antrags auf Wiberruf ift Beschwerbe an die zunächst vorgesette Behörde zusläffig, welche endgultig entschet.

6. In dem Falle der Zurücknahme oder des Widerrufs der Befreiung ist die Versicherungsfreikarte durch die untere Verwaltungsbehörde des Wohnorts oder dauerns den Aufenthaltsorts oder des Beschäftigungsorts wieder einzuziehen.

7. Durch die Landes-Zentralbehörde wird bestimmt, von welchen Staats- oder Gemeindebehörden die in Biff. 1

vis 4 und si den unteren Berwaltungsbehörden zugewiesenen Berrichtungen wahrzunehmen find.

4. Auf vorübergebende Liensteinungen, zir welche der Bundesrath jemäß § ± Abi. 1 die Berückerungsvisicht illgemein ausgeschlossen var, Inden diese Bestimmungen weine Anwendung.

Bertin, den 24. Tesember 1899. Der Kennstanster. In Bertretting: Graf den Boladowski.

| Berficherungsfreikarte für das Kalenderjahr<br>Rur für die Involidenversicherung güttig.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bor. u. Juname, bei Frauen auch Geburtiename                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bohnort</b> Complerent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| geb. am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Es wird bescheinigt, a) daß der Jahgeber biefer Karte in der Haupflacke seinen Lebensunterhalt als Betriebsunternehmer vober", andermeit felbständig erwirdt oder") ohne Lohn oder Gechalt thätig ift: b) daß für den Indader micht bereits einhundert Kochenbeiträge entrichtet find oder zu entrichten                                      |
| geweien woden, wobet krantheitswochen ober mititäriiche Tienpleifungen (§ 30 Abf. 2 des In<br>baltbeuteriichenmasgeliebes) anzurechnen find.<br>c) daß anzunedmen ist, der Inhaber werde in dem oben bezeichneten Jahre entweder nur zu be-                                                                                                   |
| aber insgesannt an nicht mehr als gemeine Zogen Lohne zu erliegen zwereszeiten, gere Austragen zwereszeiten, et Angelmunt an nicht mehr als finizig einzelnen Tagen Lohnarbeit übernehmen.<br>Auf die durch den Bundeszeit von der Bericherungspflicht gemäß § 4 Ab. 1 allgemein befreiten. Dienstleungen findet diese Karte leine Anwendung. |
| ber as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Begeichnung ber ausftellenben unteren Bermalnungebeforbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Ramensunterichtrift des Beamten.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *) Das Richtgutreffenbe ift zu burchstreichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Anlage 6.

# Bekannimachung

des Bundesraths, betreffend die Entwerthung und Bernichtung von Marten bei der Invalidenversicherung. Bom 9. Rovember 1899.

(MGBl. S. 665.) — Ausf. BD. f. Baben vom 5. Dezember 1899 (GBDBl. S. 803).

Auf Grund ber §§ 141, 144, 148, 149, 152, 158, 160, 163 bes Invalidenversicherungsgesetzes hat der Bundesrath über die Entwerthung und Bernichtung der Marken bei der Invalidenversicherung nachstehende Borschriften beschlossen:

1. Arbeitgeber und Bersicherte, welche Marken in die Quittungskarten einkleben, sind zur Entwerthung dieser Marken, soweit sie nur für eine Woche gelten, befugt, soweit sie aber für mehr als eine Woche gelten, berspflichtet.

Durch die Landes-Zentralbehörde kann angeordnet werden, daß bei der freiwilligen Bersicherung (§§ 14, 145 des Invalidenversicherungsgesetzes) die Bersicherten zur Entwerthung auch derjenigen Marken verpslichtet sind, welche nur für eine Woche aelten.

2. Die die Beitrage einziehenden Stellen (Arantentassen, Knappfchaftstassen, Gemeindebehörden und andere von der Landes-Zentralbehörde bezeichnete Stellen, örtliche von der Bersicherungsanftalt eingerichtete Hebestellen) sind verpflichtet, die den eingezogenen Beiträgen entsprechenden Marten zu entwerthen.

Die gleiche Verpflichtung liegt benjenigen Beamten, welche im Wege bes Berichtigungsversahrens Marken verwenden, bezüglich dieser Marken ob.

3. Berben Quittungötarten zur Berlängerung ihrer Gültigteitsbauer vorgelegt, so ist die Berlängerungöstelle verpslichtet, alle darin besindlichen Marken, soweit sie noch
nicht entwerthet sind, zu entwerthen und zugleich auf
der Innenseite der Karte handschriftlich oder durch Stempel
die Gesammtzahl der in der Karte besindlichen Marken
zu bermerken.

4. Diejenigen Organe ber Bersicherungsanstalten, Behörben ober Beamten, welche die Kontrole ber Beitragsentrichtung ausüben, sind befugt, alle in den Quittungstarten befindlichen Marken zu entwerthen, welche noch nicht entwerthet sind.

5. Die Entwerthung ber Marten liegt in ben Fällen gu 1 und 2 bemjenigen ob, welcher die Marten einzukleben hat; im Falle ber Entwerthungspflicht foll fie alsbald

nach ber Einklebung erfolgen.

6. Die Entwerthung barf nur in ber Weise erfolgen, daß auf ben einzelnen Marken handschriftlich ober durch Stempel ber Entwerthungstag in Zissern, z. B. für den 15. März 1900 "15. 3. 00" ober für den 10. Februar 1901 "10. 2. 01", beutlich angegeben wird. Zur Entwerthung ist Tinte oder ein ähnlicher festhaltender Farbftoff zu verwenden.

Hur das Einzugsverfahren, das Berichtigungsverfahren und die Beitragskontrole kann die Landes-Rentralbehörde eine andere Art der Entwerthung vor-

ichreiben ober zulaffen.

Undere Entwerthungszeichen find unzuläffig.

7. Marken, welche nicht bereits anderweit entwerthet worden sind, mussen entwerthet werden, sobald die die Marken enthaltende Quittungskarte zum Umtausch eingereicht ist. Diese Entwerthung liegt den Borständen der Bersicherungsanstalten oder anderen von der Landes-Zentralbehörde bezeichneten Stellen od; sie ist, sosern sie etwa versäumt sein sollte, von jeder Behörde, an welche die Karte nach dem Umtausche gelangt, nachzuholen. Die Form der Entwerthung bleibt der entwerthenden Stelle überlassen. Auf der Außenseite der Karte ist handschriftlich oder durch Stempel der Vermert "Entwerthet" zu sezeichnen.

8. Bei ber Entwerthung burfen die Marken nicht unkenntlich gemacht werben, insbesondere mussen der Geldwerth, die Lohnklasse und der Name der Bersicherungsanstalt

erfichtlich bleiben.

9. Ber ben vorstehenden oder den von der Landes-Zentralbehörde gemäß Biff. 6 Abs. 2 getroffenen Anordnungen zuwiderhandelt, kann für jeden Fall, sofern nicht nach anderen Borschriften eine höhere Strafe verwirkt ist, von der unteren Berwaltungsdehörde und da, wo die Beitragskontrole Rentenstellen übertragen ist, von deren Borsigenden mit einer Ordnungsstrafe bis zu zwanzig Rark belegt werden.

10. Die Bestimmungen über die Berpstichtung der Hausgewerbetreibenden der Tabakfabrikation und der Textisindustrie, die für sich und ihre Hüsspersonen verwendeten Marken zu entwerthen (Bekanntmachungen vom 16. Dezember 1891, 1. März 1894 und 9. November 1895, Reichs-Gesetzl. S. 395, 324 und 452), bleiben in Kraft.

Auf Buwiderhandlungen findet die Strafbeftimmung

ber Biff. 9 Anwendung.

11. Die Bernichtung ber Marken erfolgt baburch, baß sie durch einen barauf gesetzten Bermerk als ungültig erflärt werden. Dabei ist auf die Außenseite der Quittungskarte handschriftlich oder durch Stempel unter Einrüdung der Zahl der vernichteten Warken der Bermerk "... Marken vernichtet" sowie die Bezeichnung der die Bernichtung vornehmenden Stelle zu sehen.

12. Diese Borschriften treten vom 1. Januar 1900 ab an die Stelle ber in der Bekanntmachung vom 24. Dezember 1891 (Reichs-Gesehll. S. 399) veröffentlichten Borschriften.

Berlin, ben 9. November 1899.

Der Reichstangler. In Bertretung: Graf von Bosadowsty.

# Anlage 7.

# Bekanntmachung

bes Bundesraths, betreffend die Einrichtung der Quittungstarten für die Invalidenversicherung. Bom 10. Rovember 1899.

(RGBI S. 667.)

Auf Grund des § 132 Abs. 1 und des § 135 Abs. 2 bes Invalidenversicherungsgesetzes hat der Bundesrath über

bie Einrichtung ber Quittungstarten für bie Anvaliden versicherung unter theilweiser Abanberung ber geltenden einschlägigen Borfchriften folgende Beftimmungen beschloffen:

1. Für die Selbstversicherung und beren Fortsehung (§ 14 Abs. 1) find besondere Quittungekarten von grauer Farbe

zu verwenden.

Ber hierfür andere Quittungskarten unbefugt verwendet, kann, sofern nicht nach anderen gesestichen Borichriften eine härtere Strafe eintritt, von der unteren Berwaltungsbehörde und da, wo die Beitragkkontrole Rentenftellen übertragen ift, von deren Korsischen mit einer Ordnungsftrase bis zu zwanzig Mart belegt werden.

- 2. Die Quittungstarten sind, in Stoff und Format ben bisherigen Quittungstarten entsprechend, für die Berficherungspflicht einerseits in gelber Farbe und für die Selbstversicherung andererseits in grauer Farbe nach den anliegenden Formularen A und B herzustellen.
- 3. Den zur Selbstversicherung ober beren Fortsetung berechtigten Bersonen ist vom 1. Januar 1900 ab bei Ertheitung einer neuen Quittungsfarte eine solche nach Formular B auszustellen, sofern sie nicht den Nachweis führen, daß für sie früher auf Grund der Bersicherungspflicht Beiträge entrichtet worden sind.
- 4. Die Gültigkeitsdauer der Quittungskarte für versicherungspflichtige Personen (Formular A) kann durch Abstempelung verlängert werden. Die hierzu befugte Stelle wird von der Landes-Zentralbehörde bezeichnet. Die Berlängerung darf nur während der Gültigkeitsdauer der Karte und zwar einmal für ein oder für zwei weitere volle Jahre nach dem Ausstellungstag und nur dann ersolgen, wenn für die Zeit vom Ausstellungstag ab mindestens zwanzig Beitragswochen, einschließlich der benselben gemäß § 46 Abs. 2 gleich zu behandelnden Zeiten, nachgewiesen sind. Der Berlängerungsvermerk ist auf der Innenseite der Karte unter Beisügung des Datums und der Berlängerungsdauer im unmittelbaren Anschluß an die bereits geklebten Marken handschriftlich oder durch Stempel anzubringen.

Rarten, deren fortdauernde Gültigkeit auf einer Anerkennung des Borstandes der Bersicherungsanstalt beruht (§ 135 Abs. 1 Sat 2), dürfen nicht verlängert werden.

5. Quittungefarten alten Muftere burfen nach bem 1. Januar

1900 nicht mehr ausgegeben werden.

Die am Schlusse bes Jahres 1899 in Benutung befindlichen Quittungsfarten dürsen nach dem 1. Januar 1900, und zwar auch für die Selbstversicherung und beren Fortsetung, innerhalb zweier Jahre nach dem Lage ihrer Ausstellung (§ 135 Abs. 1) zur Beitragsentrichtung noch verwendet werden. Bei der Aufrechnung dieser Karten ist aber durch die Aufrechnungsstelle nicht die Jahl der Beitragsmarken, sondern die Jahl der durch Marken der einzelnen Lohnklassen nachgewiesenen Beitragswochen, nöthigenfalls unter Hinzusügung einer besonderen Spalte für Lohnklasse V, anzugeben und die hierzu ersorderliche Abänderung des Bordrucks handschriftlich vorzunehmen.

Berlin, ben 10. November 1899.

Der Reichstanzler. In Bertretung: Graf von Pojadowsty.

| Berficherungsansfalt:  Berficherungsansfalt:  (hier is der ersten duittungstarte der Name derjeuigen Enstatt auflicht;  (hier is der ersten duittungstarte der Name derjeuigen Enstatting ist, ibe folgande karte ist mit dem Namen der auf der nächtworker.  Ausgadestelle  (Liste der Duittungstarten A Nr. )*)  Ausgadestellt am  (Verwenddar**) für die Zeit seit deit dem ten  Ausgestellt am  (Verwenddar**) für die Zeit seit dem ten  Ausgestellt am  (Verwenddar**) für die Zeit seit dem umtausch oder zur Verlängerung dorzulegen.  Elungstage zum Umtausch oder zur Verlängerung dorzulegen.  (Verwenddar**) für die Frauen auch Geburtsname)  bei Ausstellung (Wohnort den Imzilkingstarte A führt.  Aus deboren am ien Imzach verlängeren für die Ente Liste ber Austungstarte A führt.  **) Zu e Auchtreag ausgabestelle seine Liste ber Austungstarte A führt.  **) Zu e Auchtreag ausgabestelle seine bie Kaarte Warten für die ber ver ihrer Wusstrellung einzusteden sin die Ente giber ver ihrer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Rote: Auf ber Rückeite findet sich der wörtliche Abbruck der §§ 139, 184 bes JBG. und die Bemertung: "Für Bersicherungspflichtige sind, und zwar auch im Kalle der Weiterversicherung, nur diese gelben Quittungskarten zu verwenden."

Die Formulare find etwas unter Originalgröße.

ftellers und, fojern diejer im Inlande feinen Bohnort hat, die für feinen dauernden Aufenthaltsort zuständige untere Berwaltungsbehörde.

2. Dem Antrag ift nur stattzugeben, wenn folgende Bor= ausiebungen zujammentreffen:

a es muß amtlich befannt ober glaubhaft nachgewiesen fein, daß ber Antragfteller in ber hauptjache feinen Lebensunterhalt als Betriebsunternehmer oder anderweit jelbitändig erwirbt oder ohne Lohn oder Gehalt thātiq ift:

b) es muß feststehen, daß fur benjelben nicht bereits einhundert Bochenbeitrage entrichtet find ober zu entrichten gewesen maren, wobei Rrantheitswochen ober militarijche Dienftleiftungen (§ 30 Abi. 2) ein-

zurechnen find:

c) die untere Bermaltungsbeborbe mun unter Berudfichtigung der wirthichaftlichen Lage des Antragftellers und ber örtlichen Berbaltniffe pflichtmakig zu der Ueberzeugung gelangt jein, daß der Antragfteller in bemjenigen Ralenderjahre, für beffen Dauer Die Befreiung von ber Berficherungspflicht beantragt wird, entweder nur ju bestimmten Jahreszeiten in nicht mehr als zwölf Wochen, oder zwar zu beliebigen Jahreszeiten, aber insgejammt an nicht mehr als fünfzig einzelnen Zagen Lohnarbeit übernehmen wird.

Minderjährige bedürfen ber Genehmigung des Antrags

burch ihren gefetlichen Bertreter.

3. Ueber die Befreiung ift dem Antragfteller eine Berficherungefreitarte in gruner Farbe in ber halben Große ber Quittungstarte nach bem anliegenden Dufter auszuftellen. Fur die Ausstellung der Karte tann eine Bebuhr von fünf Bfennig erhoben werden.

Die Befreiung gilt für die Dauer des Kalendersjahrs und für den Umfang des Reichs.

Die Berficherungefreitarte ift bem Arbeitgeber bei ber Lohnzahlung, im Falle bes Einzugsverfahrens (§ 148) aber binnen ber gur Anmelbung bei ber Gingugeftelle vorgesehenen Frist, vorzuzeigen. Geschieht dies nicht so ist ber Arbeitgeber verpflichtet, die fälligen Beiträge zu entrichten und der Arbeiter hat sich den entsprechenden Lohnabzug gesallen zu lassen. Dabei finden die Bestimmungen des § 131 Abs. 2 Anwendung.

4. Die Befreiung ift von ber Behörde, welche fie bewilligt hat, gurudgunehmen, wenn die befreite Person dies be-

antragt.

Die Befreiung muß von dieser Behörde (Abs. 1) widerrusen werden, wenn sich ergiebt, daß eine der in Ziff. 2 unter a und b vorgesehenen Boraussetzungen für deren Bewilligung schon bei der Ausstellung der Bersicherungsfreikarte gesehlt hat oder daß eine dieser Borsaussetzungen nachträglich in Fortsall gekommen ist.

Ergiebt sich, daß die Lohnarbeit des Befreiten während der Geltungsdauer der Bersicherungsfreikarte die in Ziff. 2 unter c vorgesehene Dauer wesentlich überschritten hat, so ist die Befreiung für den Rest des Kalenderjahrs von der für die Ausstellung der Bersicherungsfreikarte oder für den Beschäftigungsort zuständigen unteren Berwaltungsbehörde zu widerrusen. Ergeht der Widerrus von einer anderen als dersenigen Behörde, welche die Bersicherungsfreikarte ausgestellt hat, so ist der letzeren Behörde unter Darlegung der für den Widerrus maßgebend gewesenen Thatsachen hiervon Wittheilung zu machen.

Die Berficherungsanstalt ift befugt, ben Widerruf

der Befreiung zu beantragen.

5. Gegen die Versagung und den Widerruf der Befreiung sowie gegen die Ablehnung des Antrags auf Widerruf ist Beschwerde an die zunächst vorgesetzte Behörde zuslässig, welche endgültig entschet.

6. In bem Falle ber Zurücknahme ober bes Wiberrufs ber Befreiung ist die Bersicherungsfreikarte durch die untere Berwaltungsbehörde des Wohnorts oder dauernben Aufenthaltsorts oder des Beschäftigungsorts wieder einzuziehen.

7. Durch die Landes-Zentralbehörde wird bestimmt, von welchen Staats- oder Gemeindebehörden die in Biff. 1

bis 4 und 6 ben unteren Berwaltungsbehörben zugewiesenen Berrichtungen wahrzunehmen finb.

8. Auf vorübergehende Dienstleistungen, für welche der Bundesrath gemäß § 4 Abs. 1 die Bersicherungspslicht allgemein ausgeschlossen hat, sinden diese Bestimmungen keine Anwendung.

Berlin, ben 24. Dezember 1899.

Der Reichskanzler. In Vertretung: Graf von Posadowskin.

| Versitigerungsfreikarte für bas Kalenderjahr<br>Nur für die Involidenversicherung gültig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bor. u. Buname, bei Frauen auch Geburtsname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Saubthernf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| geb. am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Es wird bescheinigt, a) daß der Andere besete Karte in der Haupflade seinen Lebensausterhalt als Betriebsausternehmer oder*) anderweit selbfandig erwirdt oder*) ohne Lohn oder Gehalt thatig ist; oder*) anderweit selbfandig erwirdt oder*) ohne Lohn oder Gehalt stätig ist; b) adn sitt den Indader undt bereits einhundert Bodenbeiträge eittrickter find oder zu entrickten gewesen waren, wobei Krantheitswochen oder militärische Dienstleisfungen (§ 30 Abs. 2 des In- dalidenverscherungsgesenen Indapen den verbe in dem oben bezeichneten Indepen nur zu be- schaufmen Andreszeiten in nicht mehr als wohl Wober*) zuer zu beisebigen Jahreszeiten, |
| ader insgesammt an nicht mehr als fünfzig einzelnen Tagen Lohnarbeit übernehmen.<br>Auf die durch den Bundesraft von der Berficherungspflicht gemäß § 4 Abf. 1 allgemein befreiten Dienstleiftungen findet diese Karte leine Anwendung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Begeichnung der ausstellenden unteren Berwaltungsbehörde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (Убатепяцитетургу осв Деаптеп.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *) Das Richtzutreffenbe ift gu burchffreichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Innenfeite II. find, von oben links beginnend, in fortlaufender Reihe einzukleben.

| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                          |                       |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                        |                          |                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                        |                          |                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                        |                          |                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                        |                          |                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                        |                          |                       |  |  |  |
| 1. Bei freiwilliger Bersicherung sind Marten berjenigen Bersicherungsanstalt zu verwenden, in deren Bezirke die Bersicherten beschäftigt sind oder, sosen eine Beschäftigung nicht statistüdet, sich aushalten. Dabei steht ihnen die Wahl der Lohnstalse frei (§ 145).  2. Bersicherte dürsen Marten nur dadurch entwerthen, daß auf denselben der Entwerthungstag in Zisten, s. B. 15. 9. 01, angegeden wird. Warten für Zeitabschnitte von mehr als einer Woche müssen immer entwerthet werden.  3. Bei der Selbstversicherung und ihrer Fortsehung müssen auf dem Tage der Aussicklung der Austrigatst während der Austragswochen Beiträge durch Einslehen von Marten entrichtet werden (§ 46).  4. Freiwillige Beiträge dürsen sür eine länger als ein Jahr zurüdliegende Zeit sowie nach eingetrerener Erwerdsusschieftein achten bei ein die der Gewerdsusschieden steht and eingetretener Erwerdsusschiefteinstellen and |                                        |                                        |                          |                       |  |  |  |
| Tage ber Ausstellung bieser Quittungstar<br>tragswochen Beiträge burch Einkleben<br>werben (§ 46).<br>4. Preiwillige Beiträge bürfen für eine län                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von M<br>ger als<br>rwerbsu            | arfen<br>ein Jah<br>nfähigt            | entric<br>r zur<br>eit n | chtet<br>:üd=<br>ach= |  |  |  |
| Tage ber Ausstellung bieser Quittungstar<br>tragswochen Beiträge burch Einkleben<br>werben (§ 46).<br>4. Freiwillige Beiträge bürsen für eine län<br>liegende Zeit sowie nach eingetretener E<br>träglich ober für die fernere Dauer der<br>entrichtet werden (§ 146).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | von M<br>ger als<br>rwerbsu<br>Erwerbs | arfen<br>ein Jah<br>nfähigt            | entric<br>r zur<br>eit n | chtet<br>:üd=<br>ach= |  |  |  |
| Tage ber Ausstellung bieser Quittungstar<br>tragswochen Beiträge burch Einkleben<br>werben (§ 46).  4. Freiwillige Beiträge bürsen für eine län<br>liegende Zeit jowie nach eingetretener E<br>träglich ober für die fernere Dauer ber (<br>entrichtet werben (§ 146).  Aufrechung.  Babl ber Wochen, für welche im genetelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | von M<br>ger als<br>rwerbsu<br>Erwerbs | arfen<br>ein Jah<br>nfähigt            | entric<br>r zur<br>eit n | chtet<br>:üd=<br>ach= |  |  |  |
| Tage ber Ausstellung bieser Duittungstar<br>tragswochen Beiträge burch Eintleben<br>werben (§ 46).  4. Freiwillige Beiträge bürsen für eine län<br>liegende Zeit sowie nach eingetretener E<br>träglich ober für die sernere Dauer der<br>entrichtet werden (§ 146).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bon M<br>ger als<br>rwerbsu<br>Erwerbs | arten<br>ein Jah<br>nfähigt<br>unfähig | entric<br>r zur<br>eit n | chtet<br>:üd=<br>ach= |  |  |  |

### Anlage 8.

# Kaiserliche Verordnung,

betreffend das Berfahren vor den auf Grund des Invalidenversicherungsgesetzes errichteten Schiedsgerichten. Bom 6. Dezember 1899.

(MGBI. S. 677.) Bgl. württemb. Ausf.BD. vom 15. Dezember 1899 (RBI. S. 1091).

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c. verordnen auf Grund des § 106 Abs. 6 des Invalidenversicherungsgesetzes (Reichs-Gesetzl. S. 463) im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:

### I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1.

Beeibigung ber Mitglieber bes Schiebsgerichts.

Der Borsitzende des Schiedsgerichts und dessen Sentralvertreter werden von einem Beauftragten der Landes-Zentralbehörde des Bundesstaats, in welchem der Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, die Beister dagegen von dem Borsitzenden des Schiedsgerichts auf die Erfüllung der Obliegenheiten ihres Amtes beeidigt.

Die Beeibigung ber Beisiter erfolgt bei ihrer ersten Dienstleistung in öffentlicher Situng; sie gilt für die Dauer der Bahlperiode. Im Falle der Biederwahl genügt die

Bermeifung auf die frubere Beeidigung.

Im Uebrigen finden auf Die Beeibigung die Borschriften bes § 51 bes Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung.

Bu Mbf. III bgl. Reger XVII S. 87.

§ 2.

Befugniffe bes Borfigenben.

Die Leitung und Beaufsichtigung bes Geschäftsganges bei dem Schiedsgerichte liegt bem Vorsitzenden und im Falle ber Behinderung seinem Stellvertreter ob. Der Vorsitzende öffnet die eingehenden Sendungen, vertheilt die Geschäfte, bestimmt die Sitzungen, zeichnet die Berfügungen, vollzieht die Reinschriften und trifft in Beziehung auf die Führung der Geschäftskontrolen die erforderlichen Anordnungen. Er verpstichtet eiblich die Beamten des Schiedsgerichts, soweit sie nicht bereits als Beamte der Bersicherungsanstalt einen Diensteid geleistet haben, und übt über sie die unmittelbare Dienstaussicht aus. Disziplinarstrasen gegen dieselben verhängt, sosern sie dei dem Schiedsgericht im Hauptamt angestellt sind, der Borstand der Bersicherungsanstalt, im Uedrigen die ihnen im Hauptamte vorgeseste Dienstehörde (§ 104 Abs. 5 in Berbindung mit § 83 Abs. 1, 3 Sat 2 des Gesetzes).

Der Borsitzende setzt die den Beisitzern statutenmäßig zu gewährenden Bezüge sest und ist befugt, Beisitzer, welche die Wahl ohne zulässigen Grund ablehnen, ohne genügende Entschuldigung zu den Sizungen nicht rechtzeitig sich einssiehen, der ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich entziehen, mit Geldstrasen zu belegen (§ 104 Abs. 5 in Verbindung mit § 83 Abs. 3 Satz 1, § 90 Abs. 2, § 94 des Geleked.

Die Beisiger haben bem Borsitzenden Anzeige zu machen, wenn durch Aenderung in ihren persönlichen Bershältnissen die Boraussetzungen ihrer Bählbarkeit nachträglich wegfallen.

Werben dem Borsitzenden Thatsachen bekannt, welche die Wählbarkeit eines Beisitzers ausschließen, oder sich als grobe Verlegungen seiner Amtspslicht darstellen, so hat er diesen Beisitzer zu den Sitzungen einstrweilen nicht einzuberusen und ihn, nachdem ihm Gelegenheit zur Aeußerung gegeben worden ist, seines Amtes zu entheben (§ 104 Abs. die Berbindung mit § 91 des Gesetzes). Gegen die diese Enthebung aussprechende Versügung, welche die derselben zu Grunde liegenden Thatsachen angeben muß, kann von dem Veisitzer innerhalb eines Monats nach der Zustellung bei dem Schiedsgerichtsvorsitzenden oder der Verstellung bei dem Schiedsgerichtsvorsitzenden. Der Vorsitzende hat die Beschwerde eingelegt werden. Der Vorsitzende hat die Verschwerde unter Veisstgung der Verhandlungen und einer Ueußerung unverzüglich der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen; diese entschiedet endgültig. Die Bestimmung

bes § 114 Abs. 3 bes Gesetzes findet entsprechende Anwendung. Die Fähigkeit eines Beisitzers, als solcher an einer Sitzung Theil zu nehmen, erlischt, sobald der Enthebungsbescheid rechtskräftig geworden ift.

Bu Abf. IV vgl. Reger XIII S. 77.

§ 3.

Ablehnung ber Mitglieber bes Schiedsgerichts.

Die Bestimmungen in den §§ 41 ff. der Civilprozeßsordnung über die Ausschließung und Ablehnung der Richter sinden auf die Mitglieder der Schiedsgerichte entsprechende Anwendung. Jedoch beschließt über ein Ablehnungsgesuch in Betreff des Borsigenden das Schiedsgericht, in Betreff der Beisiger der Borsigende.

Bei dem Beschluß über ein Ablehnungsgesuch in Betreff des Borsitzenden hat dieser nicht mitzuwirken. An seiner Stelle führt dabei der dem Lebensalter nach älteste Beisitzer den Borsitz. Ergiebt sich dei der Abstimmung über das Gesuch Stimmengleichheit, so gilt dasselbe für abgelehnt.

Der Beschluß kann, wenn das Ablehnungsgesuch für unbegründet erklärt wird, nicht für sich allein, sondern nur mit der Entscheidung in der Hauptsache angesochten werden.

Bu § 3 bgl. Reger XIII S. 27, 188, XIV S. 3.

II. Borichriften über bas Berfahren.

§ 4.

Erhebung ber Berufung.

Die Berusung auf schiedsgerichtliche Entscheidung muß innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Bescheids bei dem zuständigen Schiedsgericht eingegangen sein (§ 114 Abs. 2 des Gesetz). Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn innerhald berselben die Berusung bei einer anderen Behörde eingegangen ist; letztere hat die Berusungsschrift ungesäumt an das zuständige Schiedsgericht abzugeben (§ 114 Abs. 3 des Gesetzs).

Buftandig ift basjenige Schiedsgericht, zu beffen Bezirfe bie untere Berwaltungsbehörbe ober Rentenstelle gehört, bie gemäß § 112 Abf. 1 bes Gefetes mit bem Rentenanspruche befaßt gewesen ift.

In der Berufung sollen der Gegenstand des Anspruchs bezeichnet und die für die Entscheidung maßgebenden Thatsachen unter Angabe der Beweismittel angeführt werden.

Die Berufung kann ichriftlich ober zu Protokoll einer Behörde erhoben werben. Bei ichriftlicher Erhebung ist bem Schriftlat eine Abschrift beizufügen.

Bu Abf. II vgl. Reger XVIII 6. 50.

§ 5.

Streit über bie Buftanbigfeit.

Entsteht unter mehreren Schiedsgerichten Streit über ihre Zuständigkeit, so entscheidet das Reichs-Bersicherungsamt.

§ 6.

Berfahren bei Eingang der Berufung.

Der Zeitpunkt bes Einganges ber Berufung beim Schiedsgericht ist sofort sowohl auf ber Berufungsschrift wie auf ber beigefügten Abschrift zu vermerken. Ik ber Berufung eine Abschrift nicht beigefügt (§ 4 Abs. 4), so ist eine solche zu fertigen und auf diese ber Bermerk bes Einganges zu übertragen.

Legt der Rentenbewerber Berufung gegen einen Besicheid des Borftandes der Bersicherungsanftalt oder gegen einen den Anspruch auf Rente nur zum Theil anerkennenden Bescheid einer Rentenstelle ein, so hat der Borsisched des Schiedsgerichts dem Borstande der Bersicherungsanstalt die Abschrift der Berufung mit dem Ersuchen mitzutheilen, die

Borverhandlungen einzusenden.

Legt ber Rentenbewerber Berufung gegen ben Bescheib einer Rentenstelle ein, durch welchen eine beantragte Rente versagt, die Entziehung einer Invalidenrente ober die Einstellung von Rentenzahlungen ausgesprochen worden ist, so hat der Borsigende des Schiedsgerichts die Borverhandlungen der Rentenstelle einzusordern.

Legt ber Borftand ber Berficherungsanstalt in ben Fällen bes § 129 Abi. 4 bes Gesetzes gegen ben Bescheib einer Rentenstelle Berufung ein, so hat er seiner Berufungsschrift die ihm übersandten Berhandlungen der Rentenstelle, versehen mit dem Bermerke des Einganges bei der Bersicherungsanstalt, beizufügen.

Bu § 6 vgl. Reger XIII G. 77.

#### 8 7

### Abweisung burch Bescheib.

Ist die Berufung nicht rechtzeitig eingelegt, ober ist das Schiedsgericht gesetlich zur Entscheidung über die der Berufung zu Grunde liegenden Beschwerdepunkte nicht zuständig, so kann der Borsisende die Berufung durch einen mit Gründen zu versehenden Bescheid zurückweisen. Die Anfertigung einer Abschrift der Berufung seitens des Schiedsgerichts (§ 6 Abs. 1) kann in diesen Fällen einstweisen unterdieiben.

Der Berufende ist befugt, innerhalb zwei Wochen vom Tage der Zustellung des Bescheids ab bei dem Schiedsgerichte die Anderaumung eines Termins zur mündlichen Berhandlung zu beantragen.

Die vorstehende Befugnig ift bem Berufenden in dem

Beicheibe zu eröffnen.

Die Ablehnung von Antragen auf munbliche Berhandlung kann nur burch Entscheibung bes Schiebsgerichts erfolgen.

Bu § 7 vgl. Reger XIV S. 72, XVIII S. 50, XIX S. 27, 60.

# § 8.

### Beantwortung ber Berufung.

Dem Vorstande der Bersicherungsanstalt ist im Falle des § 6 Abs. 2 bei Uebersendung der Abschrift der Berufung anheimzustellen, eine Gegenschrift einzureichen. In den Fällen des § 6 Abs. 3, 4 hat der Borsitzende, sofern die Boraussetzungen des § 7 Abs. 1 nicht vorliegen, die Abschrift der Berufung dem Prozestzener mit der Anheimgade mitzutheilen, eine Gegenschrift einzureichen.

Die Frist zur Einreichung ber Gegenschrift ist in ber Regel auf nicht länger als zwei Wochen zu bemessen. Zugleich ist darauf hinzuweisen, daß, wenn die Gegenschrift innerhalb der Frist nicht eingeht, die Entscheidung nach Lage der Akten erfolgen werbe. Die Frist kann auf Antrag aus wichtigen Gründen verlängert werben.

Der Gegenschrift ist zur Zustellung an ben Gegner

eine Abschrift beizufügen.

In einsachen Fällen sowie dann, wenn das thatsächliche Berhältniß aus vorliegenden Akten und Urkunden sich sofort sessischen läßt, kann ohne vorgängigen Schristwechsel Termin zur mündlichen Berhandlung anderaumt werden. Den Betheiligten ist in den Fällen des § 6 Abs. 3, 4 gleichzeitig mit der Benachrichtigung vom Termine die Abschrift der Berufung mitzutheilen.

Bu § 8 vgl. Reger XIII S. 170, XIX S. 62.

#### § 9.

Unterzeichnung der Schriftsäte und Vertretung der Parteien.

Berufungen und Gegenschriften muffen entweder von den Betheiligten felbst oder von ihren gesetzlichen Vertretern oder von ihren Bevollmächtigten unterzeichnet sein. Die Bollmacht muß schriftlich ertheilt werden.

Das Schiedsgericht kann Bevollmächtigte und Beistände, welche das mündliche Berhandeln vor Gericht geschäftsmäßig betreiben, zurückweisen. Diese Borschrift findet keine Anwendung auf Rechtsanwälte und auf Personen, denen das mündliche Berhandeln vor Gericht durch eine seitens der Justizverwaltung getrossen Anordnung gestattet ist.

Die Prozeffabigfeit einer Bartei sowie Die Legitimation eines Bertreters find von Umtswegen zu prufen.

Richtprozeßfähigen Parteien, welche ohne gesetlichen Vertreter sind, kann bis zum Eintritte des gesetlichen Vertreters von dem Vorsitzenden ein besonderer Vertreter bestellt werden. Derselbe ist befugt, alle Parteirechte zum Zwecke der Durchführung des Feststellungsversahrens wahrzunehmen. Eine Besugniß zur Empfangnahme von Zahlungen steht demselben nicht zu. Das Gleiche gilt, wenn der Aufenthaltsort des gesetlichen Vertreters undekannt oder vom Size des Schiedsgerichts weit entfernt ist. Die nichtprozessschiege Partei ist auf ihr Verlangen selbst zu hören. Die Kosten des besonderen Vertreters gelten als außergerichtliche Kosten.

#### § 10.

#### Mündliche Berhandlung.

Die Entscheidung erfolgt auf Grund munblicher Berhandlung vor dem Schiedsgerichte. Der Termin hierzu wird von dem Borsisenden anberaumt.

Die Betheiligten werden von dem Termin, in der Regel mittelst eingeschriebenen Briefes, mit dem Bemerken in Kenntniß gesetzt, daß im Falle ihres Ausbleibens nach Lage der Akten werde entschieden werden. Ein Ausweis hierüber muß zu den Akten gebracht werden.

Halt das Schiedsgericht das personliche Erscheinen eines Betheiligten für angemessen, so hat es die nach Lage des Falles an das Nichterscheinen sich knüpfenden Nachtheile

in der Borladung befonders zu bezeichnen.

### § 11.

Ru Abf. III vgl. Reger XVII S. 90, XIX S. 61.

### Ort ber Berhandlung.

Die münbliche Berhandlung findet in der Regel am Sipe des Schiedsgerichts statt. Der Borsipende ist jedoch besugt, das Schiedsgericht zu einer Sizung an einen anderen Ort seines Bezirkes zu berusen, wenn dies zur Ersparung an Kosten oder Reisen, zur Aufklärung des Sachverhalts oder zur Erleichterung der Beweisaufnahme zwedmäßig ersicheint.

### § 12.

# Deffentlichkeit bes Berfahrens.

Die münbliche Berhanblung erfolgt in öffentlicher Situng. Die Deffentlichkeit kann durch einen öffentlich zu verkündenden Beschluß ausgeschlossen werden, wenn das Schiedsgericht dies aus Gründen des öffentlichen Wohles oder der Sittlichkeit für angemessen erachtet.

Die Vorschriften der §§ 176 bis 184 des Gerichtsverfassungsgesess über die Aufrechthaltung der Ordnung finden entsprechende Anwendung. Ueber die Beschwerde gegen Ordnungsstrafen entscheidet endgültig die höhere Verwaltungsbehörde, in deren Bezirke sich der Sitz des Schiedsgerichts besindet. Die Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach ber Zuftellung ber Strafverfügung bei ber zur Ent-

scheidung zuftandigen Stelle einzulegen.

Die vom Schiebsgerichte festgeseten Strafen werben in berselben Beise beigetrieben, wie Gemeinbeabgaben, und sließen in die Kasse ber Bersicherungsanstalt.

### § 13.

Die mündliche Berhandlung beginnt mit der Darstellung des Sachverhalts durch den Borsitzenden oder durch einen von diesem ernannten Berichterstatter. Demnächst sind die erschienenen Betheiligten zu hören. Der Borsitzende hat jedem Beisitzer auf Berlangen zu gestatten, Fragen zu stellen.

### § 14.

Erledigung ber Berufung burch Bergleich.

Eine Berufung tann durch Bergleich erledigt werden, wenn sich derselbe auf den streitigen Anspruch selbst und auf die etwaigen außergerichtlichen Kosten erstreckt.

# § 15.

# Sipungsprototoll.

Die mündliche Berhandlung erfolgt unter Zuziehung eines vereidigten Protokollschrers. Bon demfelben ist ein Protokoll aufzunehmen, welches die Namen des Borsitzenden und der mitwirkenden Beisitzer, deren Eigenschaft als Borsitzender, Arbeitgeber ober Arbeitnehmer enthält und den Gang der Berhandlung im Allgemeinen angiebt.

Außerdem find burch Aufnahme in das Protofoll

festzustellen:

1. Erklärungen ber Parteien, welche die Zurüdnahme einer Berufung bezwecken, ferner Anerkenntnisse, Berzichtleistungen, Bergleiche;

2. folche Unträge und Erflärungen ber Parteien, welche

von ben Schriftsäten abweichen;

3. die Aussagen der Zeugen und Sachverständigen, soweit bieselben früher nicht abgehört waren oder von ihrer früheren Aussage abweichen;

4. Die Ergebniffe bes Mugenicheins;

5. Beichluffe bes Schiedsgerichts und die Urtheilsformel.

Das Protokoll ift, soweit in bemselben Bergleiche, Anertenntnisse ober Berzichtleistungen sestgestellt worden sind, den Betheiligten vorzulesen. In dem Protokoll ist zu bemerken, daß die Borlesung stattgefunden hat und daß die Genehmigung ersolgt ist, oder welche Einwendungen erhoben worden sind.

Das Prototoll ift von dem Borfigenden und dem Brototollfuhrer zu unterzeichnen.

Bu Abf. I vgl. Reger XVIII S. 52.

#### § 16.

#### Beweisaufnahme.

Das Gericht hat den zur Klarstellung des Sachvershalts ersorderlichen Beweis in vollem Umsange zu erheben, ohne Rücksicht darauf, ob dieser Beweis von den Parteien angetreten worden ist oder nicht.

Der Borsigende ift befugt, zur mündlichen Berhandlung auch ohne vorausgehenden Beschluß des Schiedsgerichts Zeugen und Sachverständige vorzuladen sowie das persönliche Erscheinen eines Betheiligten anzuordnen (§ 10 Abs. 3).

Die Beweiserhebung erfolgt in der Regel in der mündlichen Berhandlung. Das Schiedsgericht ist jedoch befugt, den Beweis durch ein Mitglied oder gemäß § 172 des Geleges durch eine öffentliche Behörde erheben zu lassen. Geeignetenfalls steht die Besugniß der Beweiserhebung auch dem Borsigenden schon vor Anberaumung des Termins zur mündlichen Berhandlung zu.

Die Beweisverhandlungen find unter Zuziehung eines vereibigten ober burch Sandichlag zu verpflichtenben Protofoll-führers aufzunehmen; bie Betheiligten find zu benachrichtigen.

8u § 16 vgl. Reger XIII & 103, XV & 187, XVI & 82, XVII & 90, XIX & 62 ff.

### § 17.

Hinsichtlich ber Berpflichtung, sich als Zeuge ober Sachverständiger vernehmen zu lassen und die Aussagen eiblich zu erhärten, sinden die Bestimmungen der Civilprozehordnung entsprechende Anwendung. Insbesondere ist das Schiedsgericht besugt, gegen Zeugen und Sachverständige,

welche sich nicht oder nicht rechtzeitig zu den Situngen einsinden, oder ihre Aussage oder die Eidesleistung ohne Angabe eines Grundes oder, nachdem der vorgeschützte Grund rechtsträftig für unerheblich erklärt ist, verweigern, eine Gelbstrase bis zu dreihundert Mark sestzuletzen. Kommt die Berhängung oder Bollstreckung von Zwangsmaßregeln in Frage, so ist um diese das Amtsgericht zu ersuchen, in dessen Bezirke die Zeugen oder Sachverständigen ihren Wohnsig oder in Ermangelung eines solchen ihren Ausenthalt haben. Aus Willitärpersonen, welche dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angehören, sinden die Vorschriften der §§ 380 Abs. 4, 390 Abs. 4, 409 Abs. 3 der Civilprozesordnung Anwendung.

Gegen die Entscheidungen des Schiedsgerichts findet binnen einer Frist von zwei Wochen nach deren Zustellung die Beschwerde an das Reichs-Versicherungsamt statt; dieselbe ist schriftlich beim Schiedsgericht einzulegen.

Erfolgt nachträglich eine genügende Entschuldigung für das Berhalten des Zeugen ober Sachverständigen, so sind die getroffenen Anordnungen wieder aufzuheben.

Die Bestimmung bes § 12 Abs. 3 findet Anwendung. Die Zeugen und Sachverständigen erhalten Gebühren nach Maßgabe der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige vom 20. Mai 1898 (Reichs-Gesethl. S. 689).

# § 18.

# Entscheidung.

Das Schiedsgericht entscheibet innerhalb der erhobenen Ansprüche nach freiem Ermessen. Bilden sich in Beziehung auf Summen, über welche zu entscheiden ist, mehr als zwei Meinungen, deren keine die Wehrheit für sich hat, so werden die für die größte Summe abgegebenen Stimmen den für die zunächst geringere abgegebenen solange hinzugerechnet, bis sich eine Mehrheit ergiebt.

Die Berathung und Beschlußfassung ersolgt in nichtöffentlicher Sitzung; hierbei burfen nur Mitglieder mitwirken, vor welchen die mundliche Berhandlung stattgefunden hat.

 $\mathfrak{H}\pi$  § 18 bgl. Reger XV S. 14, 47, XVI S. 9 XVII S. 61, XVIII S. 54, XIX S. 65.

#### § 19.

#### Gerichtliche Roften.

Die Festsehung ber gerichtlichen Kosten bes Bersahrens, die nach § 107 Abs. 1 des Gesetzes die Bersicherungsanstalt zu tragen hat, erfolgt durch den Borsitzenden des Schiedsgerichts. Wird seine Festsehung angesochten, so ist die Ent-

scheidung bes Schiedsgerichts herbeizuführen.

Gegen biese Entscheidung sindet Beschwerbe an das Reichs-Versicherungsamt statt. Die Beschwerde ist binnen einem Monate nach Zustellung des Festseungsbescheids schriftlich beim Schiedsgericht einzureichen, das, wenn es die Beschwerde für begründet erachtet, ihr stattgeben kann. Anderensalls ist die Beschwerde mit einer gutachtlichen Aeusgerung unter Beschwerde mit einer gutachtlichen Keusgerung unter Beschwerde wit einer gutachtlichen Leusgerung unter Beistung der Verhandlungen dem Reichs-Versicherungsamt einzureichen.

Der Borsitzende des Schiedsgerichts kann den Betheisligten solche Kosten des Bersahrens zur Last legen, welche durch Muthwillen oder durch ein auf Berschleppung oder Irreführung berechnetes Berhalten veranlaßt worden sind (§ 104 Abs. 5 in Berbindung mit § 64 Abs. 5 des Geses).

#### § 20.

#### Außergerichtliche Roften.

Das Schiedsgericht hat, ohne daß es eines Antrags bedarf, zugleich mit der Entscheidung über die Hauptsache darüber zu befinden, ob und in welchem Betrage die unterliegende Partei dem Gegner die ihm in dem Bersahren vor dem Schiedsgericht erwachsenn Kosten zu erstatten hat. Die Festsehung des Betrags erfolgt nach freiem Ermessen. Dasselbe gilt unter Berücksichung der zweckentsprechend aufgewendeten Zeit und Mühewaltung auch für Rechtsanwälte sowie sonstige Bertreter und Beistände der Parteien.

Die bon einer Partei zu erstattenden außergerichtlichen Kosten werden durch Bermittelung des Schiedsgerichts in

berfelben Beife beigetrieben, wie Gemeindeabgaben.

## § 21.

#### Abstimmung.

Bei der Abstimmung stimmt der etwa bestellte Be-Biloth, Invalidenversicherungsgeset. richterstatter (§ 13) zuerst. Im Uebrigen richtet sich bei ber Abstimmung ber Beisitzer die Reihenfolge nach dem Lebensalter bergestalt, daß der Jüngste zuerst stimmt. Der Borsitzende stimmt in allen Fällen zuletzt.

#### § 22. Berkündung.

Der Borsigende verfündet den Beschluß oder die Entsicheibung in öffentlicher Sitzung. Die Verkündung der Entsicheibung erfolgt durch Berlesung der Urtheilsformel.

Bird die Berfündung der Gründe für angemessen gehalten, so erfolgt sie durch Berlesung derselben oder durch

mundliche Mittheilung des wesentlichen Inhalts.

Die Berkundung kann auf eine sofort anzuberaumenbe spätere Sigung vertagt werben, welche in ber Regel binnen einer Woche statfinden soll.

§ 23.

Form und Ausfertigung ber Entscheibung.

Die Entscheidungen enthalten eine gedrängte Darstellung bes Sach- und Streitstandes auf Grund ber gesammten Berhandlungen unter Hervorhebung der in der
Sache gestellten Anträge (Thatbestand), serner die Entsscheidungsgründe und die von der Darstellung des Thatbestandes und der Entscheidungsgründe äußerlich zu sonbernde Urtheilssormel. Die Entscheidungen sind in der Urschrift von dem Borsigenden zu unterschreiben.

Bu § 23 vgl. Reger XVII S. 61, XVIII S. 52, XIX S. 66.

§ 24.

Bei ben Aussertigungen ber Entscheidungen sind im Eingange die Mitglieber bes Schiedsgerichts, welche an ber Entscheidung Theil genommen haben, nach Maßgabe des § 15 namentlich aufzusühren, und der Sitzungstag, an welchem die Entscheidung erfolgt ift, zu bezeichnen.

Die Ausfertigungen enthalten neben bem Siegel bes

Schiedsgerichts (§ 25) bie Schlufformel:

#### § 25.

Das Schiedsgericht führt ein Siegel, welches durch die für den Sit des Schiedsgerichts zuständige Landes-Zentralbehörde bestimmt wird.

#### **§ 26.**

#### Beichäftsbetrieb.

Die Schiedsgerichte unterliegen ber Beaufsichtigung burch bie für ihre Site zuständigen Landes-Zentralbehörben ober die von benselben zu bestimmenden anderen Behörben.

Ueber Beschwerben ber Parteien, Die Die Brogegführung betreffen, enticheibet bas Reichs-Berficherungsamt.

Auf die Beseitigung von Berzögerungen ober sonstigen Unregelmäßigseiten in der Prozeksührnug hat das Reichs-Bersicherungsamt, auch ohne daß Beschwerden der Parteien vorliegen, hinzuwirken. Bleiben die aus diesem Anlasse vom Reichs-Bersicherungsamt ergangenen Beisungen ohne Ersolg, so sind die Aussichsbehörden um Abhülse zu ersuchen.

#### § 27.

#### Beschäftssprache.

In Betreff ber Geschäftssprache vor bem Schiedsgerichte finden die Bestimmungen in den §§ 186 ff. des Gerichtsversassungsgesess entsprechende Anwendung. Eingaben, welche nicht in deutscher Sprache abgesaßt sind, werden nicht berücksichtigt.

#### § 28.

#### Geschäftsbericht.

Am Schlusse eines jeben Jahres hat ber Borsitenbe bes Schiedsgerichts bem Reichs-Bersicherungsamte zu bem von bemselben zu bestimmenden Zeitpunkt und nach einem von demselben vorzuschreibenden Formular einen Geschäftsbericht einzureichen.

#### § 29.

#### Befonbere Bestimmung für Seeleute.

Für Seeleute, welche sich außerhalb Europas aufhalten, gelten hinsichtlich der in dieser Berordnung bestimmten Kristen die Borichristen des § 167 Abs. 3 des Geseges.

#### § 30.

#### Schlußbestimmungen.

Diese Berordnung tritt mit dem 1. Januar 1900 in Kraft. Wit demselben Tage treten die Bestimmungen der Berordnung vom 1. Dezember 1890, betreffend das Bersahren vor den auf Grund des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes vom 22. Juni 1889 errichteten Schiedsgerichten, außer Wirksamkeit.

Auf Die zur Beit bes Infrafttretens Diefer Berordnung bei ben Schiedsgerichten ichwebenben Berufungen finden bie

Borfchriften biefer Berordnung Anwendung.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhanbigen Unterichrift und beigebrucktem Raiserlichen Inflegel.

Gegeben Berlin im Schloß, ben 6. Dezember 1899.

(L. S.)

Bilhelm.

Graf von Posadowsty.

## Anlage 9.

## Kaiserliche Verordnung,

betreffend die Formen bes Berfahrens und ben Gefchäftsgang bes Reichs. Berficherung samts in ben Angelegenheiten ber Invalibenversicherung. Bom 6. Dezember 1899.

(RGBI. S. 687.)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Breußen 2c.

verordnen auf Grund bes § 110 Abj. 4 des Invalidenverssicherungsgesetzes (AGBI. S. 463) im Namen bes Reichs, nach arkalatar Auftimmung des Mundakeths mas kalent.

erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:

1. Die gemäß § 133 Abs. 3 des Geseises, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (RGBl. S. 97) durch Berordnung vom 20. Dezember 1890 (RGBl. S. 209) im Reichs-Versicherungsamt errichtete Abtheilung für Invaliditäts- und Altersversicherung hat die Angelegenheiten der Invalidenversicherung nach Naßgabe des Invalidenversicherungsgeses zu bearbeiten.

Die Berfügungen und Entscheidungen bieser Abtheilung ergeben unter ber Bezeichnung

Das Reichs-Bersicherungsamt. Abtheilung für Invalidenversicherung.

2. Der Kaiser ernennt den Borsisenden dieser Abtheilung. Der Letzter leitet die besonderen Geschäfte der Abtheilung unter der Oberseitung des Prasisenten des Reichs-Bersicherungsamts. Dem Abtheilungsvorsitzenden stehen innerhalb des Geschäftsbereichs der Abtheilung die in Angesegenheiten der Unfallversicherung dem Borsitzenden des

Reichs-Bersicherungsamts beigelegten Befugnisse zu.

3. Auf das Bersahren und den Geschäftsgang des ReichsBersicherungsamts dei Durchsührung der Invalidenversicherung finden die Borschriften über das Bersahren
und den Geschäftsgang des Reichs-Bersicherungsamts in
Angelegenheiten der Unfallversicherung, soweit sich nicht
aus den solgenden Bestimmungen etwas Anderes ergiebt,
mit der Waßgabe entsprechende Anwendung, daß als
Kollegium des Reichs-Bersicherungsamts die Abtheilung
allt.

Der Präsibent bes Reichs-Bersicherungsamts ist befugt, in ber Abtheilung und ben Spruchkammern ben Borlis zu übernehmen.

4. Die Spruchkammern entscheiben in ber Besetzung von vier Mitgliebern bes Reichs-Bersicherungsamts einschließlich bes Borsitzenben, unter benen sich je ein Bertreter ber Arbeitgeber und ber Bersicherten besinden muß, und unter Zuziehung eines richterlichen Beamten

a) bei Anfechtung von Beschlüssen ber Organe ber Bersicherungsanstalten (§ 75 bes Gesetes),

b) bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten aus Anlaß von Beranderungen des Bestandes der Bersicherungsanstalten (§ 102 des Gesets),

c) bei Ersagansprüchen gegen Berufsgenossenschaften (§ 23 Abs. 3, §§ 113, 128 Abs. 3 bes Geleges),

d) bei Revisionen gegen bie Enticheibungen ber Schiebsgerichte (§ 116 bes Gefetes),

e) bei Berhandlungen über bie Wiederaufnahme bes Berfahrens (§ 119 bes Gesets).

5. Stellt sich bei ber mündlichen Berhandlung über die in Biff. 4 bezeichneten Enticheibungen heraus, daß es sich um eine noch nicht seitgestellte Auslegung solcher gesehlichen Bestimmungen handelt, die nach dem Ermessen der Spruchkammer von erheblicher grundsählicher Bebeitung sind, oder will die Spruchkammer in einer Rechtsfrage von einer früheren Entscheidung einer Spruchkammer abweichen, so ist die Entscheidung durch Beschluß auszusehen und zugleich die Sache der erweiterten Spruchkammer zur Berhandlung und Entscheidung zu überweisen.

In benselben Fällen kann auch ber Borsitzende ber Abtheilung ober ber Spruchkammer schon vor ber mündlichen Berhandlung die Sache an die erweiterte Spruchkammer verweisen, wenn er und der Berichterstatter darüber einverstanden sind, daß es sich bei der Entscheidung um die noch nicht sestgestellte Auskegung gesestlicher Bestimmungen von erheblicher grundsätzlicher

Bedeutung handelt.

Die erweiterte Spruchkammer entscheibet in der Besetzung von sechs Mitgliedern des Reichs-Versicherungsamts einschließlich des Borsitzenden, unter denen sich ein von dem Bundesrath aus seiner Mitte gewähltes nichtständiges Mitglied sowie je ein Vertreter der Arbeitgedeund der Versicherten besinden mussen, unter Zuziehung eines richterlichen Beamten. An Stelle des Mitglieds aus dem Bundesrath ist im Behinderungsfall ein ständiges Mitglied des Keichs-Versicherungsamts zuguziehen.

6. Beschlüffe, burch welche Revistionen ohne mündliche Berhandlung zurückgewiesen werden, erfolgen in der Besetzung von drei Mitgliedern, unter denen sich je ein Bertreter der Arbeitgeber und der Bersicherten besinden

muß (§ 110 Abf. 2 bes Gefetes).

7. Bei Revisionen gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte und bei Berhandlungen über die Wiederaufnahme des Berfahrens ist, auch ohne daß es eines Antrags bedarf, zu prüsen, ob und in welchem Betrag eine unterliegende Kartei dem Gegner die ihm in dem Berfahren vor dem Reichs-Bersicherungsamt erwachsenen

Roften zu erstatten hat. Wird die Erstattung folcher außergerichtlichen Roften angeordnet, fo ift beren Bobe im Urtheile festausenen: biefe Betrage merben burch Bermittelung bes Reichs - Berficherungsamts in berfelben Beife beigetrieben, wie Gemeindeabgaben.

8. Beschwerben gegen die burch die Rechnungestelle burchgeführten Bertheilungen und Abrechnungen werben im Bege ber Berfügung erledigt. Dies gilt auch für Ginipruche und Wiberfpruche gegen berartige Magregeln, joweit fie auf Grund bes Gefetes vom 22. Juni 1889 noch zu erledigen find. Sandelt es fich babei um eine noch nicht entschiedene Frage von erheblicher grundsätzlicher Bedeutung ober foll von einer früheren Entscheidung abgewichen werben, fo ift bie Sache an bie erweiterte Spruchkammer zu verweisen.

9. Mit dem 1. Januar 1900 tritt diese Berordnung an die Stelle ber Berordnung, betreffend bie Formen bes Berfahrens und ben Geschäftsgang bes Reichs-Berficherungsamts in den Angelegenheiten ber Invaliditäts- und

Altersversicherung, vom 20. Dezember 1890.

Ihre Borichriften finden auf die zu diesem Beitpuntte noch schwebenben Revisionen über Rentenansprüche Anwendung.

Die zu bemfelben Reitpunkte por bem Reichs-Bersicherungsamt ober einem Schiedsgerichte ichwebenden Streitigkeiten wegen Erstattung von Beitragen werben im Beschwerdeverfahren gemäß § 128 Abs. 4 des Invalibenversicherungsgesetes weiter verhandelt.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter-

ichrift und beigebrucktem Raiferlichen Infiegel.

Gegeben Berlin im Schloß, ben 6. Dezember 1899.

(L. S.) Bilbelm. Graf von Bofadowsty.

## Anlage 10.

## Bekannimachung.

bes Reichs-Berficherungsamts, betreffend bie für bie 3nvalibenversicherung zu verwendenden Beitragsmarten. Bom 27. Ottober 1899.

Auf Grund bes § 130 in Berbindung mit § 194 des Invalidenversicherungsgesetzes vom 13. Juli 1899 (Reichse Gesehl. S. 463) werden über die zum Zweck der Beitragserhebung von den Bersicherungsanstalten auszugebenden Marken solgende Bestimmungen erlassen:

#### I. Arten und Gultigfeitsbauer.

1. Bon jeder Bersicherungsanstalt find in jeder der fünf Lohnklassen Marten für eine Boche, für zwei Bochen und für dreizehn Bochen (lettere in der Regel zur Beitragseleiftung für ein Bierteljahr ausreichend) auszugeben.

Der Geldwerth ber Marten beträgt hiernach:

|                                                                 | für<br>1 Woche | iűr<br>2 Wochen | jür<br>13 Wochen |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| in der Lohnklasse I (Jahres-<br>arbeitsverdienst bis zu 350. M. | ·              | ,               | ·                |
| einschließlich)                                                 | 14 j           | 28 j            | 1 M 82 Å         |
| arbeitsverdienst von mehr als<br>350 bis zu 550 M. einschließ-  |                |                 |                  |
| lich)                                                           | 20 j           | 40 j            | 2 M. 60 S.       |
| arbeitsverdienst von mehr als                                   |                |                 |                  |
| 550 bis zu 850 M einschließ-                                    | 24 j.          | 48 j.           | 3 M. 12 S.       |
| in der Lohnflaffe IV Jahres-<br>arbeitsverdienst von mehr als   |                |                 |                  |

2. Die auf Grund der Bekanntmachung vom 9. September 1890 ("Amtliche Rachrichten des RBA.", J. u. NB. 1891 S. 2) angefertigten einsachen Beitragsmarken bleiben weiter verwendbar. Wegen des Wegfalls der bisherigen mit Zusamarken verbundenen Beitragsmarken (Doppelmarken) wird auf die besondere Bekanntmachung vom 27. Oktober 1899 verwiesen.

#### II. Untericheidungsmertmale.

#### A. Ginwochenmarten.

3. Die Marten für eine Woche find in Form eines Rechteds auf weißem Bapier, und zwar bie Marten

ber Lohnklasse I in rothem Druck, ber Lohnklasse II in blauem Druck, ber Lohnklasse III in grünem Druck, ber Lohnklasse IV in rothbraunem Druck, ber Lohnklasse V in gelbem Druck, herzustellen.

- 4. Ihre Breite beträgt 23,5 mm, ihre Bobe 14 mm.
- 5. Die Lohnklasse wird durch dunkle römische Zahlen auf hellem Grunde, der Geldwerth durch helle arabische Zahlen und helle lateinische Buchstaben auf dunklem Grunde bezeichnet.
- 6. Die Marten tragen ben Reichsabler und enthalten auf einem weißen Streifen, welcher bie Marten

ber Lohnklaffe I in ber Mitte,

der Lohnklasse II unten.

ber Lohnklaffe III von links oben nach rechts unten,

ber Lohnflaffe IV von links unten nach rechts oben,

der Lohnklasse V oben

durchzieht, die Bezeichnung der ausgebenden Bersicherungsanstalt mit lateinischen Buchstaben in schwarzem Drud.

7. Im übrigen ift die Form und Zeichnung der Beistragsmarten für eine Woche aus den nachstehenden Mustern, in benen auch der Name der ausgebenden Bersicherungsanstalt probeweise abgedruckt ist, ersichtlich:











#### B. Zweiwochenmarken.

8. Die Beitragsmarken für zwei Wochen sind in Form eines Rechtecks auf weißem Papier in ben Abmessungen ber Marken für eine Woche (zu vergleichen Ziff. 4) anzusertigen. 9. Die Marken bestehen aus zwei Abtheilungen.

Der linksseitige, in ber Farbe ber Lohnklasse (zu vergleichen Ziff. 3) gebruckte Theil zeigt oben links und unten rechts je ein ungleichjeitiges Dreied, von benen das obere in hellen arabischen Ziffern und hellen lateinischen Buchktaben auf bunklem Grunde die Bezeichnung des Geldwerthet, das untere in dunklen römischen Liffern auf hellerem Grunde die

Bezeichnung ber Lohnflaffe trägt, mahrend ber zwifchen beiben

Dreieden befindliche weiße Raum den Ramen der ausgebenden Bersicherungsanstalt mit lateinischen Buchstaben in schwarzem Druck enthält.

Der rechtsseitige, für alle Lohnklassen in silbergrauer Farbe gebruckte Theil zeigt in seinem oberen Felbe ben Reichsabler, im unteren Felbe bie Worte "Zwei Wochen" in lateinischen Buchkaben.

10. Im Uebrigen ist bie Form und Zeichnung ber Marte für zwei Bochen aus bem nachstehenden Muster zu

erieben:



#### C. Dreizehnwochenmarten.

11. Die Beitragsmarken für breizehn Wochen sind in Form eines hochgestellten Rechteds von der breifachen Größe der Einwochenmarken auf weißem Papier herzustellen. So-

mit beträgt die Breite 23,5 mm, die Sohe 42 mm.

12. Das Mittelfeld ber Marten, welche in ben unter 3 bezeichneten Farben ber betreffenden Lohnflaffe zu bruden find, besteht aus einem länglichen, burch ein 4 mm breites Band getheilten Sechsed. Der obere großere Theil biefes Mittelfelbes enthält den Reichsabler, ber untere fleinere Theil in duntlen lateinischen Buchstaben die Borte "Dreigehn Wochen". In bas Band bes Mittelfelbes ift bie Bezeichnung bes Gelowerthes mit arabischen Riffern und lateinischen Buchstaben in violetter Farbe eingebruckt. Um bas Mittelfeld find oben und unten in ben Eden je zwei weiße quadratische Felber angebracht, in welche die Nummer der Lohnklaffe mit römischen Biffern in violetter Farbe eingedruckt ist. Unmittelbar unter ber oberen Umrahmungslinie durchzieht die Marten in ber gangen Breite ein 3 mm hohes weißes Feld, bas ben Namen ber ausgebenben Bersicherungsanstalt in schwarzer Farbe und lateinischen Buchftaben enthält.

13. Im Uebrigen ift bie Form und Zeichnung ber Marke für breizehn Bochen aus folgendem Muster ersichtlich:



#### III. Sonftige Beftimmungen.

14. Die Bezeichnung der ausgebenden Bersicherungsanstalt erfolgt auf sämmtlichen Marten in der nachstehenden

abgekürzten Form:

Ostpreußen, Westpreußen, Berlin, Brandenburg, Pommern, Bosen, Schlesien, Sachsen-Unhalt, Schleswigsbolstein, Hannover, Westfalen, Hessenschurfalz, Oberpfalz, Oberfranken, Wiederbahern, Pfalz, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben, Kgr. Sachsen, Württemberg, Baben, Gr. Hessenschurfen, Wecklenburg, Thüringen, Oldenburg, Braunschweig, Hanselbeite, Essachsen,

15. Zum Druck sammtlicher Beitragsmarken ist reines Lumpenpapier zu verwenden, welches fein gemahlen, in der Durchsicht gleichmäßig sein und eine Reißlänge von wenigstens 3000 m, eine Dehnung von mindestens 1,9 vom Hundert und einen Aschengehalt von höchstens 12 vom Hundert

haben muß.

16. Das Markenpapier ist mit einem unsichtbaren Aufbruck zu versehen, der die Möglichkeit gewährt, die Echtheit der Marken jederzeit zu prüsen. Die Verwendung eines Wasserzeichens an Stelle des Aufdrucks bedarf der besonderen Genehmigung des Reichs-Versicherungsamts.

17. Die Marten für eine Boche und für zwei Bochen sind in Bogen zu je 100 Stud (je 10 über- und nebeneinander) herzustellen. Die genaue Größe der bedruckten Fläche eines Martenbogens muß, in den Durchlochungslinien gemessen, 235 × 140 mm betragen.

Die Marten für breizehn Bochen sind in Bogen zu je 30 Stüd (je 10 Stüd neben- und je 3 Stüd übereinander) herzustellen. Die genaue Größe eines Martenbogens muß, in den Durchlochungslinien gemessen, 235 × 125 mm betragen.

Die Ränder der Marten find mit Bohrlöchern zu versehen, sodaß die Lostrennung der Marten ohne Zuhülsenahme eines Schneidewertzeugs durch bloßes Abreißen bewirkt werden kann. Auf der Rückeite sind die Markenbogen mit bestem Klebstoff zu versehen.

18. Sofern Beitragsmarten nicht burch bie Reichsbruderei angefertigt find, muffen bem Reichs-Bersicherungsamt vor ber Ausgabe Probestude zur Prüfung vorgelegt werben.

Berlin, den 27. Oftober 1899.

Das Reichs-Bersicherungsamt. Abtheilung für Invaliditäts- und Altersversicherung. Gaebes.

#### Anlage 11.

## Kundschreiben

bes Reichs.Berficherungsamts vom 31. Oftober 1892, bie Rüdgabe nicht verwendeter Beitrags. (und Doppel.) Rarten betreffend.

(A. N.\* II S. 142 Nr. 200, Reger XII S. 179\*).

1. Der Untrag auf Ginlösung ober Umtausch von Marken ist an den Borstand ber Bersicherungsanstalt zu richten, beren Rame auf den Marken verzeichnet ist;

2. ber Borstand prüft ben Antrag und bewilligt die Einlösung ober den Umtausch, sofern nach seinem Ermessen die Annahme einer unrechtmäßigen Hinterziehung von Beiträgen ober eines sonstigen Mißbrauches der in Rede stehenden Bergünstigung nicht begründet ist. Ausgeschlossen von der Zurücknahme sind Warten, welche bereits früher verwendet

worden sind.\*) Rudzahlungen werden in der Regel nur bewilligt, wenn es fich um ben Betrag von mindeftens einer Mark handelt:

3. die Rückahlung des zu erstattenden Betrages erfolgt durch die Raffe der Berficherungsanstalt oder mittelft Boftfendung auf Roften des Antragftellers. In entsprechender Beise ift bei bem Umtausch von Marten zu verfahren;

4. die von der Berficherungsanstalt vereinnahmten Marten find entweder zu vernichten oder, fofern ihre Be-Schaffenheit es geftattet und ber Borftand es genehmigt, für die Zwede ber Berficherungsanftalt zu verwenden. Bon einer Erstattung bes Materialwerthes zurudgenommener Marten tann mit Rudficht auf die Geringfügigteit bes Betrages abgeiehen merden.

#### Anlage 12.

#### Ueberficht ber Berficherungsanftalten und befonderen Raffeneinrichtungen.

- I. Berficherungsanftalten (§ 65).
- 1. Oftpreußen (Brov. Oftpreußen) Königsberg.
- 2. Beftpreußen (Brob. Beftpreußen) Dangig.
- 3. Berlin (Stadt Berlin).
- 4. Brandenburg (Brov. Brandenburg) Berlin.
- 5. Bommern (Brob. Bommern) Stettin.
- 6. Pofen (Prov. Bofen) Bofen.
- 7. Schlefien (Brov. Schlefien) Breslau.
- 8. Sachien-Anhalt (Prov. Sachien und Berzogthum Anhalt) Merfeburg.
- 9. Schleswig-Holftein (Prov. Schleswig-Holftein und Fürftenthum Lübect) Riel.
- 10. Sannover (Brov. Sannover und Fürstenthum Byrmont, Schaumburg-Lippe und Lippe) Hannover.
  - 11. Westfalen (Brov. Bestfalen) Dunfter.

<sup>\*)</sup> Eingeklebte und wieber abgelofte Marten einer unrichtigen Bersicherungsanstalt können unter Umständen zurücgelauft werden. A. K.\* VIII S. 838 Rr. 661 (Reger XVIII S. 64), IX S. 282 Rr. 703 (Reger XIX G. 14.)

12. Beffen-Raffau (Brob. Beffen-Raffau und Fürftenthum Balbed) Raffel.

13. Rheinproving (Rheinproving, Hobenzollern und Birtenfeld) Duffeldorf.

14. Oberbayern (Reg. Beg. Oberbayern) München.

15. Riederbayern (Reg. Beg. Riederbayern) Landshut.

16. Bfalz (Reg. Bez. Bfalz) Speper.

- 17. Oberpfalz (Reg. Bez. Oberpfalz und Regensburg) Regensburg.
  - 18. Oberfranken (Reg. Beg. Oberfranken) Bapreuth.

  - 19. Mittelfranten (Reg. Bez. Mittelfranten) Ansbach. 20. Unterfranten (Reg. Bez. Unterfranten) Burzburg.
- 21. Schwaben (Reg. Beg. Schwaben und Reuburg) Augsburg.
  - 22. Königreich Sachsen (Königreich Sachsen) Dregben.
  - 23. Bürttemberg (Königreich Bürttemberg) Stuttgart.
  - 24. Baben (Großherzogthum Baben) Rarlerube.
- 25. Großherzogthum Beffen (Großherzogthum Beffen) Darmstadt.
- 26. Medlenburg (Großherzogth. Medlenburg-Schwerin und Strelit) Schwerin.

27. Thüringen (8 thüring, Staaten) Beimar.

- 28. Olbenburg (Großherzogthum Olbenburg) Olbenburg.
- 29. Braunschweig (Berzogthum Braunschweig) Braunschweig.
  - 30. Sansestädte (Lübed, Bremen und Samburg) Lübed.
- 31. Elfaß-Lothringen (Reichstand Elfaß-Lothringen) Straßburg.
  - II. Besondere Rasseneinrichtungen (§§ 8 ff.).
- 1. Benfionstaffe ber breuk. St. Gifenbahnvermaltung. Perlin.
  - 2. Norbb. Anappichaftspenfionstaffe, Salle a. b. S.
- 3. Anappichaftstaffe bes Saarbruder Anappichaftsvereins, Saarbruden.
- 4. Benfionstaffe ber bager. St. Gifenbahnvermaltung, München.
- 5. Benfionstaffe ber fachf. St. Gifenbahnvermaltung, Dresben.

6. Allg. Anappichaftspenfionstaffe für bas Königreich Sachjen, Dresben.

7. Aug. Penfionstaffe der Großherz. badischen St.-

Eisenbahnverwaltung, Karlsruhe.

8. Benfionstaffe der Reichs-Gifenbahnverwaltung in Elfaß-Lothringen, Strafburg.

9. Allg. Knappichaftsverein, Bochum.

#### Anlage 13.

## Ueberficht der Rompetengen.

- 1. Bundesrath: §§ 2, 3, 4, 6 Abj. II, 7, 8 Abj. II, 9 Abj. II, 10, 11, 13, 26, 32 Abj. I, 33 Abj. III, IV, 45, 48 Abj. I 3iff. 4, 66, 67 Abj. II, 72 Abj. II, IV, 100 Abj. I, 101, 106 Abj. VI, 110 Abj. IV, 125, 126, 132, 135, 158, 141 Abj. III, IV, 164 Abj. III, 167 Abj. II, IV.
  - 2. Raifer: §§ 106 Abf. VI, 110 Abf. IV.

3. Reichstag: §§ 32 Abf. VI, 33 Abf. V, 100.

4. Reichstanzier: §§ 34 3iff. 3, 63 Abj. I, 74 Abj. I, 77, 79, 86, 103, 126, 155 Abj. II, 194.

5. Landesregierungen: §§ 62, 63, 66, 67, 74 Uh. I, 77 Uh. I, 79, 100, 101, 164.

6. Landescentralbehörben: §§ 31, 34 Abs. V, 61, 63 Abs. I, 64, 70 Jiff. 8, 76 Abs. I, 77, 78, 79, 80, 81, 83 Abs. I, 86, 101 Abs. III, 103, 104 Abs. II, 105, 107 Abs. III, 112 Abs. I, 128 Abs. I, 134 Abs. I, 148 Abs. I, III, V, 149, 150, 151, 153, 155 Abs. II, 164, 169.

7. Auffichtebehörden: §§ 23 Abs. I, II, 24, 50

Apl. III, 71 Apl. II, 75, 164, 194.

8. Höhere Berwaltungsbehörden: §§ 34 Abf. II Jiff. 2, 50 Abf. III, 60, 63 Abf. I u. III, 64 Abf. II, 104 Abf. IV Jiff. 2, 148 Abf. I, II, IV, 155, 162, 178 Abf. I; i. auch § 169.

9. Untere Berwaltungsbehörben: §§ 3 Abj. I, 6 Abj. I, 55 Abj. III, 57 ff., 61, 63 Abj. I, III, 64 Abj. I, 76 Abj. II, 90 Abj. II, III, 104 Abj. V, 112, 120 ff., 128, 140 Abj. III, 155, 157 f., 167, 175; f. auch § 169.

10. Gemeindebehörden: §§ 60, 148 Abf. I.

11. Weitere Gemeindeverbände: §§ 62, 65, 68, 69, 74, 79, 81, 101, 127, 148 Abs. I, 151, 164, 173; s. auch § 169.

12. Ortspolizeibehörden: §§ 131, 139, 161 Abf. II.

13. Verwaltungsgerichte: §§ 23 Abs. II, 50 Abs. III.

14. Krantentassen: §§ 18 ff., 23, 62, 148, 151, 152, 165.

15. Seemannsämter: § 167.

16. Boftbehörden: §§ 123, 126, 130.

17. Reichsversicherungsamt: §§ 4 Abs. II, 12 Abs. I, 23 Abs. III, 32 Abs. IV, 61, 70 Jiff. 7, 71 Abs. II, 72, 75, 91, 102, 105, 108 ff., 113 Abs. VI, 115 ff., 124 Abs. II, 126 Abs. II, 127 Abs. II, 128 Abs. IV, 129, 130, 140 Abs. III, 155, 156, 161, 165, 178, 484.

18. Landesversicherungsamter: § 111.

19. Rechnungsftelle: §§ 124, 125.

20. Versicherungsanstalten: §§ 18, 19, 21, 25, 34 Abs. V, 35, 36, 37, 45, 59 Abs. II, 81, 104, 106, 130, 141, 148, 159, 161, 162, 167, 176.

21. Rentenftellen: §§ 79 ff., 90, 112, 120 ff., 128,

131, 155, 157, 158, 161, 162, 175 ff.



## Register.

Zu vergleichen ist das Register der Anweisung des RNA.'s vom 19. Deszember 1899 oben S. 437 st. Die dort registrierten Beruskslassen der Berssichung sind hier nicht registriert. Die Zissern beziehen sich auf die Seiten.

**a**.

Abanderung ber BA. 205, bes Statuts 178.

Abfindung f. Ausländer, 73. Iblehung von Wahlen 201, von Kenten 224, 234.

Ibmeldung ber Versicherten 286, 288, Folgen ber Bersfäumniß 325.

Ibrechung mit ber Boft 248. Ibrundung ber Renten 211, ber Beitragserstattung 116, ber Beitragsantheile 293. Ibsempelung ber Quittungs-

farten 268. Ibfimmung beimSchiedsgericht 481.

Ibguge am Lohn für Beitragstheile 277.

Alimentationspflight 135. Abbordanten als Unternehmer 8, 360, 365, 386.

Alter, Voraussetzung der Ver-

ficherung 2, 4, 27, 46, 350, Gegenstand ber Berfichersung 51, 54.

Altersrente, Boraussehungen 77 ff., Sohe und Berechnung 103 ff., Beginn 113, Ruhen 130 ff. s. auch Rente.

Juerkenung des Rentenan= spruchs 224.

Anfectung von Entscheidungen f. Rechtsmittel.

Angehörigennnterfühung beim Heilberfahren 57 f., 128 f. Angeftelte, beren Berficherung 2. 11.

Inleitung bes RBA. betr. bie versicherten Bersonen 345 ff. Immelbung ber Bersicherten

286, 288, 325.

Anrehnung als Wartezeit bei ber Beitragsleistung (Militärdienst und Krankheit) 81 ff., A. früherer Beschäftigung 334. Infprum auf Rente 2c., Geltendmachung 224.

Jumartshaft auf Rente, beren Wesen und Begründung 78, Erlöschen und Wiederaufleben 125, A. auf Pension 21 ff., 352.

Apotheken 2.

Arbeiter, Begriff und Berficherung 2, 4, 348.

Arbeiterkolonisten 10, 366. Arbeiternersiskerung Milgeme

Arbeiterverficherung, Allgemeisnes f. Einleitung.

Arbeitervertretung in ben Organen ber BA. 159 ff., 195 ff., bei ben Schiebsgerichten 211 ff.

Arbeitzeber, Begriff und Bersicherung berseben 5, 14 ff., 47, Vertretung in den Organen der BU. 159 ff., 195 ff., bei den Schiedsgerichten 211, Beitragspslicht 75, 81 ff., 272 ff., Strafbestimmungen 319 ff.

Arbeitsnammeis 340.

**Arbeitshaus,** Beschäftigung dafelbst 6, 366, Ruhen der Rente 130.

Arbeitsverdienk f. Jahresarbeitsverdienst.

Arbeitsverhältnif, Grundlage bes Bersicherungsverhältnisses 8.

Armenhaus 10, 366.

Armenpflege, Berhältniß zur 3B. 134 ff.

Aeritlige Gutachten 155, 228.

Aufbewahrung ber Quittungsfarten 271.

Anfbringung der Mittel 74.

Aufenthaltsort 281.

Aufrechnung (Kompenfation)
146, ber Warken zurückgegebener Quittungskarten
266.

Inffint des RBA.'s 215, der Landes-BUe. 222, Kontrole der Beitragsentrichtung 300 ff.

Auffintsbehörden, Rompetengen 496.

Ansfertigung ber Bescheibe ber BA. 229.

Ausgabe der Quittungsfarten 266, der Marken 261.

Auskunftspflicht 152 f. Ansländer, Ausschluß von der Bersicherung 19, Kapitalabsindung 73.

Ansland, Ruhen ber Rente 130, Bersicherung ber im Ausland Befindlichen 9, 281.

Ausschuff ber BA. 175, 184 ff. Auskellung ber Quittungskarten 266, 462 ff.

Ausjahlung ber Renten 2c. 246 ff.

B.

Sanarbeiter, Berficherung 5, 412.

Fankrankenkaffen 309. Feamte, Berficherung 21 f., 29, ber Berficherungs-A. 204.

32\*

Sefreiung von der Berficherung 19 ff.

Fegniaging ber Rentenanfprüche 2c. durch die untere Berw.Beh. 151 ff., durch die Rentenstellen 186 ff.

geister ber Schiedsgerichte 210, ber Rentenstellen 190.

Beitrage 74, 81 ff., als Borausjegung bes Rentenanipruchs 77, Anrechung auf die Wartezeit 78. Höhe 87. Berwendung 89 ff., Ruderftattung 115 ff., Entrichtung mittels Marten 261 ff., durch Ginkleben in Quittungstarten 263 ff., Entrichtung durch den Arbeitgeber 272 ff., durch den Berficherten 279 ff., Ginziehung durch Einziehungsftellen 285 ff., Unwirksamfeit der Beiträge 282 ff., Abrundung 293, Nachflebung 282 ff., Zwangsbeitreibung 311, Streitigfeiten über die Beitragspflicht 293 ff., Rückahlung 299.

Beitragswoche 81, Anrechnung bescheinigter Krantheit und Militärdienstzeit 81 ff.

Seitreibung von Rudftanben 311.

Berichtigungsverfahren 297 f., 303.

Bernfogenoffenschaften, Erftattungsansprüche gegen dieselben 63 ff., 230 ff. Bernfung ans Schiedsgericht 233 ff., 474 ff.

gesatung von Schiffen 3, 12, 382.

Seldüflienun, Boraussehung ber Bersicherung 4, 46 ff. Seldüfligungsort 164 ff., 166, 224, 227.

Bescheid der BA. 229, erneuter Bescheib 244, wegen Beistragserstattung 257.

Sesheinigung ber Krantheitszeit 85, bes Militärdienstes 86, bes Inhaltes ber abgegebenen Quittungsfarte 266.

Befalufrecht ber Rentenftellen 194.

Feschwerde in Beitragöstreitigteiten 294, in Streitsachen
wegen Beitragserstattung
257, B. des Borstandes der
BU. gegen Bescheibe der
Rentenstellen 260, wegen
der Bescheinigung des Inhaltes der Du.R. 270, gegen
Strafsessigungen 323, ges
gen die Post 247.

Besondere Kaffeneiurichtungen 30 ff., 317 ff.

Setriebsbeamte 2, 11, 46. Setriebsfsuds der Bost 246, 248, der BA. 306.

Setriebsgeheimniffe 331 f. Setriebskrankenkaffen 309. Setriebsleiter 322. Setriebssih 164, 168. Setriebsnufall 230. Setriebsnuternehmer versichert 14, 46. Sevollmächtigte s. Betriebsleiter. Sinnenschiffe 3, 13, 165. Aureanbeamte 11. Sundesrath, Zuständigkeit 496. Sundeskaaten, Haftung 170, 317.

#### C. fiehe R.

Д.

Janer ber Beschäftigung 9. Jienkboten 2, 7, 370. Jienkleiftungen vorübergehende 19, 27, 453, 455, im Inland 9. Jienkmänner 6.

#### €.

Chegatten, versichert 10, 365, 388, Fortsetzung des Bersahrens durch E 113.
Cheshließung, Beitragserstattung 115.
Chrenämter 199.
Cinkellung der Renten 130, 151.
Cinziehung der Beiträge 285 ff.
Entrichtung der Beiträge s.

Entscheidung ber Vorstände ber VU. 224 ff., ber Rentenstellen 259, bes Schiedsgerichts 233, 480, bes VU. 220, 222, 485 ff.

Entwerthung der Marken 263, 275, 460.

Entziehung ber Inv.-Rente 127 ff., 151, 244. Erben, Uebergang ber Rente auf fie 113. Erfüllung f. Auszahlung. Erlaubte Beschäftigung 7. Erlöschen der Anwartschaft 124. Ernenerung ber Quittungsfarte 269. Erfahanspruch ber BA. gegen die Träger der Unfallverficherung 64, 231, gegen die Träger d. Krankenversicher: ung 56, gegen Dritte 144, E. ber Armenpflege gegen bie BA. 134 ff., E. ber BA. untereinander wegen Beitragserstattung 257. Erkattung von Beiträgen 115 ff. 256 ff., ber Auslagen an die Post 250 ff., 253 ff. Erwerbsunfähigkeit als Gegenftand ber Berficherung 21, 25,50 ff., 55, Ausschluß der Erwerbsunfähigen von der Berficherung 21, Beforgniß

ber E. 56. Erzieher 3, 12, 21, 29, 46.

Jabrikkrankenkaffen 309.
Jäligkeit der Renten 113.
Jamilienangehörige, deren Bersicherung 10, 365, Uebergang der Rente auf sie
55, 135, Unterstützung im
Falle eines Heilversahrens
57, 127.

Familienfand 4.

Feftelung ber Renten 224 ff.
Formulare bes Feststellungsbesicheids 229.
Fortsehung ber Versicherung 46 ff., 124, 265, 280 ff., 287.
Freiwillige Versicherung 46 ff.
Frift, allgemeine, 313, bes Veitragserstattungsanspruchs 115, 118, ber Verusung 235, ber Revision 238.

B. Gebühren als Lohn 363. Gebührenfreiheit der Berhandlungen und Urfunden 315. Sefangene, nicht verfichert 6. Gegenftand ber Berficherung 50 ff. Voraussetung Cehaltsbezug, der Bersicherung 2. 10. 357 ff. Gehilfen 2, 6, 368. Geldfrafen 324. Gemeindeverbande, höhere 312ff. Haftung 170, 317. Gemeindebedienftete 368. Gemeindebehörden. Rompetenzen 496 Gemeinlaft 89 ff., 252. Gemeinsame Berficherungsanstalten 164, 166. Gemeinvermögen 89 ff. 252. Genoffenschaften f. Berufsge= nossenschaften. Sefdäftsbericht ber BU. 308. Gefalent, Ginflug auf Die Bersicherung 4. Gefellen, versichert 2, 369. Gefebeskraft 344.

Sewerbetreibende, nothwendige, B. 14, freiwillige B. 46 ff.
Srenzbezirke, welche nicht als Ausland gelten, 73, 130.
Srundbetrag der Anvalidensrente 104 ff.
Sutachten der unteren Berm.
Beh. 151 ff., der Rentensftellen 186 ff.

afinng der Staaten und Gemeindeberbände 170, 317, der Organe der Bersicherungsanstalten 200.

Jandlungs-Gehilfen und -Lehrlinge 2, 11, 46.

Jangewerbetreibende, deren Bersicherung 14, der Tabatfabritation 443, der Textilindustrie 447.

heilverfahren, vorgängiges, 56 ff., nachträgliches 127, Begutachtung 151.

Beimarbeiter 10.

Bilfshaffen ber Kr.B. 63, 159. S. auch 309.

hinterlegung der Quittungs= farten 293.

Renten 103 ff., bes Jahresarbeitsverdienstes, Voraussetung ber Versicherung 2 ff., Lohnklassen 98 ff.

petenzen 496.

Jahresarbeitsverdieuft, Sobe von Ginfluß auf bie Ber-

sicherung, die nothwendige 2 ff., die freiwillige 46 ff. Grundlage der Rentenberechnung und Lohnklassen= eintheilung 98 ff., 103 ff. Juland, Beschäftigung bafelbit 9, j. auch Ausland. Innungskrankenkalle 309. Invalideurente 51, 77 ff., 334 ff. Invalidität 51. Invalidenverficherungogefet f. Einleitung. Juriftifche Verfonlichkeit ber BU. 170 f. Ω. Raiser 213, 220. Raiserlige BD. 214, (Schiedsgerichte), 221, (Reichsversicherungsamt). **Kapitalabfindung** von Auslänbern 73. Kapitaldemungspriuzip 89. Kapitalwerth der Renten, Berechnung und Berücksichtig= ung desselben bei ber Rentenvertheilung 250 ff. Raffeneinrichtungen f. befondere Я. Rinder, Anspruch auf Beitragserstattung 119 ff. Alebeverfahren bei ber Beitragsentrichtung 263 ff. Rnappsmaftskaffen 309. Rolonien 9. Rommunalverbande fiehe Gemeindeverbände.

Konten f. Sammelkarten.

ung 300.

Kontrole ber Beitragsentricht-

**Soken** des Berfahrens der BA. 163, des Schiedsgerichts 107, ber Beitragseinziehung 286,288, des Beitragestreitverfahrens 118, der Kontrole 303. granhenfürforge, Uebernahme durch die BA. 56 ff., Uebertragung auf die Krankenkassen 61 ff. Arankenkaffen 309, Berhältniß derfelben zu den BA. 56 ff., Betheiligung an der Beitragseinziehung 285 ff., 292, Kompetenzen 496. grankenverficherung, Berhältniß zur JB. 52. grankheitszeit. Anrechnung bei der Beitragsberechnung und Wartezeit 81 ff., Bescheinigung 85, Uebergangszeit 334 ff.

gandesbehörden, beren Mitwirtung bei der JB. 150 ff., 312 f., 496. Jehrer 3, 12, 21, 29, 46. Jehrer 3, 12, 21, 29, 46. Jehringe 2, 369. John 2, 17, 357 ff. Johnklaffen 98 ff.

#### M.

Marken, Beitragsform 261 ff., 280 ff., Ausstattung, Beschaffung, Umtausch 488 ff., Entwerthung 460 ff., Strafbestimmungen 332 ff. Mafitab der Rentenvertheilung 250.

Mehrleiftungen aus d. Sonderbermögen 122.

Militärdienkzeit, Anrechnung bei der Beitragsberechnung und Wartezeit 81 ff., in der Uebergangszeit 334ff. Lohnflasse II: 112, Uebernahme bes entsprechenden Kentenantheils durch das Keich 112, 251.

Mittel der Bersicherung, beren Aufbringung 74 ff.

**Mündliche** Berhandlung über ben Rentenantrag 156 f., beim Schiedsgericht 477.

#### R.

Nachklebung 282. Naturalbesüge als Lohn 17 f. Naturalleiftungen an Stelle der Renten 69 ff.

#### D.

Geffentliche Dienstwerhältnisse 10, 21, 29. Geffentlicheit bes Berfahrens

bor ben Schiebsger. 477. Ordunugsfrafen 320.

Organe der BA. 179 ff., Hebeftellen 285 ff.

Ortspolizeibehörden 263, 264, 272, 301, 325.

Ortsüblicher Tagelohn 99.

#### ₽.

Jension. Anwartschaft auf P. 21, 29, Bezug einer P. 26,

Ruhen der Rente wegen Benfionsbezug 130 f.

Personen bes Solbatenstandes 21.

Fündbarkeit der Kenten 145. Jeft, Auszahlung der Kenten 246 ff., Erlagleistung an sie und Abrechnung mit ihr 253, Berkauf der Marken 261, Zustellungen durch sie 313.

Jokeinlieferungsscheine, Zustellungsnachweise 315. Früsuntion ordnungsmäßiger Beitragsseistung 147.

#### Q.

Onitingskarten 263 ff., Befen 264, Einrichtung 265 f., 462 ff., Ausstellungund Umtausch 266, Ersag 269, Gultigfeitedauer und Berfall 267, Ueberweisung und Aufbewahrung 270, Unzulässiger Inhalt und unbebefugte Vorenthaltung 271, Bestrafung 330. Streitigkeiten wegen Beitragspflicht 293, Kontrole der Einrichtung 300 ff., Aufrechnung 269, Sammelkarten 270 f., Bernichtung von Quittungskarten 270.

#### **R**.

Ranfhändel 81 f. Rechnungsführung, R.jahr, R.ergebnisse 308. Rechnungskelle bes RVA.'s

Rechnungsfielle des RVA.'s 248 ff. Remtshilfe 316. Remtskraft 235.

Reatsmittel f. Beschwerde, Berufung, Revision, Refurs.

Redisnadfolge 113.

Rein, betheiligt an der Ausführung des Gefetes, Kompetenzbestimmungen 496, an ber Organisation 215, an der Aufbringung der Mittel 74, 112, 249.

Reichsanzeiger 178, 312. Reichokanzler . Rompetenzen

496. Reichstag, Kompetenzen 496. Reichsverficherungsamt 215 ff.,

484. Kompetenzen 496. Reidszuschuß 74, 249.

Rehurs 139.

Renten 50, Berechnung 103 ff., bei besonderen Kasseneinrichtungen 111, Fälligkeit 113, Entziehung 127. Berfagung Ruhen 131, wegen Ungehorsams im Beilverfahren 66, Leiftung in Naturalien 69 ff., Ueberweisung an die Familie 131, an Armenverbände 134 ff., 139 ff., Abrundung und Vorauszahlung 110, Vorrechte der R., Unübertragbarkeit.Unpfändbarkeit.Unverpfändbarkeit 145, Einfluß anderer Ansprüche 134, Rechtsnachfolge 113, vorläufige Zubilligung 236, bei Betriebsunfällen 230, Keftftellung 224 ff., Begut-

achtung 151ff., Auszahlung 246 ff., Bertheilung auf die BA. und bef. Raffeneinrichtungen 249 ff., s. auch Alters= rente, Invalidenrente.

Rentenansprud. Geltendmachuna 224 ff.

Rentenanwartschaft f. Anwartschaft.

Rentenbescheid 229. Rentenftellen 186 ff., 259 ff., s. auch Einleitung. Kom-

petenzen 496.

Rentenvertheilung 249 ff. Revision 237 ff., Berfahren 221, 486.

Rifiko f. Ginleitung. Rückforderung von Renten 241. Rüchftande, deren Beitreibung 311.

Rudverficherungsverbande 204, 146. Ruben ber Renten 131.

Sachverftändige 163, 193, 213. Saifonarbeiter 28. Sammelharten 270 f. Shadenserfahanfprüche 144. Smiedogerinte 209 ff., Berfahren 471. Saiffahrtsbetriebe 3, 13, 424. Salagereien 82. Beeberufogenoffenschaft 39 ff. Seeleute 3, 13, 310. Seemannsämter 310, 496. Seefdiffahrt 3, 13. Belbftverficherung 46 ff., Erhaltung der Anwartichaft burch S. 124, Quittungsfarte 265, Beitragsleiftung 280 ff., Einziehung ausgeschlossen 287.

Sit ber BA. 179, 494, bes Gewerbebetriebs 164 f. Soldaten 21, f. auch Militär=

bienstzeit. Senderlaß 89 ff., 249 ff., 253 ff.

Sondervam 89 ff., 249 ff., 253 ff. Sondervermögen 89 ff., 249 ff., 253 ff.

Staaten als Garanten der BA. f. Haftung.

Staatsangehörigkeit Einfluß auf bie Bersicherung 4, f. auch Ausländer.

Staatsbetriebe 10.

Staatsauffict f. Reichsversicherungsamt.

Statififche Arbeiten 248.

Statut ber BA. 172 ff., s. auch 72, 201, 211, 285, 344; ber besonderen Kasseninrichtungen 30 ff., ber Gemeinbeberbände 69, 285. Steigerungssübe 105, 249.

Stempelfreiheit 315.

Strafen wegen Dienstversäumnis 197, 211, wegen Berjäumnis in Bezug auf
Ausstellung der Quittungsfarte 263, wegen Uebertretung der Marken-Entwerthungsvorschriften 275,
460 ff., wegen Uebertretung
der Kontrolevorschriften
301, Beitreibung 311. AUgemeine Strafbestimmungen 319 ff.

Streitigkeiten im Beilverfahren 65, 67, bei Ueberweisung von Rentenansprüchen an Armenverbande 139, bei Bertreterwahlen 162, 185. bei Bermögensauseinan-209. dersetzungen über Rechte und Bflichten ber Organe 220, zwischen BA. und ben Berufsgenoffenschaften der UB. 230 ff.. über die Beitragsentrichtung 273, über Berficher= ungspflicht, Berficherungs: recht und Beitragshöhe 293 ff., Bustandigfeit der RBU.s als richterliche Be= hörbe 218.

₹.

Cabaksfabrikation 16, 443 ff. Caglohn, ortsüblicher 99. Cantiemen als Lohn oder Ge-

halt 17. Tenniker, versichert 2, 11, 46. Textiliuduffrie 16, 447.

als Grund ber Beitragserstattung 118 f., im Falle berkententiberweijung 139.

Trunhsucht, Naturalleistungen 70, Tr. als Krankheitsurs sache 82.

n.

Nebergangsbestimmungen für Invalidenrenten 334 ff., für Altersrenten 338 ff.

Neberschuffe bes Sondervermögens 121 ff. Meberficht der BU. u. Raffeneinrichtungen 494, der Kom: petenzen 496.

Mebertragung der Rente 145 ff. Mebertretungen f. Strafbestimmungen 333.

Meberweisung ber Rente 135 ff. Amtansch ber Quittungskarten 266.

Mufall, Uriache der Erwerbsunfähigteit 50 ff., Bufammentreffen mit Invalidität 230 ff., Beitragserstattung 118, 257, Unfallversicherung und Beilverfahren 63. Unfallrente. Anrechnung ber Zeit des Bezugs einer UR. bei Berechnung der Anwartschaft 124 f., Ruhen der J.= u. ARenten mahrend des Bezugs einer UR. 130. S. auch 230 ff. Unfallverficherung, beren Berhältniß zur 38.50 ff., 230 ff.

Anpfandbarkeit ber Renten 135 ff. Unfländige Arbeiter 27 f., 342.

Anterbrechung der die Berficherung begründenden Beichäftigung 81 ff., 124 ff., 342.

Untere Berwaltungsbehörde 312 f., 496.

Unterhalt, freier, ailt nicht als Lohn oder Gehalt 17.

Unternehmer f. Gewerbetreibende.

Unterftühungsaufpruch f. Rente. U. gegen Dritte 144 f.

**Anterkühnnaskaken.** Wahlen durch dieselben 159. Muwirksame Beiträge 282 ff.

Beranderungen im Invaliditätszustande und sonstigen auf die Rente einflukreichen Beziehungen 127, f. auch Abanberung.

als Ursache ber Merbrechen . Erwerbsunfähigfeit 55, 82. Bereidigung von Beugen und Sachverständigen 163, 193,

213. Berfahren bei Rentenübermeisungen 139, bei Bertreterwahlen 195 ff., bei Rentenfeststellungen vor den unteren Berw. Beh. 151 ff., vor den Rentenstellen 193, 259. vor den Berficherungsanstalten 224 ff., bor bem Schiebsgericht 213ff., 471ff., vor dem Reichsversicherungsamt 215 ff., 484, vor Landesversicherungsämtern 223, B. der Rentenentziehung und Renteneinftellung 244 ff., ber Rentenvertheilung 249 ff., ber Beitragserstattung 256 ff., der Beitragserhebung 261ff.

**Vergehen.** Ursache der E.Unfähigfeit 55, 327 ff., 330, 332, f. auch Strafen.

Bergütungen der Vertretungen bei BU., Schiebsgerichten und Berw. Behörden 163, 173, 186, 192, 199, ber Beamten der BA. 182 f., ber Borsigenden der Schiedsgerichte 214, ber Einziehungsftellen 286, 292.

Beriahrung 312.

Berhaufstellen ber Beitragsmarten 261.

Ferlängerung ber Giltigkeitsbauer ber Quittungskarten 267.

Fermerke in Quittungsfarten 271.

Permögen ber BA. 89 ff., 121 ff., 304 ff.

Permögensanseinandersehungen 207 ff.

Permögensverwaltung ber VA. 304 ff.

Permuthung richtiger Markenverwendung 284.

Fernichtung bon Quittungsfarten 270.

Veröffentlichung ber Rechnungsabschlüsse ber VN. 173, bes Statuts 178 f., ber Vorsizenden und Stellvertreter der Kentenstellen 190, des Schiedsgerichts 213, der Anordnungen der Landesbehörden über die zuständigen Behörden 312.

Vererdunug, Taiserliche, betr. bie Schiedsgerichte 471, betr. bas RVN. 484.

Berpfändung ber Renten 135 ff. Perfaulden f. Borfap.

Versicherte Personen 2 ff., Anleitung bes MBA.'s, betr. den Kreis derselben 345 ff. Ferügerung, beren Befen und Arten 3 ff., freiwillige 46 ff. Berficherungsauftalten, Ginrichtung und Umfang 164 ff., Sis 169, Bugehörigfeit ber einzelnen Berficherten zu BA. 164 ff., rechtliche Stellung 170 f., Koften 172, 193, Statut 172 ff., Organe, Borftand 179 ff., Ausschuß 175, 184, Rentenftellen 186 ff., Bertretung der Betheiligten bei den Drganen, insbejondere beren Wahlen 195 ff., Gemein= fame BA. mehrerer BSt. 164 f., Rückversicherungs= verbande 204, Kontrole Bermögensverwalt= 300, ung 304, Beauffichtigung 215 ff., Berzeichniß der BN. 494, Auflösung 206.

Berficherungs-Freikarte 456. Verficherungspflicht f. Berficherung.

Perkiderungsrecht s. freiwillige Versicherung.

Perficerungszwang 3, s. auch Einleitung.

Ferteilung der Lasten der Bersicherung 89 ff., 249.

Pertreter f. Arbeitervertretung. Perwandlichaft f. Familienangehörige.

Permaltungsbehörden, Buftanbigfeit 496.

Perwaltungsftreitverfahren 67, 139.

Perwendung bes Anstaltsvermögens 121 ff., 170, 304 ff. Perzeichnis ber BA. und besonderen Kasseneinrichtungen 494.

Boranschlag ber BA. 173, 176 f. Forenthaltung ber Quittungs-

farte 328.

Borfahlige Herbeiführung ber Invalidität 55.

Norfibender ber BA. 181, 183, 197, 203, bes Schiebsgerichtes 213 ff., bes Aussichusses ber BA. 186, ber Rentenstelle 190.

Forkandi. Berficherungsanstalt. Forübergehende Beschäftigung 19 ff., 27 ff., 453 ff., im Ausland 168.

Nornbergehende Erwerbsunfähigfeit 54.

#### 23.

Nahlen der Bertreter der Arbeitgeber und Versicherten für die unteren Verwastungsbehörden 158 ff., für die Vertreter im Ausichuß 184 ff., für die Vertreter dei den Rentenstellen 191, für alle Genannten 195 ff., insb. 195, 201, für die Veisiger zum Schiedsgericht 211 ff.

Wartezeit 77 ff., rechtliche Bebeutung 77 f., Dauer 79 ff.,

Berechnung 81 ff., Uebergangsbestimmung 334 ff. **Wehrpflicht**, Anrechnung ber Zeit ihrer Erfüllung 81 ff. **Weiblige** Personen, Beitragserstattung 115 ff. **B**eiterversicherung 46 ff., 80. Werkweister 4, 46. **W**erthvaviere 304 ff. **Wiederanfnahme des Berfah**rens 241. **Wiederholung** des Rentenantrags 229, 242. Wiltwe, Wittmer, Beitragserstattung 118 ff. Wochenbett 82. **Wohnsin,** Berlegung ins Ausland bewirkt Ruben der Rente 130, Auszahlung der

3.
Jentralbehörden der BSt., Zuftändigfeit 496.
Jengen 163, 193, 213.
Junnabehaltung s. Borenthaltung,
Juhuhhaffen 142.
Juhundigkeit der Landesbehörden 312, 496.
Jukelhungen 313, der Entscheidungen der Schiedsgerichte 213.
Jwangsvollftrehung siehe Beitreibung.

Zwischenpersonen 15, 17.

Rente 246 ff.

#### C. H. Bed'iche Verlagsbuchhandlung Osfar Bed in München.

Als zweiter Band ber "Arbeiterversicherungsgesete, herausgegeben von Professor Dr. R. Biloty", erscheint in Rurge:

Die

# Unfallversicherungsgesetze

in ber Faffung bom Jahre 1900.

Certausgabe

mit Einleitung, Anmerkungen und ben wichtigsten Ausführungsvorschriften

bon

## Dr. Robert Piloty,

orb. Professor ber Rechte in Würzburg. ca. 30 Bog. 21. 8°. Roter Leinwandband ca. 3 M. 50 &.

3m Ericheinen ift begriffen:

#### Kommentar

zum

# Invalidenverficherungsgesetz

vom 13. Juli 1899

unter Zugrundelegung des Kommentars zum Gesetze vom 22. Juni 1889

Dr. Asbert von Landmann, und Rarl von Rasp, R. b. Staatsminister bes Innern für R. b. Regierungsbireftor, Direktor Kirchen- und Schulangelegenheiten ber B. hppotheten- und Bechselbant,

## in zweiter Auflage

neubearbeitet

Dr. Josef Gragmann,

Legationsselretär im k. Staatsministerium bes k. Hauses und bes Außern und ständiges Witglied bes baperischen Landesbersicherungsamtes.

Erschienen ift bisher: Abth. I u. II (Bog. 1-35) jum Preise von zuf. 7 M. — (Das Werk wird einen Umfang von ca. 55 Bogen erhalten und ca. M. 11.— koften.)

In 3. Auflage liegt bor:

# Gewerbeordnung

für das Deutsche Reich

unter Berücksichtigung der Gesetzgebungsmaterialien, der Praxis und der Litteratur erläutert und mit den Bollzugsvorschriften herauss gegeben

Dr. Robert von Zandmann, tgl. baber. Staatsminifter bes Innern für Rirchen- u. Schulangelegenheiten. Dritte Anflage

unter Mitwirkung bes Berfaffers bearbeitet

Dr. Gustav Kohmer, t. baber. Bezirtsamtsassessor. Zwei Bande. 8°. 1897.—98. Geheftet 18 M; gebunden 20 M

Dazu ist als <u>Ergänzungsband</u> erschienen:

# Die Handwerkernovelle

(Gesetz vom 26. Juli 1897, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung) bearbeitet von

Dr. Guftav Rohmer,

21 Bog. 8º. Geheftet 3 M. 50 S. Gebunden 4 M. 20 S.

Gerner ift bor furgem erichienen:

# Gewerbeordnung

für das Deutsche Reich in der Fasinug der Bekanntmachung vom 1. Inli 1883 mit den weiteren Ihönderungen einstellichtlich des Masches vom 26. Inli 1807

Abauderungen einschließlich des Gesetes vom 26. Juli 1897 nebst ben Bollzugsvorschriften für bas Deutsche Reich und bas Ronigreich Babern.

Handausgabe mit Erläuferungen von Andolf Schreiber,

t. b. Oberregierungerat. Zweite neubearbeitete Auflage.

1898. 33 Bog. 80. In Leinwand gebunden 4 M.

## M. Reger's

# Entscheidungen der Gerichte und Perwaltungsbehörden

aus dem Gebiete des aufreichsgesetlichen und gemeinrechtlichen Bestimmungen beruhenden

## Berwaltungs= und Polizeistrafrechts (einschließlich des gesamten Arbeiter-Versicherungsrechts). Jahrgang 1900 (Band XX) 10 &

Ericeint in 5 Beften von gufammen 40 Bogen.

"Reger's Entscheidungen" stehen nunmehr in ihrem 20. Jahrgang. Eie find mohl alleits als vollkändigste Entscheidungensammlung auf dem Gebiete des reichsgeseglich geregelten Berwaltungs. Arsbeiterversicherungs und Bolizeikrafrechts anersannt und hatten sich alsbald nach ihrer Begründung u. a. der Empfehlung seitens des Agl. Baher. Staatsministeriums des Agl. nach sein sie et günftigsten Beurteilung seitens herborragendfter Rechtstehrer und höherer Berwaltungsbeamten zu erfreuen.

Der Sauptband enthält regelmäßig die Enticheidungen zur Reichs-Gewerbeordnung (einschließlich der Arbeiterschungen gefeggebung), sowie die für die Bolizeiverwaltungen interessanten Entscheinungen zum Reichs-Etrasgesetbuch, serner bollständig die Entscheinungen zu den sonstigen Reichs-Abministrative

gefeken.

Als integrierenbe Beilage erseint bie Rechtsprechung bes Reichsbersicherungsamts. welche famtliche, bis jum Schlusse bebereseinben Kalenbergahre in ben "Amtlichen Kachrichen bes Reichsberichten kalenbergahre in ben "Amtlichen Kachrichen bes Reichsberficherungs der Arbeitlung für Juvalidie tatse und Altersbersicherung) zur Beröffentlichung gelangende Retursenticheibungen. Beicheibe und Beichlüsse biefer Centralstelle enthält. Die neben der Rechtsprechung des Reichsberficherungsamts noch bekangreichen entische dung en der Landeberficherungsamts noch bekangreichen entische dung en der Landeberficherungsamts noch bekangreichen entische interne Beilen, insbesondere des Reichsberichts (Sibils und Straffenate), der Oberberwaltungsgerichte, der Centraltellen (insbesondere der Ministerien des Innern) der einzehennen Bundesstaaten, der Oberlandesgerichte, im hauptbande veröffentlicht.

Bestellungen auf Reger's Enticheibungen Jahrgang 1900 ff. nimmt jebe Cortimentsbuchhandlung entgegen. Reneintretenden Abonnenten werden die früheren Bände, nämlich 1881—1899 nebit dem zu den 10 ersten Bänden erschienenen Ergänzungs, und Ceneralregisterband, zu dem ermäßigten Breife bon 125 Mart geliefert.

In 4. Auflage ift foeben erfchienen:

## Bürgerliches Gefethuch nebft dem Ginführungsgesete.

Handausgabe mit Erläuterungen

in Derbindung mit Eugen Chert, unb Seinrich Schneider, Oberlandesgerichtstat ju Breslau, Min.-Rat im t. b. Justizministerium, berausgegeben von

Dr. Otto Fifder, unb Bilhelm Genle, orb. Brof. ber Rechte ju Breslau, Min. Rat im t. b. Juftigministerium, Bierte, unter Berudfichtigung ber Ausführungsgesetz fammtlicher Bunbesftaaten bearbeitete Auflage.

84 Bogen. 8°. Gebunden 7 M.

Freudenthal (Landgerichtsrat): Civilprozessordnung, 51 Bog. 8°. Leinwandband 5 &

Harburger (Justizrat Dr.): Konkursordnang und Anfechtungsgenetz, beide in neuer Fassung, VIII u. 222 S. Leinwaddd. 2 440 d Garels (Prof. Dr.): Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897. Zweite Auflage 1900. XLIII, 467 S. 8°. Leinwandband 4 4 (Soeben erschienen!)

#### Nebengesetze zum Bürgerlichen Gesetzbuch:

## Brundbuchordnung

bom 24. März 1897. Bon

Dr. Johannes Arech, Raiferl. Geheimen Regierungsrat.

3weite Anflage mit Berudfichtigung ber Ausführungsgefege famtlicher Bunbesftaaten. Geb.

1.440 d. Ausgabe für Breugen mit Anhang, enthaltend bie breuß. Ausführungsbetim mungen. Beb. 2.44 (Soeben erfcienen!) & e l e \$

### aber bie Zwangsverfteigerung und die Zwangsverwaltung

bom 24. Mära 1897.

Von

#### Wilhelm Senle,

Ministerialrat im t. b. Juftig-

XVII, 222 Seiten. M. 8°. In Rotleinwandband 2 .46

Se se to über die Angelegenheiten der

## freiwilligen Gerichtsbarkeit

bom 17. Mai 1898.

Bon Seinrich Schneider, Ministerialrat im t. baber. Juftigministerium. XVIII, 253 Seiten. tl. 8°. In Rotleinwandband 2 A

#### Clegant ausgestattete Cextausgaben:

Burgerliches Gefegbuch bom 18. Auguft 1896 nebft bem Gin= führungsgesetse. Textausgabe mit ausführlichem Sach = register. 6. u. 7. Abbrud. XIII, 700 Seiten. Taschenformat. In rotem Leinwandbanbe 2 16 50 &

Rebengeseke zum Bürgerlichen Gesekbuche. I. Grundbuch= ordnung. — II. Geset über die Amangsversteigerung und die Awangs-verwaltung. — III. Geset über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarteit. Tertausgabe mit alphabetischem Sachregister. VI, 150 Geiten. R. 8º. Roter Leinwanbbanb 1 .4

**Handelsgesethuch** (mit Seerecht) bom 10. Mai 1897 nebst bem Einführungsgesetse. Tertausgabe mit alphabetischem Sachregister. 1.—3. Abbrud. 328 Seiten. N. 8°. Roter Lein-

wandband 1 🚜 80 💰

Civilprozefordnung nebst bem Gerichtsverfassungsgesete in der Fasjung vom 20. Mai 1898. Textausgabe mit alpha-betischem Sacregister. 1. u. 2. Abbrud. XXX, 392 Seiten. II. 8°.

In rotem Leinwandbande 2 .K

Ronturbordnung nebft bem Gefege betreffenb bie Unfechtung bon Rechtshanblungen eines Schulbners außerhalb bes Ronfursberfahrens in ber Faffung bom 20. Mai 1898. Tertausgabe mit alphabetifchem Sachregister. XV, 87 Seiten. fl. 8°. In rotem Leinwandbande 1 .4.

Sammlung Keinerer Reichsgeseke und Berordnungen privatrechtlichen Inhalts. Tegtausgabe mit ansführl. Sachregister. VI, 197 S. II. 80. Roter Lwbb. 1 .4 25 & (Soeben erschienen!)

Sammlung fleiner Reichsgesete handelbrechtlichen Inhalts. Tertausgabe mit ausführl. Sachregifter. (Ericheint in Rurge!)

Die Baverischen Ausführungsgesete zum Bürgerlichen Gesekbuch und feinen Rebengefegen bom 9. Runi 1899. I. Queführungsgefes jum BBB. — II. Gefes, Uebergangsbeftimmungen jum BGB. betr. — III. Ausführungsgefet jur Grundbuchordnung, jum Gefet über bie Zwangsversteigerung und bie Zwangsverwaltung. — IV. Notariat8gesey. Tertau8gabe mit alphabetischem Sach= register. IX, 245 S. K. 8°. 1. u. 2. Abbruct. In rotem Lwbbb. 2 "44

Die Bagerifden Bollzugevorschriften zum Bürgerlichen Gefet. buch und feinen Rebengefegen fowie zu bem Bayerifchen Ausführungsgesetse zum BGB. Tertausgabe mit alpha= betischem Sachregister. 38 Bog. N. 80. Roter Leinwandband

3 4 50 d. (Goeben erfchienen!)

Die Preußischen Ausführungsgesetze zum Bürgerlichen Gesetz**buch** und feinen Nebengefeten nebst ben hierzu ergangenen Ber= orbnungen und einem Anhang, enthaltend bie Breuß. Gerichtskoften-und Gebührengesete, bas Breuß. Ausf.-Ges. jur CBD. und bas Ges., betr. bas Berfahren in Auseinanderfegungsangelegenheiten in ber bom 1. Januar 1900 ab geltenben Fassung. Rit dronolog. u. alpha-bet. Register. XI, 428 S. fl. 8°. In rot Lmbb. 2 .44

#### C. H. Bed'iche Verlagsbuchhandlung Osfar Bed in München.

## Reichsgesetzausgaben mit Anmerkungen.

**AbzahlungSgeschäfte.** Reichsgeses v. 16. Mai 1894. Erl. v. G. Schmitt, Amtsr. i. t. b. Staatsm. b. J. (1894.) 1 .4. 20 J.

Freiwill. Gerichtsbarteit. Reichsgef., betr. bie Angelegenheiten ber freiwill. Gerichtsbarteit, erl. v. Ob.Reg. Rat S. Schneiber. Umbb. 2 .4.

Arbeiterversicherungsgesetze. Erläuterte Gesamtausgabe von Brof. Dr. Piloty. L. Auf. Bb. I. Invalibenversicherungsgesetz v. 18. Juli 1899. 8. 460 L. (Eoeben erschienen!) — Bb. U. Unfallversicherungsgeset in der Fasjung d. J. 1900. (Erscheint in Kurze.)

Borjengejes. Bon Dr. Jul. Rahn. (1897.) In Leinwb. geb. 8 .A.

Börfenfteuergefet v. 27. April 1894 nebft Ausführungsvorschriften. Erl. v. Db.Reg.Rat A. Reifenegger. (1894.) 2 .4

Bürgerliches Gesetbuch. Tertausgabe mit Register. 45 Bog. 21. 8° 7. Abbrud. (1900.) In rotem Beinwandbb. 2 A 50 d.

Bürgerliches Gefetbuch. Fifcher-Henle's Handausgabe. 8. neubearb. Aufl. (1899.) Leinwandband 6 26 50 3.

Civilprozehordnung in ber Fassung v. 20. Mai 98. Textausgabe m. Reg. Kot. Lwbb. 2 A — Hanbausgabe mit Erläuterungen auf Grund des dom 1. Januar 1900 an gestenden Rechts v. L.G.R. Freudenthal. 51 Bog. 8°. Lwb. 5 A — Kommentar von Prof. Dr. Lothar Seufsert. 8. Aufl. in Borbereitung.

Genoffenschaftsgeset in ber Fassung v. 20. Mai 1898, erl. v. Justigerat S. Merzbacher: erscheint in Kurze.

Gerichtstoftengefen und Gebühren ordnung für Gerichtsvollsieher z., in ber Fasiung b. 20. Mai 1898, erl. v. Min. Rat A. v. Reisenegger und Reg. Us. 5. Schmibt: Leinwandband 2 A.

Sefellicatten m. beider. haftung, i. b. Faffung b. 20. Mai 1898, erl. b. Juft. R. G. Merzbacher. Rot. Libbb. 2 - (Goeben erfcienen!)

Gejes, betr. die gemeinfamen Rechte der Befiger von Schuldverschreibungen, erl. v. Juftigrat G. Mergbacher. Leinwbbb. 2. #.

Gewerbegerichte. Bon Rechtsanw. Dr. B. Hoffmann. (1890.) 1 .M.

Gewerbe-Ordnung (1896.) Tegtausg. 80 A. [Hanbausg. v. Ob.Reg. R. Schreiber. 2. Aufl. 1898. Lwbb. 4 A. Kommentar v. R. v. Lands mann. 8. Aufl. (1897.) Geh. 18 A.; geb. 20 A.]

Grundbuchordnung v. 24. Marg 1897, v. Geh. Reg. Rat Dr. J. Arech.
2. Aufl. (1900.) 1 & 40 & — Ausgabe mit ben preußischen Ausführungsbestimmungen. 2 &

Sandelsgefesbuch vom 10. Mai 1897 (mit Seerecht). Teytausgabe mit Register. 1.—8. Abbrud. 22 Bog. N. 8°. In rot. Leinwandband 1 . 14. 80 .8.

Handelsgesethuch v. 10. Mai 1897 (ohne Seerecht). Brof. Gareis' Handausgabe. 2. Aufl. (1900.) 31 Bog. 8°. In Leinwbb. 4 A. (Goeben erschienen!)

Handwerkernsvelle vom 26. Juli 1897. Textausg. (1898.) Kart. 80 & Kommentar v. Dr. G. Rohmer. (1898.) Geh. 8. A 80 &; geb. 4. A 20 &] Supothekenbankgelek v. 18. Juli 1899, erl. von Justigrat E. Merz-bacher. Roter Lwbbb. 2. A 50 & (Soeben erichtenen!)

#### C. B. Bed'iche Verlagsbuchhandlung Osfar Bed in München.

Invalidenverfigerungogefet vom 18. Juli 1899, erl. von Brof. Biloty.
Geb. 3. 150 & — Handausgabe fpeziell für Babern (mit ben baber. Bollgugsvorichriften) von Rebenbacher. 3. 16. — Rommentar von v. Landmann und v. Rafp, in 2. Aufl. von Dr. J. Grahmann.
I. u. II. Abtig. (Bog. 1—35) 7. 16.

Rontursordnung nebst Anfechtungsgeses in ber Fassung v. 20. Mai 1898. Tertausgabe mit Register. In rot. Lwbbb. 1 & hanbausgabe v. Dr. J. harburger. Lwbbb. 2 & 40 &

Arantenversicherungsgeses der Arbeiter, von Reg.R. Dr. Bilh.

Beller. 2. Auflage. (1892.) 1 26 80 3

Militärstrasserichtsordnung nebst Anhang: Das Militärstrasgeses buch. Textausgabe mit Register. (1898.) Koter Lwbb. 1. 1. 50 J. Militärstrasserichtsordnung. Erfast. Hanbausgabe von Stabsauditeur Dr. G. Weigel. (1899.) Lwbbb. 3. 1. 50 J.

Rebengeset zum Bürgerlichen Gesethuche. I. Grundbuchsorbnung. — II. Geset über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung. — III. Geset über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerchiebardeit. Tertausgabe mit alphabetischen Sachstegischen. VI, 150 Seiten. II. 8°. Noter Leinwandband 1. 166

Breigefet, erläutert von Db.L.G.R. Roller. (1888.) 3 .4.

Rechtsanwaltsgebührenordnung in ber Faffung vom 20. V. 1898. Bon Suftigrat Merabacher. (1900.) Roter Lwbb. 3 . (Coeben erschienen!)

Reichsbantgefet. Bon Dr. M. Stroll. (1875.) 80 &

Reichsgefete über blei= u. ginthaltige Gegenstanbe, gefunde beitsichabliche Farben von LGR. haas. 2 2 80 3

Reichsverfaffung, von Dr. M. Brobft. 2. Aufl. (1895.) 1 & 80 & Reichstagswahlgefet u. Wahlreglement, v. Rafp. 1 & 20 & Sammlung kleinerer Reichsgefete und Berordnungen privat-

recitlicen Inhalts. Tegtausgabe mit ausführl. Sachregifter. Roter Lmbb. 1 23 &

Sammlung tleiner Reichsgesetze handelsrechtlichen Inhalts. Tertausgabe mit ausstübel. Sachregister. (Erscheint in Rurge!)

Schut der Warenbezeichnungen. Reichsgefet vom 12. Rai 1894. Erl. von Prof. Dr. Allfelb. (1894.) 1 A 80 &

Staatevertrage über Gegenftanbe ber Rechtspflege, von Dr. 3. b. Staubinger. 2. Aufl. 2 Banbe lart. 8 .4 50 4

Buchergeiehe, erläutert von Min.-A. Wilh. Henle. (1898.) 1 & 80 & 3wang verfleigerung und Zwang verwaltung. Reichsgefet vom 24. März 1897, v. Min.-Kat Wilh. Henle. (1897.) In rotem Ewbbb. 2 &

7

: A-

3:2 22

200 0 A

ıtı T.

Ì,

.

•, • .

18

YA 07969

**U. C. BERKELEY LIBRARIES** 



C041802445



